

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

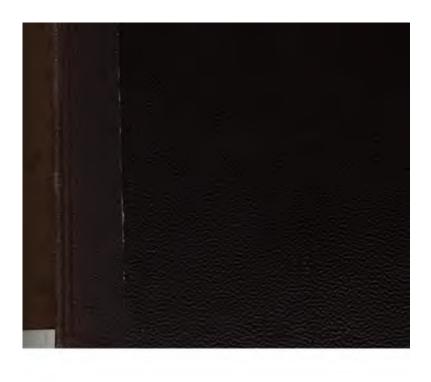



19 Blandeneister, Inthe Reforms. 12/ Hielschel, Entfant plign fring 13, Lay, it fortafisher or guin. 14 Tohmidt, who fail . Llaton Otara to 15 Splittgerter knight a thing in knight 16, Hensohel, P. p. Amgarias. 19, Kurs, Elifabell forgot or bring 18.19. Kistlin, & gladentalital of 29 Hulfre, it mis may string in a



### Dresdner

# Reformationsbüchlein.

Von

Franz Blandmeifter,

Baftor in Dresben.

Halle a. S. 1891. Berein für Reformationsgeschichte.

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

001 - 8 1971

BR380 53 116.11-20 1891-1892 3ch werbe noch in Herzog Georgs Lanben predigen! Ein Bort Luthers aus ber Zeit vor 1539.

Das liebe Sachsenland ist ein reich gesegnetes Land. Ist's auch kein Land, wo Wilch und Honig sließt, so hat es doch Gott der Herr mit Naturschönheiten aller Art ausgestattet, die ihresgleichen suchen in beutschen Gatten. Da ragen tannengrüne Berge zum Himmel empor, und Silberbäcklein führen ihre Wellen plätschernd zu Thal, da prangen zur fröhlichen Sommerszeit die Fluren in saftigem Grün, daneben dehnen sich fruchtbare Aecker, mit goldenem Korn und Weizen bestanden, umsäumt von endlosen Reihen reich

mit Bluten belabener Rirfch= und Apfelbaume.

Es ist schwer zu sagen, welchem Strich in unserem grün und weißen Ländchen man den Borzug geben müsse, ob dem romantischen Erzgebirge mit seiner Waldeinsamkeit und seinem kernigen Menschenschlag oder der lieblichen "Aeberlausit,", deren Eigentümlichkeiten unser Johannes Renatus in seinem "Allerlee" so reizend gezeichnet hat, ob der sächsischen Schweiz mit ihrem malerischen Gelände oder der setten Lommabscher Pslege mit ihren behäbigen Dörfern und idhalischen Kittergütern, oder vielleicht gar dem "Kartosselländchen", dem Baterland der "breitgestirnten glatten Schaaren", dem urwüchsigen Vogtland, der Heimat der Elsterperlen, der Tüllgardinen und der grünen Klöse.

Der Frembe, ber ben Boden Sachsens betritt, um sich an unseren Naturschönheiten zu laben, vielleicht auch von unserer Intelligenz, auf sächsisch "Helligkeit", etwas zu prositieren, lenkt seine Schritte meist nach dem Mittelspunkte des Landes, nach der königlichen Haupts und Residenzskabt Dresden. Und in der That: Dresden ist es wert, von jedermann besucht und als eine herrliche Stadt, als ein beutsches Florenz gepriesen zu werden. Eine Fahrt auf dem Schiffe den Elbstrom hinab, von Schandau dis Dresden und darüber hinaus, ist eine wahre Erquickung für Leid und Seele und wird wohl jedem, der sie je gemacht, den Ruf auf die Lippen gelegt haben: O wunderschön ist Gottes Erde! Rein geringerer als Theodor Körner, der Sänger von Leier und Schwert, einer der berühmtesten Söhne der sächsischen Residenz, hat Dresden in herrlichem Liede geseiert, in welchem er die Schönheiten seiner Baterstadt nicht hoch genug preisen kann. Und wie es zu Körners Zeit war, so ist es heute noch. Dresden hat im Laufe der Zeiten nichts von seinen Naturschönsheiten eingebüßt, ob es gleich seit achtzig Jahren aus einer verhältnismäßig bescheidenen Stadt zu einer Art von Weltsstadt erwachsen ist.

Doch nicht ber Beltstadt, nicht bem beutschen Florenz, nicht ber Perle bes Elbthales sollen biese Beilen gelten, sonbern ber Gottesftadt, ber Stadt auf bem Berge.

Und Dresben ift eine folche.

Biel zu wenig hat man bisher bie Bebeutung Dresbens nach ber religiösen, firchlichen Seite bin beachtet. Und bod nimmt Dresben in ber Gefdichte bes Broteftantismus, in ben Sahrbuchern ber Refor= mation eine bochft ehrenvolle Stellung ein. Sit es auch fein Borms, fein Bittenberg, fein Mugsburg, mo bie größten Beiftesichlachten zwischen Broteftantismus und Romanismus geschlagen wurden, fo gablt es boch neben anderen zu ben Städten im beutichen Baterlande, welche in ber Geschichte ber evangelischen Rirche allezeit mit bochften Ehren genannt werben muffen, weil fie bem reinen Gottesmorte mit Begeifterung gufielen und es in gaber Treue als ihr toftbarftes Beiligtum festgehalten haben bis auf ben heutigen Tag. Rur Leipzig hat innerhalb bes Sachsenlandes eine gleich große firchengeschichtliche Bebeutung gehabt. Rimmt man bie Schwesterstadt an ber Bleife aus, fo burfte Dresben auch nach biefer Seite bin bas fein, mas es feiner Bevolferungsgiffer nach und in mancher andern Sinficht ift, die erfte Stadt unfers engern Baterlanhes.

Und nun komm, lieber evangelischer Leser, vor allen lieber Dresdner, und laß dir aus der Chronif unserer Stadt erzählen, wie es unter dem Papsttum in Dresden aussah, welche Prüfungen Dresden durchzumachen hatte, ehe es sich des Evangeliums freuen durste, in welch innige Beziehungen Dresden zu den Helden der Resormation, Luther und Melanchthon, getreten ist, wie treu es allezeit in guten und in bösen Tagen am reinen Wort und Satrament gehalten, und wie es trop römischer List und Macht eine gut evangelische, gut lutherische Stadt geblieben ist die auf diese Stunde.

### 1. Dresden unter dem Papfttum.

Es mochte etwa um das Jahr 1150 gewesen sein, daß ein Häussein slavischer Fischer am Elbgestade, da wo heute Reusstadt-Dresden liegt, die ersten Hütten baute und durch diese Ansiedlung den Grund legte zur heutigen Hauptstadt des Sachsenlandes. Nur spärlich sließen die Duellen über die ersten Jahre und Jahrzehnte. Soviel nur ist gewiß, daß die Niederlassung verhältnismäßig rasch anwuchs und die Kirche dort sehr bald sesten Juß faßte. Unsere Altvordern im Mittelalter waren ein religiöses Geschlecht; wenn irgendwo ein paar Hütten errichtet waren, schritt man auch gleich zum Kirchendau, und bald tönte das Meßglöcklein, wo wenige Monden vorher noch "die Wölfe geheult und die Bären gebrüllt hatten."

Daß Dresden zumal sehr bald und sehr tüchtig kirchelich versorgt ward, darf nicht wunder nehmen. War doch ein blühendes Bistum in der Nähe, das von Kaiser Otto dem Großen gestiftete Meißen, das es sich zur Aufgabe machte, das Kreuz Christi stromauf und stromad zu tragen und dauernd zu besestigen. Dort saß bis 1106 ein "wunderthätiger" Bischof, Benno mit Namen, dem es ein leichtes war, Kranke gesund und Tote lebendig zu machen, ein Mann, dessen "Fußtapfen" thatsächlich "von Fett trieften", denn wo er über die Felder schritt, da wuchs das Korn so üppig und reich, als hätte man doppelt und dreisach gedüngt! Wenn nicht er, so ist es einer seiner Rachsolger gewesen, der das Kirchenwesen in der jungen Stadt regelte

und es wohl gang ober teilweise unter Aufficht bes Pfarrers

von Briefinit ftellte.

Das Bild mittelalterlichen Kirchenwesens ist überall basselbe. Auch in Dresben sinden wir etwa um 1400 alles beisammen, was die Kirche des untergehenden Mittelsalters kennzeichnet. Machen wir einen Rundgang, um zu sehen, wie sich Dresden unter dem Papstum ausenimmt.

Bir kommen von Meißen her, wo wir außer den zahlreichen anderen Kirchen und Kirchlein insonderheit dem Dom einen Besuch abgestattet haben, und landen am linken Elbuser in der Nähe der steinernen Brücke. Dort erhebt sich ein Kreuz, kein Sinnbild, das zunächst auf den Heiland hindeuten, sondern ein Wahrzeichen, das den Wanderer auf die nahe Wallsahrtsstätte in der Kreuzkirche ausmerksam machen will. Darum auf, nach der Kirche zum Heiligen Kreuz!

Durch Gaffen und Gakden hindurch, an ber Bilb= fäule bes heiligen Nicolaus vorbei, finden wir uns balb nach bem Beiligtum. Gine feierliche Stille empfängt uns brinnen, Beihrauchduft und Rerzenglang erfüllt bas Gottesbaus. Un allen achtundzwanzig Altaren fnieen fromme Beter und bewegen nur leife bie Lippen zu gottfeligen Spruchen. Besonders um einen Altar drängen fie fich. Bas giebt es bort? Gine gange Reihe von toftbaren Reliauien ift bort zu feben. Im Schreine bes Altars liegt ein Stud vom Rreuze Chrifti auf Golgatha verborgen; Ronftanzia, Bergogin von Defterreich, bat es im Rabre 1234 bei Belegenheit ihrer Berheiratung mit Seinrich bem Erlauchten aus der Beimat mitgebracht und der Rapelle verehrt, und die frommen Männlein und Beiblein von Dresben glauben fteif und fest baran, bag bas Studden Solz wirtlich bas ift, mofür die Briefter es ausgeben. Roch höber im Breife fteht ihnen aber der "schwarze Herrgott". Unter ben vielen "Berrgöttern", die auf romischen Altaren fteben, ift biefer Berrgott von gang besonderem Bert. Erftens ift es fein gewöhnlicher Berrgott, aus Buchen= ober Lindenholz geschnitt, nein, er sieht beinahe aus wie ein leibhaftiger Mensch, benn er hat am gangen Leibe ein merkwürdiges

Röcklein an, er ist mit einer — Menschenhaut überzogen. Und zweitens ist es ein schwarzer Herrgott; ber Ruß und Qualm ber Lichter, die um ihn her angezündet werden, hat ihn im Lause ber Zeit kohlrabenschwarz gemacht. Das genügt, um ihn besonderer Berehrung für würdig zu achten. Sie wird ihm in vollstem Maße zu teil, die Dresdner sind stolz auf dies ihr Heiligtum und gäben es nicht her für alles Gold der Welt.

Wir nehmen Abschied vom schwarzen Herrgott und wenden uns der Kirche Unserer lieben Frauen zu, welche, etwas außerhalb der Stadtmauer gelegen, als älteste Kirche Dresdens ein nicht unbedeutendes Kirchspiel besaß. Auch sie hat ein Heiligtum, welchem eine wunderbare Kraft zugeschrieben wird, das sogenannte "wächserne Bild der Mutter Gottes", welches auf einem der acht Altäre aufgerichtet steht. An den Stusen des Altars knieen, in Andacht zur heiligen Jungfrau versunken, einige Nonnen. Es sind Clarissinnen aus dem Kloster Seußlig, welches das Patronat über die Dresdner Frauenkirche ausübt. Sie haben in Dresden kein eigenes Heim, aber eine Hersberge haben sie doch; und so oft sie hierher kommen, verssäumen sie nicht, dem wächsernen Bilde ihre Berehrung zu zollen.

Sollen wir bem Maternihofpital noch einen Befuch abstatten, wo arme alte Burgerefrauen um Gottes willen bis zu ihrem Tobe verpflegt werben? Sollen wir uns bas Sofpital zu St. Bartholomai anschauen und uns überzeugen, wie bort die "Sunderfiechen", die Musfätigen und Beftfranten, eng gepfercht beisammen leben? Sollen wir an ber Bforte bes Frangistanerflofters antlopfen, um bort bei ben grauen Barfugerbrubern im Refettorium einen Trunt guten Rlofterweins uns frebengen gu laffen, und bann in ber iconen gotischen Rlofterfirche eine Deffe mit anzuhören? 3ch bente, wir eilen und wenden uns über bie Brude nach bem gegenüberliegenben Alten = Dresben, um une bie Rirche ber beiligen brei Ronige anzuseben. Ein Augustinerbruber, ben wir unterwegs treffen, weift uns ben Beg, und balb fteben wir bor bem Gotteshaufe, das fich sogleich durch drei steinerne Bildfäulen als Drei-

fonigefirche zu erkennen giebt. Das vornehmfte Beiligtum biefer Rirche ift - ein Blatt Babier. Wir nehmen es gur Sand und erbliden eine rob ausgeführte Reichnung. welche ben Umrif einer Fußsoble barftellt. Um Rande lefen wir in altertumlicher Monchsichrift: "Das rechte und wahrhaftige Maß bes Jufies unferer lieben Frauen, welches aufbehalten wird in einem Rlofter in Sifpanien. Johannes, ber zweiundzwanzigste biefes Ramens, Bapft, bat allen benen, Die biefes Dag andachtig fuffen und brei Baterunfer und drei Ave-Maria beten, 700 Jahre Ablag ber-Clemens VIII. hat obgemeldte Indulgentien (Ablieben. laffe) bestätigt." Wir legen bas Blatt topficuttelnb aus ber Sand, es gelüftet uns nicht im minbeften, burch folch einen Rug und die 700 Jahre Ablaß zu verdienen. Da= gegen fegen wir uns in einen Rirchenftuhl und boren bie Bredigt mit an, welche ein zungenfertiger Monch bor feinen Brübern halt. Er predigt gerabe - von Chrifto? nein, vom alten Bifchof Benno und erzählt feine Bunder: Ginmal fei ber fromme Rirchenfürst jenseits ber Elbe fpazieren gegangen und babe bann feinen Rahn mehr vorgefunden gur Ueberfahrt. "Da befann fich ber Rnecht bes herrn nicht lange und fdritt über die Wellen bes Aluffes hinüber. Und fiehe, die Bafferwogen bilbeten bie Briide, welche ben Beiligen an bas jenseitige Ufer trugen." Go berichtet ber Bruber in falbungsvollem Tone, und die Schaar ber Monche nict mit bem Saupte und betet im Stillen ein Spruchlein gu bem wunderthätigen beiligen Benno, bem Stolz bes Elb= thales, bem Schuppatron bes Meignerlandes. - Bir haben an biefer einen Bredigt genug, es überkommt uns tiefes Mitleid mit ber guten Stadt, bie, in Aberglauben und Wundersucht versunten, bem mabren Gott unmiffend Gottesbienft thut als einem unbefannten Gott. Wir tragen fein Berlangen, tiefer in die Bebeimniffe biefes toten, beräußerlichten Rirchenwesens einzubringen, Blide zu thun in bie Bemächer ber Briefter und Monche, in bie Schulftuben und ben Religionsunterricht, ber barin erteilt wird, in bie Bergen biefer Chriften mit ihrer angelernten, halb beibnischen Frommigfeit und bem bürftigen Stand ihrer religiöfen Ertenntnis. Beim Abichied aus bem "romifch-tatholischen Dresben" rusen wir nur: Wann wird die Zeit kommen, wo auch hier an den Usern des Elbstroms statt des Reliquiendienstes der wahre Gottesdienst walten, statt des Meßglöckleins das volle Glockengeläute tönen wird, welches zum Anhören des reinen seligmachenden Gotteswortes und zum Genusse des reinen Sakraments ladet? Wann kommt der Frühling nach langer, banger Winterszeit? —

### 2. Borboten einer nenen Beit.

Es währte lange, ehe das Eis zu schmelzen begann, besonders lange in Dresden. Doch bereits ein Jahrhundert vor der Kirchenerneuerung sinden wir Männer in oder aus Dresden, welche das Werf unseres Luther bewußt oder unbewußt mit vorbereiten halsen, — Resormatoren vor der Resormation. Sind sie auch nicht entsernt jenen großen Wegebereitern und Herolden der Resormatoren gleichzustellen, einem Betrus Waldus, einem Johannes Wiclistellen, einem Betrus Waldus, einem Johannes Wiclisteinem Johannes hus, einem Hieronhmus Sovonarola, so sind sie doch ähnlichen Geistes, zum Teil auch ähnlichen Geschicks gewesen wie diese. Ihre Namen sein von jedem evangelischen Deutschen, insonderheit von jedem evangelischen

Sachfen, in Ehren gehalten.

Der erfte von ihnen, ber Beit wenn auch nicht ber Bebeutung nach, ift Beter Faulfisch, gewöhnlich Beter von Dresben genannt. Er arbeitete mit Sus in Brag zusammen und war gleich biefem Brofessor an der Universität. Im Jahre 1409 wanderte er mit einem Teile ber Lehrer und Studenten aus und ließ fich fpaterbin, etwa 1412, in feiner Baterftabt Dresben nieber, wo er mabriceinlich an ber Rreugichule ein Lebramt befleibete. Seine Sauptthätigkeit entwickelte er jedenfalls in Rwidau. wohl auch an anderen Orten bes Sachsenlandes. Sicher ift, daß er nach zweijähriger Thatigfeit in Dresten wegen Berbreitung von "feberischen" Lehren burch feine geiftliche Dberbehörde abgefett und aus ben Meigner Landen ausgewiesen murbe. Belches maren aber die Retereien biefes Mannes? Er hat das Abendmahl in beiderlei Gestalt verteidigt und feine Berteidigung auf die Schrift und bie Rirchenväter gestütt. Er hat gegen bie Lehre vom Fegefeuer als eine unbiblische nachbrücklichen Protest erhoben. Er hat wie Hus und mit Hus die hussische Bewegung zu einer praktisch-reformatorischen gemacht. Er hat zuerst geistliche Lieder in der Wuttersprache in die Gottesdienste eingeführt und sich dabei jener eigentümlichen deutschlateinischen Kirchenlieder, der sogenannten Wischlieder, debient, die sich lange in der Kirche fort erhielten und als Borläuser unserer evangelischen Kirchenlieder zu betrachten sind, z. B. In dulei judilo, nun singet und seid froh, Quem pastores laudavere, den die Hirten lobten sehre; ja mögslicherweise hat er auch selbst solche gottesdienstliche Lieder neu gedichtet. Wahrscheinlich waren es diese und ähnliche "Kehereien", welche den edlen Mann, das hochbegabte Dresdner Kind, im Jahre 1421 gleich so manchem andern

Märtprer auf bem Scheiterhaufen enben ließen.

Ericheint Beter Faulfisch mehr als ein Stürmer und Dranger, fo manbelt ein anderer Dregbner, Unbreas Broles, noch gang in ben Begen mittelalterlich wertheiliger Frömmigkeit. Geboren am 1. Oktober 1429 in Dresben- Neuftadt, studierte er seit 1446 auf der Universität Leipzig und war bort Baccalaureus und Magister ber freien Rünfte. Im Sahre 1451 mard er Monch und ging als Augustinereremit in bas Rlofter Simmelspforte bei Wernigerobe. Zwei Jahre barauf zum Briefter geweiht, machte er große Reifen und ward 1456 Brofeffor ber Theologie in Magdeburg. Die letten breifig Sahre feines Lebens bis zu feinem am 6. Juni 1503 im Augustinerklofter zu Kulmbach erfolgten Tobe wirkte er als Generalvifar bes Augustinerordens in Deutschland, ein Umt, bas er furz bor feinem Scheiben in bie Sanbe bes befannten Johann von Staupit legte. Bar Broles auch bis an fein Lebensenbe ein ftrenger romifcher Ratholik, fo hat er boch auch die Bedeutung einer reformatorischen Berfönlichkeit. Er hat auch eine Reformation angestrebt und burchgeführt, wenn auch nur eine Reformation bes Monchsftandes. Bahrend bisher nur einige Augustinertlöfter bie fogenannte ftrenge Obfervang einhielten, wollte er fogar gegen ben Willen bes Orbensgenerals in allen Rlöftern biefe ftrengeren Regeln einführen. Der General verhangte ben Bann über ben monchischen Giferer; aber Broles wandte fich an ben Papit Sixtus IV. und ging ichlieflich mit feiner Rlofterreformation boch als Sieger aus bem Rampfe hervor. Ohne Zweifel ift Broles ein bebeutenber Rirchenmann jener Reit gemefen. Er fühlte, baß etmas faul fei in bem bamaligen firchlichen Befen, und irrte nur barin, bag er mit einer teilweisen und äußerlichen Reformation Banbel zu ichaffen hoffte, mahrend boch bie Art viel weiter unten angelegt und viel wuchtiger geichwungen werben mußte. Uebrigens war Broles ein weitberühmter Brediger, fam oftmals in feine Baterftabt und wurde von Bergog Georg bem Bartigen nicht ungern ge= bort. Buther, der ihn vielleicht noch von Berfon tennen lernte und basienige burchführte, mas jener buntel geahnt haben mochte, nennt ibn einen Mann großen Namens und Glaubens, ber pon vielen für beilig gehalten murbe.

Nicht auf Reformation ber Monche, fonbern auf Betehrung ber Laien hatte es ein anderer abgesehen, ber aus weiter Ferne nach Dresben tam und auch hier in feiner Beife einer befferen Reit bie Bege bereitete. Um 1450 mar es, baß ein italienifder Frangistanermond Johannes von Capiftrano, einem Städtchen in ben Abruggen, Die beutschen Gaue burchzog, überall lateinische Bredigten haltend. Er mar von Bavit Nifolaus V. nach bem Norden geichidt worben, um mit feiner mächtigen Berebfamteit gegen die Suffiten und für einen Turten-Rreuggug ju wirfen. Das Bolf empfing ibn an allen Orten wie einen Beiligen und wenn er auch nur mit Silfe eines Dolmetichers predigen fonnte, fo mußte er boch burch bie Bewalt feiner Rebe und ben Ernft feiner Geberbenfprache tiefe Birtungen zu erzielen. Er burchzog auch bas Sachfenland und tam nach Leipzig, Grimma, Dichat, Chemnit, Freiberg und im Dezember 1452 auch nach Dresben. In feierlichem Buge holte ber Rat ber Stadt ben "fleinen burren italienischen Barfuger" mit ben buntlen Mugen ein und führte ibn nach feiner Bohnung im Frangistaner= floster am Taschenberge. Und nun hielt ber Monch por großen Bolfshaufen feine hinreißenben Bredigten, infolge beren an vielen Orten die Ruhörer ihre Bürfel und Karten, Schnabelschuhe und Goldsachen herbeischafften, um sie vor seinen Augen zu verbrennen. In Dresben sand er reichen Beisall. Auch hier predigte er wie allenthalben nur das Eine: Führt ein heiligmäßiges Leben, haltet sest an der römischen Kirche, büßet eure Sünden, indem ihr gegen die Türken das Schwert ergreist! Belchen Ersolg der eifrige Bußprediger in Dresden gehabt, das wissen wir im Sinzelnen nicht mehr. Genug — daß ihm die Wenge zusströmte und begierig an seinen Lippen hing, das ist ein Zeugnis, wie lebendig damals auch hier das Berlangen nach erwecklicher, von Herzen kommender und zu Herzen gehender Predigt war — eine Weissagung auf die nahende Resormation.

Schlieflich fei noch eines Mannes Erwähnung gethan, ben man gewöhnlich überschätt hat, ben man aber auch nicht unterschäten barf. Er hat feine lette Lebenszeit in Dresben verlebt und ftarb bafelbft am 1. August 1472. In ber Fangistaner-Rirche bafelbit, ber heutigen Sof- und Sophienkirche, liegt er begraben. Sein Name ift Gregor bon Seimburg. Er ftammte aus einem franfifden Abelsgeschlecht und widmete fich ber Rechtsgelehrfamfeit. Mis berühmter Rechtsgelehrter und Unwalt beuticher Für= ften und Stabte, als ehrlicher beutscher Mann ftritt er mit Wort und Geber icharf gegen die Berrichergelufte bes Babftes, in einer Beit, mo felten einer ber romifchen Rurie zu widersprechen magte. Auch ihn traf wie Luther Die Ehre, vom Papfte gebannt zu werben. Sat er bann auch bie Lösung bom Bann gesucht und gefunden und ift er auch im Frieden mit ber romifden Rirche gestorben, fo hat fie boch von ihm manche harte Bahrheit hören muffen und ben rudfichtslos berben beutschen Mann, ber in manchem Charaftergug an Martin Luther erinnert, ihren Sag und Born gründlich fühlen laffen. Seine Schriften gegen Rom bezeugen feine flammenbe Beredfamfeit, feine glübende beutiche Baterlandeliebe und feine ungeheuchelte Frommigfeit.

Das sind die vier Dresdner Männer, die in ihrer Art als Borboten einer neuen besseren Zeit zu bezeichnen find, ungleich unter einander, aber alle geleitet von dem dunklen unbewußten Gefühl, daß es anders werden muffe in der Kirche deutscher Nation. Wir nehmen fie als Zeugen dafür in Anspruch, daß der Boden Dresdens mindestens auf die Reformation vorbereitet und für ihre Saat empfänglich war.

### 3. Luther in Dresden.

Es war an einem Frühlingstage Ende April 1516, daß zum Neuftädter Thor herein ein einfaches Gefährt der Stadt zu rollte und sodann seinen Weg rechts um die Ede nähm. Am Augustinerkloster hielt der Wagen, welchem ein junger Mann in schlichter Kutte entstieg. Er pochte an der Alosterpsorte, der Bruder Thorwart verlangte den Namen, und kaum hatte der Ankömmling seinen Namen genannt: Bruder Martinus von Wittenberg — da eilte der Pförtner zum Prior, und bald tauschte der Gast mit dem Leiter des Alosters D. Melchior Myrisch Gruß und Handschaft. Das war Luthers erste Ankunft in Dresden; sie war, wie ein neuerer Geschichtsschreiber geistsvoll bemerkt, "schon wie ein still verborgener Einzug der Resormation" in diese Stadt.

Bie fam's, daß Luther nach Dresden reiste? — Der Augustinerorden, zu dem Bruder Martin gehörte, hatte eine festgegliederte Berfassung. An der Spitze standen in abstusender Folge General, Generalvikar, Distriktsvikar und Brior. Da nun Luther durch Gelehrsamkeit, Frömmigsteit, streng sittlichen Lebenswandel und sonstige Tugenden die Augen seiner Oberen, namentlich des bekannten Generalvikars Johann von Staupitz längst auf sich gezogen, so hatte man ihn im Mai 1515 trotz seines jugendlichen Alters zum Distriktsvikar für elf Augustiner-Eremitenklöster in Thüringen und Meißen erwählt, die er zu beaussichtigen hatte. Es waren Wittenberg, Dresden, Herzberg, Gotha, Salza, Nordhausen, Sangerhausen, Erfurt, Magdeburg, Rentadt und Eisleben. Es war also eine kirchliche Visstationsreise, die er in ienem Sahre bierber unternahm.

Das mögen feierliche Tage gewesen sein für bie Klosterbrüber in Dresben, als ber junge Professor von Wittenberg unter ihnen weilte, fragend, forichend, ratend

und lehrend. Db er ihnen gehörig auf ben Rahn gefühlt hat in ber Schriftkenntnis, in ber Glaubenslehre, in Sachen ihres driftlichen Banbels? Bewiß. Db er ihnen ergablt bat von feinem Monchsleben in ber Belle von Erfurt, mo er manch ichweren Bemiffenstampf ausgefochten, von feinen Studien und Borlefungen an ber Sochichule gu Bittenberg, von ben reformatorischen Bebanten, bie bamals ichon in feiner Seele aufdammerten? Wahricheinlich. Go viel wiffen wir, daß er bei feiner Bifitation ben frommen Rlofterbrübern auf die Seele gebunden bat, nicht an Aristoteles und Thomas von Aguino, sowie an all ben anderen Scholaftifern zu hangen, fondern die heilige Schrift fleißig vorzunehmen. Und das ift uns befannt, daß Ber-30g Georg ber Bartige in ber Folge fehr balb Gelegenheit hatte, über bie evangelische Gefinnung vieler feiner Dresbner Augustinermonche fich zu beschweren - bas mar die Frucht ber Bisitation bes Dottors ber beiligen Schrift pon Wittenberg.

Wie mild übrigens Luther über seine Ordensbrüder zu Gerichte saß, davon zeugt ein hochwichtiges Schriftsück, welches er in Ordensangelegenheiten aus Dresben nach Mainz entsandte, und welches uns einen tiesen Blick in sein treues Seelsorgerherz thun läßt. Es ist bereits durchaus evangelischen, biblischen Geistes voll und lautet wört-

lich in beutscher Ubersetzung:

"Dem ehrwürdigen und frommen Bater, Bruder Johannes Bercken, Prior der Augustiner-Eremiten zu Mainz.

Jesus.

Heil im Herrn! Ehrwürdiger und teuerster Bater Prior, es ist die böse Kunde zu mir gesangt, es halte sich einer meiner Brüder, Georg Baumgärtner, aus unserm Dresdner Konvent bei Eurer Baterschaft auf, der leider aus Ursachen und auf Wegen dorthin gestommen ist, die schmachvoll sind. Ich danke aber Eurer Treue und willigen Dienstfertigkeit, daß Ihr ihn aufgenommen habt, damit der Schande ein Ende gemacht werde. Es ist mein versorenes Schaf, es gehört zu mir; es ist meine Pflicht, es zu suchen und aus der Ferne

gurudzuführen, wenn es anders bem Berrn Jefu alfo gefällt.

Sch bitte baber Gure Batericaft um bes gemeinfamen Glaubens an Chriftum und bes gemeinsamen Bekenntniffes zum beiligen Auguftin willen, wenn es Eurer bienftfertigen Liebe irgendwie moglich fein follte. ihn zu mir zu ichiden, fei es nach Dresben ober Bittenberg, ober boch ihn zu überreben, babin zu gehen, und freundlich und gutig auf ihn einzuwirken, daß er freiwillig fomme. Mit offenen Armen werbe ich ihn aufnehmen, er mag nur tommen, von mir hat er feine Beleidigung zu fürchten.

3ch weiß, daß Argerniffe tommen muffen, und es ift fein Bunber, baß ein Menich fällt; mohl aber ift es ein Bunber, daß ein Menich fich aufrichtet und festfteht. Befallen ift Betrus, bamit er miffe, bag er ein Menich fei: es fallen auch noch heute die Cedern bes Libanon, die, wenn fie aufrecht fteben, ben Simmel mit ihrem Bipfel berühren; ja fogar ein Engel im Simmel - und bas übertrifft alles, worüber man fonft ftaunen mag - ift gefallen und Abam im Barabiefe! Bas Bunder alfo, wenn ein Rohr im Sturmwind bin und ber getrieben und ein glimmenber Docht ausgeloicht wird? Der Berr Jefus lehre Guch und handle mit Euch und vollende das gute Wert. Umen. Lebt mohl! Mus Dresben, aus unferm Ronvent, am Tage ber Seiligen Philippus und Satobus. 3m Sabre 1516.

Bruber Martin."

Noch einmal - nach anderer Unficht fväterhin fogar noch ein brittes mal - follte Luther bie Mauern Dresbens wiederseben. Diefer zweite Besuch in Dresben fällt in ben Commer 1517.

Bergog Beorg ber Bartige, ber fromme, um fein Seelenheil wirtlich beforgte Fürft, fpaterhin ber ingrimmigste Gegner bes Reformationswerkes, hörte gerne gute Bredigten. Längft hatte er ben Blan gefaßt, an feiner Schloffapelle einen wadern Brediger zu haben und ichrieb beshalb an Johann von Staupit nach Wittenberg, er moge ihm einen frommen und gelehrten Mann verschaffen. Dem von Staupit fiel biefe Bahl nicht ichmer. beste, frommfte und gelehrtefte Brediger in gang Bittenberg war ein junger Thuringer, berfelbe, ber bas Sabr vorher icon in Dresben gemesen war, mahricheinlich ohne bamals von ber Laienwelt und vom Bergog Georg bemertt zu werben: Martin Luther. Go machte fich benn Bruber Martin jum zweitenmale nach Dregben auf, von Staupit mit Empfehlungsichreiben verfeben, in welchen er als ein überaus gelehrter und höflicher Mann bezeichnet war. Im Juli traf er ein und wohnte wahrscheinlich wieber "in feinem Konvent" bei ben Augustinern in ber beutigen Reuftadt. Um 25. Juli, bem Tage Jatobi, betrat er die Rangel ber Schloftavelle und hielt in Begenmart bes Bergogs und feines Sofes eine einbringliche und ernste Bredigt über bas Evangelium bes Tages Matth. 20. 20-23. Diefe Stunde bes feierlichen Gottesbienftes im Dresbner Schloffe ift von höchfter firchengeschichtlicher Bebeutung. Sier ber fühne, ichon fast gang evangelisch gerichtete Monch, ber nur wenige Bochen fpater feine 95 Streitfate über ben Ablak anichlagt - und ihm gegenüber ber streng römisch gefinnte Fürst, späterbin ber gabeste Feind ber guten Sache bes Evangeliums.

Luther hielt sich an die Gedanken seines Textes. Wir wissen nicht mehr, was er im Einzelnen gepredigt hat, keine Hand hat darüber Aufzeichnungen gemacht. Nur so viel steht fest, daß er in seiner Predigt betonte, der Christenmensch müsse bestrebt sein, sich allezeit das Beste zu wünschen, seiner Seelen Seligkeit, und könne durch Ergreifung des Verdienstes Christi seiner Seligkeit gewiß werden. Die evangelische Heilsgewißheit im Glauben an Jesum Christum — das war der Höhepunkt seiner

Berfündigung.

Finstern Blides hatte Herzog Georg dagesessen, während der Mönch von Wittenberg auf der Kanzel stand. Er fühlte: es ist alles richtig, es ist alles biblisch, was der Mann sagt; aber es stimmt nicht mit der herrschenden römischen Lehre, das war's, was ihn die Brauen zusammensziehen ließ und ihm die Kunzeln auf die Stirne legte.

Tief mußte ihn die Bredigt auf jeden Fall bewegt haben, benn felbit mabrend bes Mittagsmahls, an welchem ber Brediger nicht mit Unteil nahm, verließ ihn ber Bebante an bas Behörte nicht. "Wie hat Euch die Bredigt Bruder Marting gefallen?" frug er bie Sofbame feiner Gattin, Fran Barbara von ber Sala; und als biefelbe frant und frei die für Luther febr ehrenvolle Untwort gab: "Benn ich noch eine folche Bredigt horen fonnte, fo wollte ich ruhigen Gemütes fterben", ba geriet ber Bergog in hellen Born und rief: "Ich wollte groß Gelb barum ichulbig fein, wenn ich bergleichen Predigt nicht gehört, benn fie macht die Leute nur ficher und ruchlos." Natürlich -Bergog Georg hielt es mit bem Sate: Der Menich wird durch gute Werte, Faften, Rofenfranzbeten, Almojengeben u. dal. gerecht vor Gott: Luther aber predigte Die Berechtigfeit aus Gnaben burch ben Glauben an Chrifti Ber-Dienst, eine Lehre, beren Tiefe ber Fürst nicht zu fassen permochte.

Auch sonst stieß Luther mit seinen Ansichten in Dressben mannigsach an. Er war bei seinem Aufenthalt von dem herzoglichen Sekretär und Hoftheologen Hieronymus Emser, seinem späteren heftigen Gegner, zum Abendessen eingeladen. Über Tische gerieten die Geister an einander, und es zeigte sich dabei unwiderleglich, daß Luther, wie er später bei einer andern Gelegenheit und zu anderen Gegnern sagte, nicht bloß in einzelnen Lehrmeinungen abwich, sondern "einen andern Geist hatte" als die römische

Theologenwelt.

So zog er benn von Dresben wieder heim, der Herzog hatte ihn nicht zu seinem Hofprediger genommen. Über wenn auch Luther nicht persönlich nach Dresben berusen und hier als Prediger angestellt ward, durch seine Schriften hat er in Dresden nachhaltig genug gewirkt. Seine 95 Thesen über den Ablaß, seine Schriften "An den christlichen Abel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung", "Bon der babylonischen Gesangenschaft", "Bon der Freiheit eines Christenmenschen" — sie fanden schnell den Weg von Wittenberg nach Dresden, sie wurden auch hier mit Eiser gelesen und studiert, sie blieben auch dem

Bergog nicht unbefannt. Sa biefer Luther fam bald in Die Lage, fich felbit eingebend auch mit Dresbner Ungelegenheiten zu beschäftigen, und bie Schriften über folche Dinge mußten natürlich in ber Stadt gang beionberes Intereffe erregen. Die Flugschrift "Biber ben Meuchler ju Dresben" richtete fich gegen ben Bergog felbft, eine andere hatte ben "Schwarzen Berrgott zu Dresben" gum Gegenstand, eine britte behandelte "ben neuen Abgott und alten Teufel, ber zu Meißen foll erhoben merben", b. b. ben Bijchof Benno, ben ber Bergog in jener Beit beilig fprechen ließ. Wenn Emfer gegen Diefe lette Schrift in bem Buchlein "Untwort auf bas lafterliche Buch wiber Bifchof Benno gu Meigen" protestierte und es auch fpaterbin magte, mit Buther in litterarische Febben fich eingulaffen, fo trug er nur gur Erhöhung bes Rubms feines Gegners bei und forgte bafur, bag ber Dann von Bittenberg auch in Dresben immer befannter murbe, bag man feine Schriften immer beighungriger verschlang, bag bie Stimmung bes Bolfes fur Die Abftellung ber alten Digbrauche und die Ginführung bes reinen Borts und Saframents immer mehr gunahm. Freilich ging es bor ber Sand noch durch viele Trubfale hindurch, ehe die Dresdner Bürgerichaft frei zu Luthers Lebre fich bekennen durfte. benn noch refibierte im Dresbner Schloffe jener Bergog Georg ber Bartige, bem Luther und fein Wert ein Grenel mar.

### 4. Bergog Georg der Bartige.

Kurfürst Friedrich der Sanstmütige hatte zwei Söhne gehabt, Ernst und Albrecht, jene beiden durch den Prinzenraub befannten Herzöge. Rach dem Tode ihres Baters regierten sie ihre Lande gemeinschaftlich in liebevoller Eintracht. Im Jahre 1485 beschlossen sie jedoch eine förmliche Teilung ihrer Besitzungen vorzunehmen. Ernst, der ältere, behielt die Kurlande, die ihm schon von seinem Bater zugesprochen waren, und wählte dazu noch einige Amter im Meißnischen, sowie das Pleisner- und Bogtland. Albrecht erhielt das Meißnerland dis hinauf ins Erzgebirge.

So entstanden die beiden Linien des herrscherhauses Bettin, Die beute noch nebeneinander blüben.

Als Luther auftrat, lebten die beiden Brüder Ernft und Albrecht nicht mehr. Auf dem Kurfürstenthron saß der Sohn des ersteren, Friedrich der Beise (1486— 1525), auf dem Herzogsthron der Sohn des letzteren Georg der Bärtige (1500—1539). Georg besaß noch einen Bruder Heinrich, der Fromme benannt, welcher mit den Amtern Freiberg und Wolkenstein abgefunden ward und allem Anschein nach niemals der Erbe seines Bruders werden konnte, da dieser aus seiner Che mit Barbara von Polen eine zahlreiche Nachkommenschaft hatte.

Wie geneigt Friedrich der Weise, der Ernestiner, welcher in Torgan residierte, dem Mönch von Wittenberg gewesen, das wissen wir aus Luthers Leben; es muß hier, weil nicht zur Dresdner Resormationsgeschichte geshörig, übergangen werden. So freundlich aber jener Fürst dem Resormator gegenüberstand, so feindlich stellte sich

ber Albertiner Georg ihm entgegen.

Georg war ein durchaus ehrenwerter Charafter und hatte ein warmes Herz für die Kirche seiner Zeit. In seiner Jugend war er sogar in den geistlichen Stand getreten, war Domherr von Mainz, Präfekt von Sichsfeld und Provisor der Kirche zu Erfurt gewesen, war aber dann aus dem Berband der Kleriker geschieden und hatte sich mit Barbara, der Tochter König Kasimir's IV. von Polen verheiratet, welche ihm zehn Kinder, fünf Brinzen und ebensoviele Brinzessinnen, geboren hatte.

Mit rühmlichem Eifer widmete sich Georg den Regierungsgeschäften. Kein Gebiet des öffentlichen Lebens
entging seiner Fürsorge. Beise und gerecht, sparsam und
zäh in seinem Bollen, so steht er da als ein wahrer Bater
seines Bolkes. Dabei war er von einer seltenen Geradheit. "Geradeaus giebt den besten Kenner" — das war
sein Bahlspruch. Bortbruch und Treulosigkeit war ihm
ein Greuel. Als man auf dem Reichstage zu Borms
Luthern das versprochene freie Geleit auffündigen wollte,
da erklärte er frei und öffentlich: die deutschen Fürsten
könnten diese Schmach nimmermehr auf sich kommen (offen,

Treue und Glanben zu brechen; bas fei ben alten beutichen Sitten nicht gemäß; was man versprochen habe, muffe man balten.

Dennoch gehört er zu ben unglücklichsten und bebauernswertesten Fürsten des Sachsenlandes. Das Tragische in seinem Leben war, daß er seine Beit nicht verstanden hat, daß er der Resormation, die doch unabwendbar war, eigensinnig sich entgegenstemmte und schließlich sehen mußte, wie die neue Bewegung mit Riesenschritten über

ibn zur Tagesordnung überging.

Berfönlich war Georg einer Reformation nicht abgeneigt. Dit feiner Ginficht in alle Gebiete bes Bolfs= lebens bemerkte er bie Schaben ber Rirche feiner Reit febr wohl. Seine wiffenschaftliche Bilbung ließ ihn bie gelehrten Studien unterftugen. Er hatte einen Bug gum Borte Gottes und bat oft "im grunen Stublein bes Schloffes mit feinem Sofprediger Alerius Chrosner über Die Bredigten und über bas Abendmahl berumgeftritten." Er hat felbit die Neugestaltung firchlicher Berhältniffe in bie Sand genommen. 213 bie Stande zu Worms 101 Beschwerben über die Miftbrauche ber Rirche einreichten. ba fügte er noch 12 besondere für feine Berson hingu. Er forgte für Bolfsprediger, welche ben Daffen bas Bort ber Schrift nabe bringen follten, er vertrieb eine Bibelübersetung, die freilich nur ein etwas veränderter Abdruck ber Luther'ichen mar, er griff felbst mit ber Feber in die firchliche Bewegung jener Tage ein.

Und bennoch ift er ein Feind ber Reformation

Martin Luthers gewesen? Bie fam bas?

Fürs erste war ihm ber Bannerträger ber neuen Bewegung, Luther selbst, persönlich zuwider. Konservativ
vom Scheitel bis zur Zehe, sah Georg in dem fühnen Mönch von Wittenberg einen Stürmer und Dränger, einen Revolutionär, dem man schroff und nachdrücklich entgegentreten müsse. Monarchist durch und durch wollte der Fürst nur dann etwas von einer Reformation wissen, wenn sie von oben her, etwa vom Papste zu Kom diktiert werde, eine Reformation von unten her war ihm ein Unding. Ganz und gar in Werkheiligkeit besangen sah Georg in ber Lehre von ber Rechtfertigung "aus Gnaben allein" einen höchst gefährlichen Jrrtum: wenn die Leute einmal wüßten, gute Werke machten nicht selig, dann würden sie ihren Lüsten und Sänden die Bügel schießen lassen und sich der neuen Lehre als eines bequemen Ruhetissens bedienen, dies aber werde hernach die Welt aus Rand und Band bringen. Je mehr aber nun die Ernestiner, seine mächtigeren Verwandten, die reformatorische Bewegung unterstützten oder doch wenigstens gewähren ließen, desto erbitterter stemmte sich Georg dagegen, die neue Lehre in seine Lande einströmen zu sehen.

Mit unermublichem Gifer nun richtete er gegen bie gefährliche Strömung von Wittenberg ber einen Damm

nach bem andern auf.

Versocht der Wittenberger das allgemeine Priestertum der Gläubigen, so pslegte Georg mit um so größerem Eiser das Mönchtum. Er begünstigte die bereits vorhandenen Klöster und gründete ein neues "zum Lobe der Wunder Mariä" auf dem Königstein, das allerdings bereits 1525 insolge der Wittenberger Bewegung geschlossen werden mußte, da das "Lob der Wunder Mariä" in Sachsen keinen Anklang mehr fand.

Berwarf ber kühne Augustiner das Heiligenwesen, so betrieb der Herzog nur um so eifriger die Heiligsprechung des alten Bischofs Benno von Meißen, die im Jahre 1523 erfolgte, aber im Lande nur Hohn und Spott her-

vorrief.

Berbreitete sich das neue Testament Luthers immer rascher in seinen Landen, so gebot er, alle Exemplare des gefährlichen Buches sosort in die Ümter einzuliesern, dort das Geld sich zurückzahlen zu lassen und dafür die "wörtlichere", nach seiner Meinung unschädliche Übersetzung seines

Softheologen Emfer fich anzuschaffen.

Er ging noch einen Schritt weiter und nahm seine Zuflucht zu List und Gewalt, hierbei von seinen Ratgebern Hieronhmus Emser, Johann Cochläus, Georg Bigel, Augustin Alveld, Paul Bachmann und anderen übel genug beeinflußt. Der wackere Hofprediger Alexius Chrosner ward auf Emsers Betrieb wegen.

evangelischer Gesinnungen aus Dresben entsernt. Gegen die Leipziger Evangelischen ward mit aller Strenge vorgegangen. In Dresben selbst wurden einige evangelisch gesinnte Leute, die ihren Groll gegen die Priester Lust machten "zur Staupe geschlagen", "am Montag nach Margareta 1523 — sagt ein Chronist — hat man einen Pasquillanten, Namens Jobst Weißbrodt folgender Gestalt abgestraft; denn da dieser etliche Schmähschriften wieder die Pfassen und Mönche gemacht hatte, wurde er deshalben an den Pranger gestellt, allda er die gesertigten Schreiben zur Strase fressen müssen und ist darüber noch etliche Monate ins Gesängnis gelegt und darauf aus dem Land verwiesen worden." So entledigte man sich derer, die ihrem Groll gegen die alten faulen Zustände Lust machten.

Und was sagten nun die Dresdner Bürger zu bem allen? Im herzen waren sie meist alle gut protestantisch gesinnt, aber nach Außen hin hielten sie im großen Ganzen Ruhe. Sie bewahrten den altsächsischen Gehorsam, auch wo es gegen ihr Gewissen ging. Sie waren viel zu gute und treue Unterthanen, als daß sie gegen die Thrannei des Fürsten, der ihnen verbot ihres Glaubens zu seben,

rebelliert hätten.

Doch fehlte er nicht an beutlichen Reichen, daß die Dresbner Burgerichaft bes alten romifden Befens mube war und fich nach Reugestaltung ber Dinge beftig febnte, ja felbst nicht an ziemlich beutlichen Beweisen ber antiromifchen Befinnung, wie fie im Bolte langft Burgel gefaßt hatte. Schon im Jahre 1521, als bie Bannbulle gegen Luther in Dresben angeschagen wurde, erschienen alsbalb Bolfshaufen vor ber Bohnung bes herzoglichen Sefretars Sieronymus Emfer und bes Bfarrers an ber Rreugfirche D. Gifenberg und warfen ben beiben Berren Die Fenfter ein. 2018 bann zwei Sahre fpater Bifchof Bennos Beiligsprechung in Dresben festlich begangen warb. mußte ber Bergog überall ftarte Bachen aufftellen laffen, um einen etwaigen Aufruhr ber evangelisch Gefinnten gu verhindern. Sa felbit biejenigen, die bisber am eifrigften an ber alten Rirche festgehalten hatten, Die Augustiner= monche in Reuftadt-Dresben, befundeten ihre Sinneigung

gu Luther und veranlaßten ben erbitterten Gergog zu ber Drobung, bas gange Rlofter aufzuheben und mit Mönchen

ftreng römischer Befinnung zu besegen.

So gabrte es benn gewaltig in ber Burgerichaft ber Stadt. Je weiter bas Evangelium außerhalb ber Landes= grengen um fich griff, je fieghafter es burch bie beutichen Gaue jog, befto mehr brannte ben Dresdnern bas Berg, balb auch in die Reihe evangelischer Gemeinden einzutreten, an evangelischer Bredigt fich zu erbauen, bas Altarfaframent unter beiberlei Geftalt zu genießen und bas Gotteswort in Luthers Bibel "unverboten" (Apoftelgeschichte 28, v. 31) lefen zu burfen. Es ichien allerbings vor ber Sand fein Beg bagu offen gu ftehen. Georg, ber Landesfürft, hielt ftreng auf ben alten Glauben. Wenn auch feine Dresbner Meffe und Rofenfrang immer mehr bernachläffigten, fo daß ber D. Gifenberg klagen mußte, feine Einnahmen für geiftliche Umtshandlungen ichwänden bebentlich zusammen, es fei erschredlich, er miffe faum mehr, wovon er leben folle - Beorg ließ fich nicht irre machen. Benn auch am Sofe immer mehr Stimmen laut wurden, bie fich offen zu Luthers Berfon und Wert bekannten -Georg blieb aller befferen Ginficht gegenüber blind und beharrte auf feinem Gigenfinn. Go lange er lebte, mar an eine Benbung ber Dinge in Dresben nicht zu benten - und er fonnte noch lange leben und hatte zu Anfang bes Jahres 1537 noch zwei erwachsene Gohne am Leben, welche gang in feinen Fußtapfen manbelten.

Doch Gottes Gedanken sind nicht der Mensichen Gedanken, Georg und die Seinen gedachten es böse zu machen, aber der Herr, der im Regimente sitt, machte es gut. Es war am 11. Januar 1537, als der Thronsolger, ohne Erben zu hinterlassen, unerwartet heimeging. Er hatte geäußert, wenn sein Bater Georg gegen Luthern eisern gewesen sei, so wollte er einmal stählern sein — nun trugen sie ihn in die Fürstengruft zu Meißen. Roch dämmerte dem Herzog ein blasser Hosfnungsschimmer. Der körperlich und geistig schwache Herzog Friedrich, sein anderer Sohn, ward am 27. Januar 1539 mit einer Brinzessin von Mansfeld vermählt — vielleicht war aus

biefer Ehe Nachkommenschaft zu erwarten. Allein, was geschah? Nur vier Wochen nach der Hochzeit, am 26. Februar 1539, verschied der Prinz, und Herzog Georg war

nun gang vereinsamt und verwaift.

Benige Bochen barauf ichlug auch ihm fein Stundlein. In ber britten Morgenstunde bes 17. April 1539 verschied er auf bem Schloffe zu Dresben. Bas er im Leben fo heftig befampft, im Tobe icheint er es boch als wahr erkannt zu haben: Die Rechtfertigung bes Gunbers aus Gnaben allein. Alls ihn fein Beichtvater D. Gifenberg auf seinen Schutheiligen Satobus verwies, antwortete ber Bergog nichts. Sein Leibargt aber, Dr. Roth, einer von den vielen echt evangelischen Männern unter den Leibärzten am Dresdner Sofe, ichlang die Urme um ben Sterbenden und rief: " Bnabiger Berr, Ihr habt ein Sprichwort: Gerabezu macht aute Renner - barum achtet nicht, was Euch diese von verftorbenen Beiligen und anderen Fürbittern fagen, fondern richtet Guer Berg gerabegu auf ben getreuzigten Chriftus, welcher für unfere Gunden geftorben und unfer einiger Fürbitter und Geligmacher ift, fo feib Ihr Gurer Geligfeit befto gemiffer!" Der Berzog schlug noch einmal die Augen auf und betete: "Ei fo hilf, bu treuer Beiland Jefu Chrifte, erbarme bich über mich und mache mich felig burch bein bitter Leiben und Sterben! Umen." Damit entichlief er.

Luther hatte über ihn geäußert: "Es hat mich gesichmerzet, daß dieser trefsliche Fürst sich dermaßen eintreiben läßt von seiner Umgebung, den ich ja doch als einen solchen anerkannt und ersahren habe, daß er sast wohl fürstlich redte, wenn er seines Herzens Sprache redte." Was der Resormator lange vor des Fürsten Tode einst prophetisch ausgesprochen: "Ich werde noch in Herzog Georgs Landen predigen", durch das Ereignis vom 17. April 1539 war es der Ersüllung nahe gerückt — er hat gepredigt, er hat thatsächlich und buchstäblich gepredigt und zwar als der erste evangelische Prediger, der in Leipzig eine Kanzel bestieg, indem er am Psingstsonnabend 1539 in der Kapelle der Psleißendurg den ersten Gottesdienst hielt; und der Einzug des Evangeliums in Dresden und die

albertinischen Lande überhaupt ist eins jener Gottesfiegel auf Luthers Werk, baraus wir merken können: dies Werk war kein Menschenwerk.

### 5. Bergog Beinrich der Fromme.

Um Morgen bes 17. April war Herzog Georg geftorben, am Abend besselben Tages schon traf sein Bruder, ber Erbe bes Landes, ber evangelisch gesinnte Herzog

Beinrich, von Freiberg in Dresten ein.

Große Aufregung hatte ber Tob bes Dresbner Beren am Sofe Beinrichs hervorgerufen, fo ichnell als möglich war ber neue Regent nach ber Sauptstadt geeilt. Beinrichs Geheimschreiber Frendinger hat uns ein Bild jener Tage hinterlaffen: "Es waren alle Pferbe zu wenig, lief auch viel Bolfs mit, bas nicht jum Sof gehörte, wer ba laufen tonnte, ber lief. Das Frauengimmer hatte fo eilend nicht auf sein und folgen können, tamen erst ben andern Tag bernach gen Dresben. Es fam aber Bergog Beinrich fast fpat in Dresben ein, also bag man mit Facteln leuchten mußte." Und wie nun fah es bamals in Dresben aus? "In ber Stadt waren Trauern und Freude unter einander gemengt: wer ber alten Religion war, als Monche, Bfaffen und ihr Unhang, war betrübt; ber gemeine Mann lobte Gott und murben viele Gewaltige alsbald befehrt, welche zuvor geschworen hatten, ehe benn fie lutherisch würden, murben fie eher aus bem Lande gieben."

Hers gewesen. Nach seinem gutmütigen aber etwas phlegsmatischen Charakter waren ihm alle gewaltsamen Neuezungen unlieb; er wolkte es zudem mit seinem Bruder Georg nicht verderben. So gedachte er in dem altväterslichen Glauben zu leben und zu sterben. Desto mehr fühlte sich seine ihn geistig überragende Gattin Katharina von Meckendurg zur Resormation hingezogen. Unfangs gleichsfalls dem Borte Gottes nicht geneigt, sah sie sich doch bald genug von seiner Bahrheit überwunden, las mit ihren Hosbamen in stillem Kreise Luthers Schriften, betrieb die Unstellung eines evangelischen Predigers in Freiberg und hatte auf die Sinnesänderung ihres Gemahls derark

Einfluß, daß er im Sabre 1537 in feiner Berrichaft bie Reformation einführen ließ. 2113 nun einmal bei bem Bergog bas Gis gebrochen war, hielt er mit größter Bahigfeit an bem Evangelium feft. Als ihm fein Bruber Georg ben Rat gab, boch alles bis zur nächften Rirchenversamm= lung beim alten zu laffen, ba antwortete Beinrich, "baß man ba, wo Seelenheil auf bem Spiele ftebe, nicht erft auf eine Rirchenversammlung warten tonne. Uebrigens geschähe die Abstellung einiger ber heiligen Schrift zuwiderlaufenden Migbräuche aus Erfenntnis ber beiligen Schrift." Mls Georg bem Bruber icon bei Lebzeiten bie Nachfolge fichern wollte, unter ber Bedingung, bag Beinrich vom Brotestantismus abließe, ba erwiderte ber fromme Fürst: "Da fei Gott für, baß ich um einer Sand voll Land und Leute willen meinen Berrn Chriftum follte verleugnen! Solche Unbeständigkeit follt Ihr bei mir nicht finden. Ghe ich biefes thun wollte und meinen Berrn Chriftum perleugnen, fo wollte ich mit meiner Gemablin lieber an einem Stäbchen aus bem Lande betteln geben. Im übrigen, mas mir mein lieber Gott gonnen will, bas wird mir Santt Beter nicht nehmen." Santt Beter bat's ibm laffen muffen nach Gottes Fügung.

Bietatvoll geleitete Seinrich bie Leiche feines Brubers nach Meißen, wo fie im Dome beigesett murbe. Auch bier verleugnete er feinen evangelischen Glauben nicht. Beim Beginne bes zweiten Teiles ber Feier, "als man anfing die Bigilien zu fingen," begab er fich in's Schloß und ließ fich von feinem Sofprediger Baul Lindenau eine Trauer- und Troftpredigt halten. Um 21. April leifteten ihm Rat und Burgerichaft ben Gib und Sandichlag ber Treue. Die Abschaffung bes römischen Befens und die Einführung ber Reformation mar es, was beinabe allein die brei Regierungsjahre bes neuen Landesherrn ausfüllte. Die alten Rate, Die ben verftorbenen Berrn fo übel beraten haiten, wurden entlaffen und unter Unton von Schönberg, einem daraftervollen evangelischen Ebelmann, ein neues Ministerium gebilbet. Bereits am 23. April ward vom Sofprediger Lindenau die erfte evan= gelische Bredigt in Dresben gehalten, von berfelben

Kanzel, auf welcher am 25. Juli 1517 Martin Luther geftanden.

Nur furze Zeit wußte der Bischof von Meißen, Johann von Maltit, den Fortgang des Reformationswerkes in Dresden noch aufzuhalten. Ihm war bange um seine 5000 Mark, welche ihm die 47 Altäre der Hauptstadt jährlich einbrachten. Er überreichte dem neuen Landesherrn eine ausführliche Schrift von 195 Blättern, "eine gemeine christliche Lehre, die einem jeden Christen zu wissen von noeten" und machte den Vorschlag, eine Art Kirchenvisitation durchzusühren, sonst aber alles beim alten zu lassen. Der Herzog frug den Kursürsten Johann Friedrich und dessen Theologen um Kat. Diese aber erklärten die Schrift des Bischofs für ein "meißnisches Pfassengedicht"; und so verlief die Sache im Sande.

Inzwischen nahm das Reformationswerk seinen uns gestörten Fortgang. Nachdem es unter großen Feierlichs feiten zu Pfingsten in Leipzig durchgeführt war, ward es unmittelbar darauf auch in Dresden in Angriff ges

nommen.

Es war am 3. Juni, wo ber Bergog bie auf ben 4. fallende Frohnleichnamsprozession, sowie auch alle Deffen, Bigilien und fonftigen romifden Gebrauche abstellte und verordnete, bas Evangelium zu predigen und bas Abend= mahl unter beiberlei Beftalt auszuteilen, boch mit ber iconenden Beidrantung, daß niemand zu ber neuen Ord= nung ber Dinge gezwungen werben follte. Der Bfarrer ber Rreugfirche, D. Gifenberg, ber fich weigerte, bas Abendmahl in biefem Sinne zu verwalten, ward mit einem ansehnlichen Gehalt in Ruheftand verfest und an feiner Stelle als erfter evangelifder Bfarrer und Superintenbent Magifter Johann Cellarius ober Rellner angeftellt. Diefer war ein Freund Luthers und Melanchthons und ein Schüler bes Sumanisten Reuchlin. Daß er von Melanchthon, ber die Beifter fo ausgezeichnet zu prufen verstand, bem Rate empfohlen war, legt Zeugnis von feiner Tüchtigkeit ab. Bis zu ber Beit, wo Cellarius in Dregben eintraf, verwaltete Beinrichs Sofprediger Lindenau mit dem Brediger Eberhard aus Altenburg bas Doppelamt an ber Kreugtirche; am 27. Juni marb ber erforene

Superintenbent feierlich eingewiesen.

Der erfte vollständige öffentliche evangelifde Gottesbienft murbe erft am 6. Ruli, bem fünften Sonn= tag nach Trinitatis, in ber Rreugfirche, nunmehr ber Sauptfirche Dresbens, abgehalten. Bas mar bas für ein Freudentag für Die evangelische Stadt! Der Rurfürst 30= hann Friedrich mar eigens zu biefem Fefte nebst Gemablin und ftattlichem Gefolge von Torgau gefommen, ber Dresb= ner Sof war vertreten burch Serzog Seinrich und seine Gattin, Sofbamen, Rate, Offiziere und Diener. Die Rirche war gebrudt voll. Wie lauschte bie Menge bem Borte ber Predigt und ben Worten ber Ginfetung bes beiligen Abendmahls, welche ba zum erften Male beutsch gesungen wurden! Bie festlich flangen bie Befange ber Rantprei burch bie Sallen bes Gotteshauses! Reber mar fich bewußt, daß es fich um einen Tag handle, wie ihn Dresben noch niemals erlebt hatte. "Es hatte vorher niemand vermeinet, - bemerkt ber Chronift - bag bie Menberung mit fo großem Frohloden und Freuden bes gemeinen Mannes ablaufen murbe. Es war barüber unter ber großen Menge ber Einwohner, welche fich in Diefer unverhofften gludfeligen Beranderung taum begreifen tonnten, eine unbeschreibliche Freude."

Die Freude sollte wachsen, als auch Dresden-Neusstadt evangelischen Gottesdienst und in Lukas Müller einen wacern Prediger erhielt, als den Pfarrern Diakonen beigeordnet wurden, als auch in der Frauenkirche und in den nahen Dörfern Plauen, Poppiz u. s. w. evangelische

Predigt erscholl.

Allerdings waren mit allebem nur erst Aeußerlichsteiten geregelt. Um all die Uebelstände, welche das alte Wesen im Gefolge hatte, mit der Wurzel auszutilgen, dazu bedurfte es der Kirchenvisitationen, deren im Jahre 1539 zwei in Dresden abgehalten wurden, eine vorläufige und eine "ordentliche".

Die erste trat bereits am 15. Juli ins Werk, die andere den 21. Dezember. Der Herzog hatte zu Bisitatoren wackere Männer ernannt: D. Justus Jonas, Propst von Wittenberg; Dr. Welchior von Creut, Amtmann zu Coldit; M. Georg Spalatin, Hofprediger in Altenburg; Caspar von Schönberg auf Reinsberg; Rudolf von Rechenberg u. a. Sie vereinigten sich nach der vom Herzog gegebenen Bersordnung dahin, alle Wishbräuche und falsche gottesdiensteliche Cerimonien abzuschaffen, die Kirchens und Schulsämter möglichst mit tauglichen Wännern zu besehen, ihnen genügenden Unterhalt zu verschaffen und den Gottesdienste

driftlich und ichriftgemäß zu gestalten.

Dit rühmlichem Gifer und bei aller Schonung ber Gemiffen boch ftreng im Sinne bes Bergogs und ber von ihm gegebenen Anordnung thaten fie ihr Wert. Buerft tam die Rreugtirche an die Reihe. Dort erschienen eines Tages "Meifter Sans ber Bilbichniger" und acht handfeste, mit Merten bewaffnete Manner und brachen fechs Tage lang 27 Stud Altare ab. Rur einen liegen fie fteben, ben hauptaltar; ber ichmarge herraott aber manberte aus ber Rirche in die "Gögenkammer", ben Dberboben bec Satriftei. Dort friftete er, einft bas Entzuden ber Glaubigen, noch bis zum 19. Juli 1760, alfo 221 Jahre lang, ein ruhmlofes Dafein, bis er bei ber Ginafcherung ber Rreugfirche burch bie Breugen im fiebenjährigen Rriege mit in Flammen aufging. Bor feiner Entfernung aus bem Gotteshause hatte man ihm übrigens die Rrone abgenommen und an ben Müngmeifter von Unnaberg verfauft. Die gablreichen und fostbaren firchlichen Gefäße. mit benen man beim Gottesbienfte geprunft, hatte ber Rat bereits in Bermahrung genommen und gab aus biefen Schähen gurud, mas man brauchte. Die Rreugfirche wies unter ihrem letten tatholischen Pfarrer allein folgende Stude auf: Sechs Relche, vier filberne Rreuze, ein filbernes Räucherfaß, eine große vergoldete Monftrang im Werte von über 30 Mart Gold, brei filberne Monftrangen, vierzig filberne vergoldete Spangen, ein großes filbernes Bilb, zwei filberne und übergoldete Kreuze, Relche und Softien= teller von vierzehn Altaren - eine gange Silberfammer, ein fleines "Grunes Gewölbe". - Die Frauenfirche bufte natürlich außer manchem anbern Stud auch bas "wunderthatige" wachserne Muttergottesbild ein und mußte gleich= falls bie reichen Silberschätze beim Rate nieberlegen. Die "Auflohle ber Maria" in ber Dreifoniastirche geriet eben-

falls in verdiente Bergeffenheit.

Bas aber murbe aus ben Rlöftern und den Rlofterbrüdern? - es waren nur noch 11 Augustiner und 5 Frangistaner. Die frommen Männer wurden por bie Bifitatoren geforbert und ihnen aufgegeben, feine Bintelmeffen mehr zu halten, feine Beichte mehr zu hören, bas Abendmahl nicht mehr unter einer Gestalt zu reichen und zu empfangen, feine Monche mehr anzunehmen und feinen zu hindern, in den Cheftand zu treten und ein bürgerlich Rleid zu tragen wie andere Leute, endlich nicht mehr zu predigen, zu läuten und bas Evangelium zu läftern, sondern in allem fich nach Gottes Wort zu richten. Dabei murben fie nicht etwa gewaltsam vertrieben, bas Ginkommen murbe ihnen auf Lebenszeit gelaffen. Die 5 Franziskanermonche erklärten fich von felbst bereit, bis zur Fastnacht 1540 "die Rappen auszuziehen und fich gemeiner Rleidung zu bedienen." Ihre Kirche mard nur noch zum Begräbnis "fürnehmer Berren und anderer namhafter Leute" benutt. Statt ber beiben eingezogenen Rlöfter murben nach Luthers Grundfaten zwei beutiche Schulen gegründet, eine für die "Anäblein", eine andere für die "Mägdlein". Auch die lateinische Schule ward grundlich reformiert, ebenso die Spitäler und bas gesamte Armenwesen.

All' diese Reformen wurden nach Cellarius frühem Tode von dem zweiten Superintendenten D. Greser fortsgesett und beendet. Als der fromme Herzog Heinrich am 18. August 1541 sein Haupt zum Sterben neigte, konnte er mit dem Bewußtsein heimgehen, seine ganze Kraft in den Dieust des Evangeliums gestellt und seinem Sachsenslande, vor allem seinem Dresden, die Wohlthat des reinen Wortes und Sakramentes verliehen und dauernd gesichert zu haben. Was er begonnen, das hat sein wackere Sohn, Kurfürst Morig, weitergeführt, er, dem das Evangelium

in beutschen Sanden fo viel verbanft.

## 6. Magifter Philipp.

Bar mit Herzog Heinrichs Tobe das Evangelium im Sachsenlande sest begründet, so bedurfte es doch noch mancher Maßregeln, um den jungen Bau gehörig auszubauen. Der große Bauherr Martin Luther hatte am 18. Februar 1546 die Augen zugethan. Deshald standen aber die Bauleute in deutschen Landen doch nicht ratlos da. Der andere lebte noch, den Gottes Gnade als treuen Freund und Genossen dem großen Reformator an die Seite gestellt hatte, Philipp Melanchthon. Er ward, besonders nach Luthers Tode, von allen Seiten um Rat angegangen und hat dis zu seinem Heimgange der evangelischen Kirche mit Wort und That trefsliche Dienste gesleistet.

Unter benjenigen Stäbten, welche in besonbers enge Beziehungen zu Magister Philipp traten, nimmt Dresben

eine ber erften Stellen ein.

Richt weniger als zwölfmal ist Melanchthon perstönlich in Dresden gewesen; das erste Mal im Jahre 1539, das letzte Mal ein Jahr vor seinem Tode, 1559. Bald galt es die Bistiation der Kirchen und Schulen, bald die Beseitigung von Lehrstreitigkeiten, bald die Berteidigung der evangelischen Kirche gegen Kom, bald auch mehr politische Fragen, was den teuren Mann in Sachsens Hauptstadt führte. Gegen die Person Melanchthons war man in Dresden von ganz besonderer Hochachtung erfüllt; der Rat unserer Stadt schätzte ihn sehr, und selten vergaß der Stadtschreiber, bei einer Theologenzusammenkunst in Dresden in seinem "Memorialbuch" zu vermerken: "Albo Philippus Melanchthon sampt anderen gelertten (Gelehrten) auch gewesen."

Ebenso häufig verkehrte Melanchthon schriftlich mit dem Dresduer Rat und dieser mit ihm. War eine Pfarroder Schulstelle in Dresden zu besehen, galt es, Dresduer Stadtkindern, die auf der Universität Wittenberg studierten, ein Stipendium zu verleihen, handelte es sich um ein Gutachten in irgend einer kirchlichen oder sonstigen öffentlichen Ungelegenheit — flugs schrieben die Dresduer an den Brosessor in Wittenberg; und wenn dieser auch allezeit mit Arbeiten aller Art überhäuft war, so versäumte er boch nie, die Gesuche pünktlich und ausführlich zu beantworten. Um einen Begriff von Melanchthons Schreibart zu geben, will ich dem lieben Leser einen Brief von ihm mitteilen, worin er dem Rate zu Dresden einen Schulmeister, Johann Henricus, empfiehlt. Ich habe dabei nur die altertümliche Rechtschreibung umgeändert:

"Den ehrbaren, weisen und vornehmen Herren Burgermeistern und Rat ber löblichen Stadt Dresben, meinen

aunstigen Serren.

Gottes Gnad burch feinen eingebornen Gobn Jefum Chriftum und mahrhaftigen Selfer zuvor. Ehrbare, vornehme, weise, gunftige Berren! 3ch bitte Em. Ehrbarteit gang fleißig, fie wollen nicht gebenten, bag ich zu einigen Braftiten Luft habe, etwas ju andern, bas eine Oberfeit beschloffen hat. So acht ich auch Zeigern biefer Schrift Magiftrum Johannem Senricum gur Schulregierung tüchtig. Denn er ift gottfürchtig, wohlgelehrt und guter Sitten, schreibet latine Brosam und versus und hat ein verständ= lich Aussprechen, habe ihn auch vor diefer Reit bem ehr= famen Rat zu Lucfau gur Schulregierung fommenbiert und acht, ber ehrwürdig Berr Daniel (Grejer), Baftor Gurer Rirchen, werbe ihm biefen Magiftrum Johannem Benricum auch wohl gefallen laffen. Der allmächtige Gott, ber ihm gewißlich um feines Sobnes willen burche Evangelium eine einige Rirche fammlet, wolle Gnab gur Schule geben und Em. Ehrbarkeit und bie Guren gnäbiglich bewahren und biefen Landen Frieden und felige Nahrung geben! Amen. Dat. 18. Martii 1558.

Ew. Ehrbarfeit williger Diener

Philippus Melanchthon."

So hat denn Dresden dem wackern Mitreformator viel zu verdanken. Sein Tod war wie für das ganze deutsche Baterland so besonders für Sachsen und nament- lich für Dresden ein Ereignis schmerzlichster Art. Wenn der Stadtschreiber in das Memorialbuch von Dresden eintrug: "Philippus Melanchthon, der teure Mann, ist gestorben, Freitags nach Ditern 60" — so bezeugen diese kurzen Worte in ihrer rührenden Einfalt besser als lange

Reben, wie hoch man ben großen Toten schätte, wie ihm auch in Dresben nur Liebe und Verehrung in sein Grab nachfolgte.

## 7. Sturm und Drang.

Nicht ohne heiße Kämpfe hatte Dresben und mit ihm Sachsen und Deutschland das Evangelium sich errungen; manch ernstes Ringen galt es aber noch, das teuer werte

But zu behalten.

Schon unter bem zweiten Sohne Herzog Heinrichs, bem Bater August, bem Nachfolger bes Kursürsten Morit, war Dresden der Schauplat theologischer Kämpse, aber auch theologischer Siege. Am 25. Juni 1580 wird hier nach gewissenhaften Borbereitungen namhafter Gottesgelehrter von dem Kursürsten das Konkordienbuch, die Sammlung aller reformatorischen Bekenntnisschriften, herausgegeben, eine Thatsache, mit welcher das Zeitalter der

Reformation abichließt.

Bar dies ein erfreuliches Ereignis, so fehlte es in der Folgezeit auch an traurigen Ereignissen nicht. Es war am 9. Oktober 1601, daß man in Dresden auf dem Neumarkte ein Schaffot errichtete und einem Staatsgefangenen das Haupt abschlug. Das war der Kanzler D. Crell, der es angeblich mit den Calvinisten gehalten hatte und aus diesen und anderen Gründen zum Tode verurteilt worden war. Ja noch tieser ward die lutherische Kirche Sachsens und mit ihr Dresdens in Birren und Trübsale hineipgeführt. Der thränenreiche dreißigjährige Krieg brach aus und hatte Jammer und Herzeleid, Mord und Brand im Gefolge. Blieb auch Dresden von so harten Prüfungen verschont, wie sie das Land da und dort erleiden mußte, so wirkte doch, was im Lande geschah, mit gleicher Schwere in der Hauptstadt nach.

Und noch war das Maß der Trauer nicht voll. Noch tieferes Leid sollte Dresdens evangelische Bürgerschaft treffen. Der Name, an den sich Dresdens härteste Glaubensprüfung knüpft, ist August der Starke. Große Hoffnungen hatte das Land und des Landes Hauptstadt auf den hochbegabten Fürsten geseht. Da kam die erschütternde Nachricht, das

er, der Nachkomme eines Heinrich des Frommen, eines Blutes mit Friedrich dem Weisen, Johann dem Beständigen und Johann Friedrich dem Großmütigen, er, der mächtigste lutherische Fürst, der zum Vorkämpfer des Protestantismus berusen war, von Jesuiten umgarnt, zur römischen Kirche übergetreten sei — um einer Königsstrone willen! Das war ein starker Schlag. Nun konnte nur ein härterer noch kommen, die Kunde, daß auch der Thronfolger, der lutherisch konsirmierte Kurprinz Friedsrich August, den evangelischen Glauben gezwungenermaßen abgeschworen habe und römisch geworden sei. Die Nachsricht kam erst heimlich 1712, dann öffentlich Ende 1717.

Nun ward in Sachsen ein energischer Feldzug gegen das Evangesium ins Werf gesetzt. Papst und Kurfürst wechselten verbindliche Schreiben. Berkappte Jesuiten huschten durch Dresdens Straßen. Der Statthalter in dem evangelischen Lande ist ein Katholik. Katholischer Gottesdienst wird eingerichtet, und bald ragt am Elbgestade

ber erfte romifche Rirchturm gum Simmel empor.

Bas sagte zu dem allen das Land, das Volk? Was sagte Dresden, das evangelische Dresden dazu? Hat es gemurrt, hat es rebelliert gegen einen Fürsten, der den Glauben seiner Bäter, das Heiligtum des Volkes, mit Füßen trat und außerdem in einem beispiellosen Genußleben schwelgend, sein armes Land aussog dis aufs Blut? Reineswegs! Die Sachsen hielten ihre alte Treue, auch wenn sie getreten wurden; ja, je mehr man sie trat, um so zäher hielten sie aus.

Ihren Glauben freilich, ihren teuer erworbenen evangelischen Glauben ließen sie sich weber schmähen noch rauben. Frei und offen legte Dresden bei hundert Gelelegenheiten Bekenntnisse seines Glaubens ab, bem gangen

Lande und Bolfe jum herzerhebenden Borbilb.

Als am 24. Juni 1697 die Ernennung des Kurfürsten zum Könige von Polen auf seinen Befehl durch ein Tedeum in allen Kirchen Dresdens geseiert wurde wohl, da sang es die Gemeinde mit. Aber unmittelbar darauf ertönte es in den Gotteshäusern — ungeheißen wie aus einem Munde: **Uch** bleib bei uns, Herr Jesu Christ, Weil es nun Abend worden ist. Dein göttlich Wort, das helle Licht, Laß ja bei uns auslöschen nicht.

Das war eine verständliche Sprache — bes Bolfes Ant=

wort auf ben Abfall bes Fürften.

Als ber Religionswechsel Augusts bekannt worden war, da schrieb ein sächsischer Ebelmann aus Dresden an einen zum Gesolge des Aurfürsten gehörigen Herrn: "Bie schmerzlich mir das zu Gemüte gegangen, daß mein allers gnädigster König von dem wahren, unverfälschen, reinen Worte Gottes sich abgezogen und in die Finsternis verwickelt, ist nicht genugsam mit der Feder zu beschreiben, denn dessen hohe Vorsahren ihren Leib, Gut und Blut daran dargesetzt. Ich siehe von meinem Gotte täglich, daß er Se. kgl. Majestät mit seinem h. Geiste erleuchten und regieren möge, daß derselbe erkenne, daß durch nichts anderes als durch das Verdienst zu erlangen sei."

Damals erschien ein Alaggedicht, das so beginnt: Schau Sachsen, wo du kannst vor Gram und Behmut sehen: Es ist um Deutschlands Ruhm und beinen Ruhm geschehen! Dein Fürste und bein held ist vor den andern allen Zwar auf den Ihron erhöht, doch auch zugleich gefallen.

D umgefehrte Belt! D unerhörte Beit!

Bo bleibt die Frommigfeit und beutsche Redlichkeit?

Alle Stände traten mit offenem evangelischen Befenntnis hervor, von der Königin bis herab zu den Schuster-

lehrlingen Dresbens.

Ms ber Uebertritt bes Kurprinzen bekannt worden war — im evangelischen Sachsen feierte man eben das zweishundertjährige Reformationsjubiläum — da erschien die fromme, treu lutherisch gebliebene Königin Christiane Eberhardine mit sämtlichen lutherischen Ministern in der Schlößkapelle und nahm das h. Abendmahl, nachdem sie eine Predigt gehört hatte über 1. Tim. 6, 12: "Kämpse den guten Kamps des Glaubens; ergreise das ewige Leben, dazu du auch berusen bist und bekannt hast ein gutes Bestenntnis vor vielen Zeugen." Im Landtage legten die sächsischen Stände alljährlich Proben ihres evangelischen Bekennersinnes ab, die im ganzen Lande einen freudigen

Wieberhall fanden. Die Universität Leibzig vertrat bie Rechte bes Evangeliums gegenüber bem abtrunnigen Landesberrn. Auf Dresbens Rangeln tonten machtige Reugniffe für die evangelische Wahrheit, sonderlich aus dem Munde bes fächfischen Elias, bes unbergeklichen Dresbner Suber intenbenten Balentin Ernft Boicher. Sa wie tief bei Unwille ber Bevölferung gegen ben Abfall bes Sofes und Die damit verbundenen Umtriebe mar, bas geht aus einem Maueranichlag in ber Rabe bes Schloffes bervor: "Bir. bie famtliche Gesellschaft ber Schufterlehrlinge, entbieten euch, benen Pfaffen, daß ihr euch nicht mehr unterstebet. euch im Resuiten-Sabit feben zu laffen." Die gange Burger= ichaft Dresbens war thatfächlich Feuer und Flamme für bas Evangelium, wie es fich offen zeigte bei einer traurigen Gelegenheit, als ein romifcher Büterich im Rahre 1726 einen evangelischen Dresbner Beiftlichen, ben Archibiatonus Sahn bon ber Rreugfirche, erbolchte.

Sturm und Drang — bas war's allerbings, was dem evangelischen Dresden in jenen Zeiten beschieden war. Aber wie das Wort Gottes in Ewigkeit bleibet, so konnten alle Stürme dem Evangelium auch in unserer Stadt nicht das geringste anhaben. Dresden ist trop Macht und List des alten bösen Feindes geblieben und immer mehr geworden, was es seit 1539 war — eine evangelische Stadt.

## 8. Dresden eine ebangelifche Stadt.

Du haft, lieber Leser, vordem mit mir einen Rundsgang gemacht durch das Dresden des fünfzehnten Jahrshunderts, das römische Dresden. Jest lade ich dich ein zu einem Gange durch das heutige Dresden, die evansgelisch-lutherische Hauptstadt des fast rein evans

gelisch-lutherischen Sachfenlandes.

Wir kommen wieder von Norden her und sehen über dem Häusermeere gegen zwanzig Türme und Türmchen ragen. Bon diesen Türmen gehören nur drei den Römischen; der eine ist der Turm der katholischen Hoffirche, die andern beiden sind die Türmchen der katholischen Kirche zu Neuskadt. Alle übrigen erheben sich über evangelischen Kirchen und kennzeichnen Dresden schon von Ferne als eine Burg

evangelischen Glaubens. Da ift die alte Kirche bes ebe= maligen Frangistanertlofters, bie evangelifche Soffirche, auf beren Rangel bie Rachfolger eines Baul Lindenau. Mitolaus Gelneder, Bolyfarp Legfer, Soe von Soenegg, Beller, Beier, Spener ftanben, Manner wie Bernhard Balter Marperger, Frang Boltmar Reinhard, Barleg, Liebner, Langbein und Rohl= ichütter. Wie murben fie fich munbern, die alten Rlofterbruber, wenn fie beute wiederfamen und bas innen und außen icon wiederhergestellte Gotteshaus in Augenichein nahmen! Richt weit bavon fteht bie Rreugfirche, nicht mehr die alte, wo einst der erste evangelische Saubtaottesbienst gehalten worben ift und wo einst Balentin Ernft Löscher gezeugt, aber schöner und geräumiger wieder aufgebaut, feitbem fie 1760 unter preußischen Granaten gu Schutt und Afche geworben war. Rur ein paar Schritte entfernt bietet "Dresbens Betersbom" fich bar, bie ehr= würdige Frauenfirche mit ihrer toloffalen "bombenfeften" Ruppel. Drüben in Neuftadt glangt ber Turm ber Drei= foniastirche, welche bie Stelle bes alten Augustinerflofters vertritt, wo Luther einst aus- und eingegangen. Und fo reibt fich Rirche an Rirche, und gerade jest machsen in Dresben immer neue Rirchen aus bem Boben empor.

Aber was nügen die Kirchen, wenn sie nicht von der gläubigen Gemeinde aufgesucht werden! Wisse, lieber Leser, daß Dresden, troß des weltsichen Sinnes, der jetzt allerorten sich breit macht und natürlich auch in einer Großstadt wie der unseren Boden gewonnen hat — wisse, daß
Dresden das Kleinod des reinen Bortes und Sakramentes
noch immer festhält, ja daß hier der Hunger und Durst
nach dem Brot des Lebens stetig im Steigen begriffen ist.
Un etwa 35 gottesdienstlichen Stätten, Kirchen und Betsälen, werden allwöchentlich etwa 50 Predigtgottesdienste
gehalten, die Beichten, Kindergottesdienste u. dgl. nicht mitgezählt. Nicht weniger als 69,054 Kommunikanten erichienen bei 239,000 evangelisch-lutherischen Einwohnern
im Jahre 1888 am Tische des Herrn, die Bororte Dresdens
abgerechnet.

Dazu fteben in Dresben bie evangelischen Liebes=

merte reich in Blute. Bon bier aus nahm bie Sache ber Beibenmiffion, geforbert von Mannern wie Ummon, Graf Ginfiebel u. a. ihren Beg ins Land, und beute noch barf fich Dresben eines regen Miffionslebens rubmen. Rebes Sahr findet im Berbit ein großes Miffionsfest in Dresben ftatt, ju bem bie Freunde bes guten Berfes aus bem gangen Lande zusammenftromen. In Dresben haben auch die Bestrebungen ber inneren Miffion ihren Mittelpuntt für bas Land. Sier besteht seit 1844 ein blübenbes Diatoniffenbaus, bier bat ber Landesverein für innere Miffion feinen Gip, bier ericheinen bie "Baufteine", eine gebiegene Monatsichrift für alle Berte rettenber Bruderliebe, bier blübt feit 1814 bie fachf. Bibelgefellicaft, Die icon hunderttaufenbe von Lutherbibeln ins Bolf bineingeworfen bat. Dazu ift Dresben ber Mittelpuntt eines Buftan = Abolf= Sauptvereins, ber im Bolfe rege Beteiligung findet und im Jahre 1889 nicht weniger als 42,244 Mark unter Die bedrängten Glaubensgenoffen in romisch-tatholischer Umgebung hinausgesandt hat. Enblich fei nicht vergeffen, bag bier ber Berein für fächlische Rirchengeichichte feinen Sit hat, ber namentlich die Erforschung ber reformations= geschichtlichen Greigniffe - im Sinne bes bier begrabenen gelehrten Pfarrers D. Seibemann - fich gur Aufgabe macht.

Genug, im Schoße Dresbens, von bessen wackern Konsistorium die ganze Landeskirche tresslich geleitet wird, ist evangelischer Glaube und evangelisches Leben zu Hause. Wer das Lutherjubiläum von 1883 mit erlebt hat, wobei über dem Grabe des Papisten Hieronhmus Emser auf dem Neumarkte ein ehernes Lutherdenkmal errichtet ward, wer Zeuge war von dem begeisterten Jubel des Erinnerungsfestes der 350 jährigen Einführung der Resormation in unserer Stadt, ja wer die Zeugnisse kirchlicher Opserwilligkeit von seiten des Kates wie von Gliedern der Gemeinde versolgt und nur an einem einzigen Sonntage hineinschaut und hineinhört in die Gotteshäuser — der gewinnt den Eindruck: Dresden ist eine treu evangelische Stadt, der Resormator steht hier nicht bloß im Erzbild auf Keinernem Bostament — Luther lebt in Dresden, und

sein prophetisch Wort ift eingetroffen: Ich werbe noch in

Bergog Georgs Landen predigen!

Mag Gottes Wort und Luthers Lehr — auch in Dresden — vergehen nun und nimmermehr. Evangelisches Dresden, lutherisches Sachsenvolk, halte was du haft, daß niemand beine Krone nehme! —

Anmerkung. Die Einzelheiten beruhen auf ben Angaben ber bewährtesten Quellen, ber zuberlässigigten Schriftseller über bie Geschichte Sachsens und Dresdens, auch auf Nachforschungen in Archiven. Bon Quellenbelegen und literarischen Nachweisungen, wie sie ursprünglich vom Versasser beabsichtigt waren, wurde lebiglich wegen der Gleichförmigkeit mit den übrigen Heften abgesehen.



## Luthers seliger Heimgang.

Bon

Georg Rietichel.

Halle a. S. 1891. Berein für Reformationsgeschickte.



In bem erften Sefte biefer "Schriften für bas beutiche Bolf" haben wir "Luther und fein Saus" ju fchilbern versucht. In biefer Schilberung wird auch gulett feines Todes furz Ermähnung gethan, aber es beint bort: "Die ausführliche Erzählung bon feinem erbaulichen Sterben gebort nicht in ben Rahmen unferer Aufgabe." Bas fich bort nicht einfügen ließ, bas bieten wir bier unferm Bolfe als ein besonderes abgeschloffenes Bilb zur Erquidung und Erbauung. Wenn einige wenige Ruge aus ben letten Tagen por feinem Tobe in jenem wie in biefem Befte naturgemäß zugleich fich finden, fo wird man bas Liebliche auch gern zweifach hinnehmen. Soren wir benn bie wahrhaftige Geschichte von Luthers feligen Seimgang als eine lebendige Predigt über bas Bort ber Schrift: "Bebentet an eure Lehrer, Die euch bas Bort Gottes gefagt haben, welcher Ende ichauet an und folget ihrem Glauben nach" (Sebr. 13, 7).

Die gewaltigen inneren und äußeren Kämpfe, die unausgesetzte Arbeit auf allen Gebieten des Lebens hatten die körperlichen und geistigen Kräfte Luthers auf eine harte Probe gestellt. Alle diese Anstrengungen zehrten um so mehr an seinem sonst so kräftigen Körper, als von früh an allmählich, wahrscheinlich durch die Kasteiungen veranslaßt, sich ein schweres Steinleiden bei ihm entwickelt hatte, das besonders nach Neberschreitung des fünfzigsten Lebenssiahres sich immer heftiger geltend machte und ihm schwere angstwolle Zeiten bereitete. Dazu gesellten sich, wohl in engem Zusammenhange damit stehend, andere Leiden. Heftige Rheumatismen, Nervenschmerzen, die sich besonders häusig auf den Kopf warfen, verursachten große Dualen.

Luther hat oft bem Tobe unmittelbar ins Auge geschaut. Schon im Sahre 1527 hatte er, bereits auf bem Rrantenlager liegend, alle Soffnung ber Benefung aufgegeben und tiefbeweglichen Abschied von Beib und Rind genommen.\*) Die heftigen Unfalle, oft mit Ohnmachten verbunden, fteigerten fich im Jahre 1537, besonders auf einer Reife nach Schmalkalben zum äußersten. Bon ba an blieb wohl fein Sahr von ichwerer Krantheitsnot frei. Früher als bei anbern Menichen trat bie Schwäche bes Alters ein. Der Gebante bes Tobes, von früh an ihm vertraut, machte fich immer fühlbarer geltend. "Ich weiß, daß ich nicht lange leben merbe, fagte er einft zu ben Freunden, bagu ift mein Ropf wie ein Deffer, an bem ber Stahl gang und gar abgewett und alles Gifen worden ift. Das Gifen schneibet nicht mehr, so ift auch mein Ropf. D lieber Berr, ich hoffe und laffe mich bedünten, mein Stundlein fei nicht weit. Zu Coburg (i. J. 1530) ging ich auch also einher und suchte mir ein Dertlein, wo man mich begraben follte und in ber Rapelle unterm Rreuz bachte ich, da würde ich wohl liegen. Jest aber fühle ich mich viel anders (b. h. viel ichlimmer) als zu Coburg. Gott helfe mir und gebe mir ein gnabiges Stundlein, ich begehre nicht mehr zu leben." Er bat oft bie Freunde in Briefen ober munblich, bag fie für ihn, ben Lebensmuben, ein gnäbiges Stündlein erbitten follten. In biefen Tobes= gebanten machte er im Anfang bes Sahres 1542 fein Testament für die Seinen. Tief in fein Leben ichnitt ber Tod feines geliebten Töchterchens Magbalene ein. \*\*) Der Singang bes geliebten Rindes nahrte bie Beimwehgedanten nach ber feligen Emigfeit. Dennoch mußte er, bag bie Reit bes Feierns für ihn noch nicht gefommen fei. Unermüblich taufte er jebe Stunde aus, ehe bie Racht für ihn tommen wurde, ba er nicht mehr wirfen fonnte. Dit Relle und Schwert, bauend und fampfend ftand er auf bem Blan. Die Arbeiten häuften fich ins Unglaubliche.

<sup>\*)</sup> S. Luther und sein Haus 2. Aufl. S. 51 f.

\*\*) Die aussührliche Beschreibung bes Todes Magbalenens
fi ehe in "Luther und sein Haus" S. 53 f.

Bon allen Seiten ward er angelausen zu raten und zu helsen im großen wie im einzelnen. Im Anfang des Jahres 1546 schreibt der Bielgeplagte: "Alt, abgelebt, träge, müde, kalt und nun gar einäugig\*) schreibe ich und als einer der hoffte, man werde ihm dem fast Berstorbenen die wohlberdiente Ruhe gewähren. Als wenn ich nie etwas gewirkt, geschrieben, gesagt, gethan hätte, so werde ich mit allerlei Geschäften überhäuft. Aber Christus ist alles in allem, mächtig und kräftig, hochgelobt in Ewigkeit."

Bor allem lag ihm um biefe Zeit bie Angelegenheit ber Grafen von Mansfeld auf ber Seele. Sahrelange Errungen, besonders auch burch schwere Geldnot verurfacht, hatten bie verschiebenen Zweige ber genannten Grafenfamilie einander entfremdet. Ueber die Rugniegung, und Gerechtsame ber Bergwerke, über bie Batronatsrechte und andere Dinge maren die Glieder ber Familie entzweit und besonders die beiden Bruder Graf Albrecht und Graf Gebhard ftanden in unversöhnlichem Zwift wiber einander. Der Streit hatte auch die Unterthanen in feine Rreife aesogen und biefelben gegen ihre Obrigfeit erbittert. Es waren tiefgreifenbe Schaben, bie bringend Beilung verlangten. Den innigen Bunich, bag bie Bunden fich ichließen möchten. daß Berfohnung und Frieden einkehre. hatten auch die ftreitenden Grafen. Gie riefen zwei befreundete Grafen, ben Fürften Bolfgang von Unhalt und ben Fürften Sans Beinrich, ben alteren von Schwarzburg an, swifden ihnen als Bermittler und Friedensrichter gu handeln. Insbesondere aber baten fie Luther bei biefen f Berhandlungen Sulfe zu leiften. Satte berfelbe boch icon früher fich redlich bemüht die entfremdeten Bergen zu ber= fohnen. 36m brachten bie Streitenben ein unbegrenztes Bertrauen entgegen, und barum erbat Graf Albrecht von bem Rurfürften von Sachsen die Genehmigung, daß Luther an ben Berbandlungen teil nabm.

Zwar pflegte Luther in folche weltliche Handel sich nicht gern zu mischen. Aber bier fiel so manches schwer

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ift es ber Anfang bes f. g. Altersftaars gewefen.

in die Bagichale. Bar es boch die Grafichaft Mansfeld, fein geliebtes Beimatsland, maren es boch feine Landesherren, um bie es fich handelte! Das Berlangen, feinem Baterlande ben Frieden wieder zu geben, ließ ihn alle Bebenten vergeffen, fo ungelegen und beschwerlich ihm auch die Reise war. Am 6. Dezember 1545 schreibt er an den Grafen Albrecht: "Es muß um ein acht Tage nicht not haben, wiewohl ich viel zu thun habe, die ich bran magen will, damit ich mit Freuden in meinen Sarg mich legen moge, wo ich zuvor meine lieben Landesberrn vertragen und freundliches einmütiges Bergens erfeben habe." Schon im Ottober vorher mar Luther in Begleitung von Melanchthon und Juftus Jonas in Mansfeld gewesen, hatte aber nur gang furge Beit bort weilen fonnen, ba Melanchthons Erfranfung eine fcbleunige Rudreife nötig Um folgenden Beihnachten 1545 finden wir Luther wieder in Mansfeld. Bei ftarfer Ralte mar er mit Melanchthon aufgebrochen. Ghe bie eigentlichen Berhandlungen beginnen follten, wollte er bamals nur bie Ungelegenheiten genauer fennen lernen. Man fieht baraus, mit welcher hingebenden Treue Luther feine Aufgabe erfaßte. Das Friedenswert felbst war für ben Unfang Februar perabredet. Melanchthon follte wegen feiner Rranklichkeit Diefesmal in Bittenberg gurudbleiben. Bum letten Dal finden wir die treuen Bittenberger Freunde Melanchthon. Bugenhagen, Cruciger am 20. Januar 1546 als Gafte in Luthers Saus zum traulichen Mable vereint. Um 23. 3anuar nimmt Luther von feiner Rathe Abichied, ohne gu ahnen, baß es für beibe bienieben fein Bieberfeben mehr gab. Mit ihm reiften feine brei Gohne, Johannes, Martin und Baul (19, 15 und 13 Nahre alt). Sie follten ihr Beimatland und Gisleben, Die Geburtsftadt bes Baters fennen lernen. Rach Gisleben nämlich ging biesmal bie Reife als Ort ber Berhandlungen, ba bie bortigen Liegenschaften ein Sauptpunft ber Streitigkeiten maren. Außer ben brei Söhnen war der Hauslehrer und Diener Luthers Ambrofius Rudtfeld ber Reisebegleiter. Die erfte Racht blieben fie in Bitterfelb und langten am andern Tag ben 24. 3a= nuar Vormittag in Salle an. Bei bem teuren Freunde

Juftus Jonas, bem Stadtpfarrer von Salle, mar ihnen Die Berberge bereitet. Die Reife follte unverzüglich am andern Tag weiter geben, aber ein unüberwindliches Sindernis, Die übergetretene Saale gebot zu warten. Boren wir Luther felbft, ber am erften Tage ber Unfunft in Salle an feine Rathe ichreibt: "Liebe Rathe! Bir find heute um acht Uhr zu Salle angefommen, aber nach Gis= leben nicht gefahren, benn es begegnete uns eine große Biebertäuferin mit Bafferwogen und großen Gisichollen, bie bas Land bebedten, bie brauete uns mit ber Biebertaufe. Go konnten wir auch nicht wieber gurudkommen von wegen der Mulbe, mußten alfo zu Salle zwischen ben Waffern ftille liegen. Richt bag uns barnach burftete zu trinfen, fonbern nahmen gut torgifch Bier und guten rheinischen Wein bafür, bamit labeten und tröfteten wir uns, ob bie Saale wollte wieber auszurnen. Denn weil die Leute und Fährmeifter, auch wir felbst zaghaftig waren, baben wir uns nicht wollen in bas Waffer begeben und. Gott versuchen, benn ber Teufel ift uns gram und wohnt im Baffer und ift beffer verwahret, benn beflaget, und ift ohne Roth, bak wir bem Babft famt feinen Schubben eine Narrenfreude machen follten.\*) Ich hatte nicht ge= meint, daß die Saale eine folche Sod machen konnte, daß fie über Steinwege und alles fo rumpeln follte. Jebo nichts mehr, benn betet für uns und feid fromm. 3ch halte warest bu hier gewesen, jo hattest bu uns auch alfo zu thun geraten, fo hatten wir beinem Rate auch einmal gefolgt. Siermit Gott befohlen. Umen."

Man erkennt aus dem Briefe die liebenswürdige fröhliche Stimmung, mit der Luther sich in den unliebsamen Aufenthalt fand. "Lieben Freunde, so sagte er auch damals in Halle im Kreise der Genossen, wir sind mächtige gute Gesellen, wir essen und trinken mit einsander, es wird aber auch einmal zum Sterben gehen. Ich ziehe jetzt nach Eisleben, will die Grafen von Manssfeld, meine Landsleute, helsen vertragen. Nun kenne ich die Leute, wie sie gesinnet sind. Da Christus den himms

<sup>\*)</sup> Nämlich baburch, baß fie ertränken.

lischen Bater und das menschliche Geschlecht versöhnen und vertragen wollte, kriegte er Scheibensteil daran, er mußte darüber sterben. Gott gebe, daß es mir auch so gehe, daß ich auch Scheidensteil daran bekomme. Dem Schiedsmann wird gewöhnlich am meisten zu teil."

Bielleicht verehrte bamals Luther bem Jonas bas schöne venetianische Becherglas, bas man noch heute in Nürnberg aufbewahrt, welches in lateinischer Sprache

einen Bers an fich trägt, ber beutsch also lautet:

Jonas, bem Glas, gibt Luther ein Glas, ber felber ein Glas ift, Auf bag beibe es wiffen, fie feien gerbrechlichem Glas gleich. \*)

Drei Tage bauerte ber unfreiwillige Aufenthalt in Halle. Aber die Zeit sollte nicht müßig verbracht werden. Am 27. Januar predigte Luther in der Marienfirche über die Geschichte von Pauli Bekehrung. Am 28. Januar konnte die Reise wieder angetreten werden. Justus Jonas schloß sich als Reisebegleiter an. Zwar war die Ueberschrt über die noch angeschwollene Saale bei Giebichenstein nicht ohne Gesahr, so daß Luther im schwanken Kahn zu Jonas äußerte: "Lieber D. Jonas, wäre das dem Teufel nicht ein sein Wohlgefallen, wenn ich D. Martinus mit drei Söhnen und euch in dem Wasser ersöffe?"

An der Grenze des Mansfeldischen Gebietes wurde Luther feierlich empfangen. Ein gräfliches Ehrengeleite von 113 gewappneten Reitern etwartete ihn. Mit ihnen ging die Fahrt nach Eisleben weiter. Die drei Söhne Luthers aber machten einen Abstecher nach Mansfeld, wohin sie auß dringendste von Hans von Jena geladen, wo sie auch in der Obhut ihres Oheims, Jakob Luther, wohl versorgt waren. Aber nicht ohne Fährlichkeit sollte Luther in seine Geburtsstadt Eisleben einziehen. Das Wetter war wärmer und freundlicher geworden. Luther hatte zuleht den Bagen verlassen, um eine Strecke zu Fuß zu gehen. Als er aber kurz vor Eisleben wieder den Wagen bestieg, bewirkte ein kalter Wind, der ihm,

<sup>\*)</sup> Dat vitrum vitro Jonae vitrum ipse Lutherus Ut vitro fragili similem se noscat uterque. Die Abbildung des Glases findet sich in der Jlustr. Zeitung vom 1. Nov. 1879 und in Köstlin, Leben Luthers, S. 603.

bem Erhisten, wie er selbst sich ausdrückt, das hirn plöglich zu Eis machen wollte, daß ein schwerer Anfall von Schwindel und Schwäche über ihn kam. "Das thut mir ber Teufel allewege (sagte er zu Jonas als er die ersten Zeichen des Anfalls merkte) wenn ich etwas großes vorhabe und ausrichten will, daß er mich zuvor also versuche, und mit einer solchen Tentation (Bersuchung) angreift."

So heftig kam die Schwäche über ihn, daß die Umstehenden ernstlich für sein Leben fürchteten. In der Herberge erholte er sich durch das Einnehmen stärkenden Weins und durch das Reiben mit warmen Tüchern, so daß er am Abend im Kreise der Freunde die Mahlzeit ohne zu klagen halten konnte. Seiner Käthe meldete Luther in einem Briefe diesen Anfall und setzte scherzend hinzu, sie hätte ihn gewiß den Juden zugeschrieben, die dort gerade in Menge gewohnt hätten.

Luther hatte seine Wohnung in einem Hause, bas früher im Besitz des Dr. Drachstedt jetzt in den Besitz der Stadt übergegangen war und von dem Stadtschreiber Hans Albrecht bewohnt wurde. In demselben Hause war zu ebener Erde auch ein großer Raum, der für die Bershandlungen der Grasen diente, welcher aber auch von Luther und den Seinen zu den Mahlzeiten benutzt wurde, während Luther seine Stube und Schlassammer im ersten

Stodwert hatte.

Käthe, die mit der einzig übriggebliebenen Tochter Margarethe allein in Wittenberg geblieben war, war in großer Sorge um ihren Wann. Die Abenteuer in Halle und vor Eisleben hatten sie beunruhigt, und voll Sorge und Angst schrieb sie an den geliebten Gatten. Es ist der ganze Martin Luther, der mit seinem töstlichen Humor und tiesem Ernst zugleich der fernen Gattin auf ihren sorgenvollen Brief am 7. Februar antwortet: "Weiner lieben Hausfrauen Katherin Lutherin, Säumärkterin\*) zu Wittenberg meiner gnädigen Frauen zu Handen und Füßen. Gnad und Fried im Herrn. Lies, du siebe Käthe, den Johannes und ben kleinen Katechismus, davon du zu dem

<sup>\*)</sup> Neber biefen Ausbrud vgl. "Luther und fein Saus" C. 34.

Mal fagteft: Es ift boch alles in bem Buche bon mir gefagt. Denn bu willft forgen für beinen Gott, gerabe als ware er nicht allmächtig, ber ba fonnte gehn Doftor Martinus ichaffen, wo ber einige alte erfoffe in ber Saale, ober im Dfenloch ober auf Bolf's Bogelheerd\*). mich in Frieden mit beiner Sorge, ich habe einen beffern Sorger, benn bu und alle Engel find. Der liegt in ber Rrippen und hanget an einer Jungfrau Bruft, aber figet gleichwohl zur rechten Sand Gottes bes allmächtigen Baters. Darum fei in Frieden. Amen." Mis Rathe bierauf von ihren ichlaflosen Nächten ichrieb, Die ihr burch die Sorge um ben fernen Gatten bereitet murben, antmortete er in demielben bumorpollen Tone: Er bedanke fich für biefe Sorge. Diefelbe fei gewiß ichulb, baß fie beinahe burch Feuer, bas an Luther's Stubenthur ausbrach, zu Schaben gefommen waren und bag ein lofer Stein an ber Dede eines Gemache in feiner Berberge ihm beinahe auf ben Ropf gefallen mare. "Der (Stein) hatte im Sinn eurer beiligen Sorge zu banten, wo bie lieben beiligen Engel nicht gehütet hatten. Ich forge, wo bu nicht aufhörest zu sorgen, es möchte uns zulett bie Erbe verschlingen und alle Elemente verfolgen. Lehreft bu also ben Ratechismus und ben Glauben? Bete bu und lag Gott forgen, es beift: Birf bein Unliegen auf ben Serrn, ber forget für bich."

Schon am ersten Tage nach Luther's Ankunft in Gisleben begannen die Vergleichsverhandlungen. Luther wohnte ihnen jedesmal etwa eine ober anderthalb Stunden bei. Freilich war es ein saures Stück Arbeit, das sast undurchführbar schien, und das viel Mühe, Kummer und Verdruß bereitete. Luther erkannte sogleich, daß eine Klarlegung der Rechtsverhältnisse und die Entscheidung nur nach rechtlichen Grundsähen bei den verditterten Gemütern nicht zum Ziele führen würde. Er wußte, daß jeder Teil doch, wie auch die Entscheidung sallen würde, sich als in seinem Recht verletzt betrachten würde und daß nur gegenseitiges freiwilliges Entgegensommen, Nachgiebigs

<sup>\*)</sup> Scherzhafte Anspielung auf ben Bogelheerd seines Dieners Wolfgang Sieberger, f. "Luther und sein Haus" S. 47.

feit und Beriöhnlichfeit ben Schaben beilen fonnte. Bie er, ber Mann ber por allem in feiner Theologie bie Gnabe betonte, ftets eine innere Abneigung gegen bie Buriften hatte, fo fand ber Merger über Diefelben in Eisleben neue Nahrung, weil fie bie angebahnte Berfobnung burch ihre Erörterungen ber rechtlichen Berhältniffe oft wieber ftorten. Anfangs ichien alles in bas rechte Geleife zu tommen. Luther berichtete ichon am 1. Februar frohlich an Melanchthon über ben ichwierigften Bunft, ber Die Rechtsperhältniffe ber bei Gisleben gelegenen Reuftabt betraf, daß "biefes stachlichfte Stachelichwein nach beißem Rampfe gludlich abgestochen fei." Er hatte zu fruh ge= jubelt. Gerade hier zerftorten die weiteren rechtlichen Erörterungen ber Juriften ben angebahnten Friebensichluß. Um 6. Februar melbete Luther an Melanchthon: "Sier figen und liegen wir mußig und geschäftig, mein Philippus: mußig, weil wir nichts ausrichten, geschäftig, weil wir unendlich leiben, weil uns Satans Schandlichfeit prüft. Unter fo vielen Wegen gelangen wir endlich zu einem Beg, ber hoffnung zeigt; ben verfperrt Satan wieber. Enbeffen ichlagen wir einen andern ein, auf bem wir ichon alles abgeichloffen glauben; ben verfperrt Satan wieber. Sett ift ein britter angetreren, ber ber ficherfte und untrüglichste icheint, aber ber Ausgang wird erft über bas Berhanbelte entscheiben." "Dich bunft, ber Satan fpotte unfer, Gott wolle ibm wieder fpotten." Die Bemuter waren fo verbittert, bag fie wie Luther ichrieb, bei jedem Borte argwöhnten, man wolle ihnen Gift vorfeten. Luthers Born über bie Juriften machte fich in berben Borten Luft: Um liebsten wollte er als Boltergeift unter fie fahren, ber ihren Stolz burch Gottes Bnabe bemmen mochte. "Wenn bas Juriftentunft ift, fo mare nicht not, baß ein Surift fo ftolg fein follte, wie fie alle find." Um jo mehr fuchte Luther perfonlich auf Die Grafen einguwirfen und ftatt bes Bochens auf Recht in ihnen ben Geift ber nachgiebigfeit zu weden. Er erinnerte an ein Bort bes Rurfürften Friedrich bes Sanftmutigen: "Die Sachen waren wohl zu vertragen, wenn man bie Personen vertragen könnte, "barum, bag bie Personen auch berglich eine möchten werben, fo muffe oft einer bem anbern weichen und nachgeben. Er erinnerte baran, baß auch Gott fein Recht und feinen Born nieberlegen mußte. bamit wir mit ihm verfohnt werben fonnten. muffe auch ber Menich bie eigene Berechtigfeit nieberlegen. Benn die Grafen auch ihre Gerechtigfeit nieberlegten, murbe man balb gur Berechtigfeit tommen. "Sonft figen wir ba, effen, trinten und handeln von Sachen und folget feine Ginigfeit, benn ba will feiner feine Bottheit, noch feine Berechtigfeit ablegen." "Benn man einen Baum mit viel knorrigen Westen und Ameigen hatte abgehauen und man wollte ihn in ein Saus bringen, ba muß man ihn nicht vorn bei bem Wipfel faffen und hinein gieben wollen benn ba würden fich bie Alefte fperren und gurude legen, benn fie fteben alle gegen bas Saus, und wenn wir alfo mit Bewalt ben Baum in bas Saus wollten gwingen, fo zerbräche man alle Aefte, ja man wurde ben Baum gar nicht ins Saus bringen. Man muß ben Baum am Stamme angreifen, mo er abgehauen ift, weil bann alle Mefte von ber Thur wegftanben, und muß bann ben Baum jum Saus hinein giehen. Dann beugen fich die Mefte fein gusammen und man tann ben Baum ohne alle Dube und Arbeit ins Saus bringen. Alfo folls auch zugeben, wenn man will Ginigfeit machen, ba muß einer bem andern nachgeben und nachlaffen, fonft, wenn ein jeder will Recht haben und feiner bem andern will weichen, und fein gufammenruden, ba wird nimmermehr Ginigfeit, benn die Mefte fperren fich und fteben gegen die Sausthur."

Um den Grafen zu zeigen, wie unmöglich die Auseinanderwirrung der Rechtsfrage sei, erzählte er ihnen die Fabel von dem Esel des Müllers, der in den Kahn des Fischers steigt und mit dem Kahn davon schwimmt. Der Müller klagt den Fischer an, er habe den Kahn nicht angebunden, der Fischer klagt den Müller an, er hätte seinen Esel auf dem Hofe halten sollen. Wer soll den andern verklagen? Hat der Esel den Kahn oder der Kahn den Esel weggeführt? Beide Männer haben gesehlt, darum hat nicht das höchste Kecht, sondern die gegenseitige Billigkeit zu handeln.

Doch die Mühe Luthers ichien vergeblich. Ihm

murbe es, wie er feiner Rathe ichrieb, hier recht flar, "warum ber Berr im Evangelium bie Reichtumer Dornen nennt (Luc. 8, 14). Sier ift die Schule, ba man folches perfteben fernt. Aber mir grauet, baß allewege in ber beiligen Schrift ben Dornen bas Feuer gebräuet wird, barum ich besto größere Gebuld habe, ob ich mit Gottes Sulfe mochte etwas gutes ausrichten." Rathe folle biefe Borte Melanchthon mittheilen, bamit er feine Boftille barnach corrigiere, benn berfelbe habe auch nicht bas Wort bon ben Dornen bes Reichtums recht verstanden. Um liebsten wollte Luther ben 7. Februar in feinem Born ben Bagen ichmieren und von bannen fahren, aber ber Sammer meines Baterlandes bat mich gehalten. Betet, betet, betet und belft uns, bag wirs aut machen." Um nichts unversucht zu laffen, griff er zur Lift. Er bat ben Melanchthon, bei bem Rurfürften ein Schreiben auszuwirfen, burch welches Luther bon Gisleben gurudgerufen werbe. Er hoffte mit einem folden Schreiben in ber Sand einen Drud auf bie Gemüter ausüben gu fonnen. weil die Grafen auf ihn allein die Soffnung eines Musgleiche gefett hatten und ihn barum nicht eber fortlaffen würden, ebe fie fich verfohnt hatten.

Wirklich langte am 14. Februar ein foldes Schreiben bes Rurfürften bei Luther an, aber auch ohne baffelbe verwendet zu haben, fonnte er frohlichen Bergens an biefem Tage feiner lieben Sausfrau melben: "Gott hat große Gnabe hier erzeigt, benn bie Rate faft alles berglichen haben, bis auf zwei Artifel ober brei." Luther übernahm es noch, bie beiben Grafen Albrecht und Bebhard als Brüder perfonlich zu verfohnen. Sie hatten bisber tein Wort mit einander geredet und fich gegenseitig burch ihre Schriften verbittert. Luther lub beibe am ! 14. Februar zu fich zu Tische. Unter die beteiligten Areise tam ein freudiger Beift, als die schwere Laft abgewalst mar. Die Fagnachtszeit übte ihren Ginfluß. Luther berichtet von der Fröhlichkeit der jungen Berren und Frauen, bie einander Mummenschang bringen, und luftige Schlitten= partien mit Narrenglödlein machen und auter Dinge find. "Allo muß man greifen, daß Gott ift exauditor precum", (b. h. Erhörer der Gebete) "so konnte Luther fröhlich den Bericht schließen. Aber an der Spige des Briefs hatte Käthe schon vorher das ihr liebste Wort des ganzen Briefs gelesen "Wir hoffen diese Woche wieder heim zu kehren, ob Gott will." "Ob Gott will." Ja Gott wollte dem treuen Friedensmann eine selige Heimfahrt gewähren, aber anders, als er und seine Käthe es ahnten. Nicht gen Wittenberg, aber ins himmlische Jerusalem sollte ihm aus seiner Gedurtsstadt Eisleben die Heimfahrt bereitet sein.

Richt blos ber leibige Streit mar in jenen Tagen bas Gebiet von Luthers Birten. Biermal predigte Luther noch mabrend jener Tage in Gisleben. Seine lette Brebigt bat er am 14. Februar, jenem Friedens- und Freudentage, gehalten. 218 Tert hatte er bas Bort Matth. 11, 25-30, in bem ber herr bem Bater bantt, bag er ben Beifen und Alugen verborgen und ben Unmundigen offenbaret bat, worauf ber Berr die Mühieligen und Beladenen ju fich ruft gur Erquidung. Er ichlog biefe lette Bredigt mit ben Borten: "Siehe bas beift nun, bie Beifen ber Belt verworfen, auf bag wir lernen, nicht felbft weife uns bunten laffen und alle bobe Berfonen aus ben Mugen feten und ichlecht die Mugen zugethan, an Chrifti Bort uns halten und ju ihm tommen, wie er uns aufs freundlichfte lodet und faget: Du bift allein mein lieber Berr und Meifter, ich bin bein Schuler. Dies und viel mehr ware von diesem Evangelio weiter zu fagen, aber ich bin zu ichmach, wir wollens hierbei bleiben laffen. Der liebe Bott gebe Onabe, daß wir fein teures Bort mit Dantfagung annehmen, in Erfenntnis, Glauben feines Sohnes, unfers herrn Jeju Chrifti, zunehmen und machfen und im Befenntnis feines beiligen Bortes beständiglich bleiben bis ans Enbe. Umen." Diefes lette Bort, bas Luther von der Rangel der Gemeinde verfündet hat, ift wie ein Siegel unter fein gesamtes Glauben, Leben und Birfen. Um felben Sonntage ordinierte er noch zwei Beiftliche. Ameimal ift er auch mabrend feines Gislebener Aufenthalts jum beiligen Abendmahl gegangen.

Bis bahin war sein forperliches Befinden überraschend aut gewesen. Die treffliche Bervilegung, die er als Gast der

Grafen in Gisleben fand, behagte ihm wohl und betam ihm aut. Er lobte bie Speifen und versicherte, baf es ihm in feinem Baterlande wohl ichmede. Der Rat ber Stadt ichidte ibm täglich ein halb Stübchen (b. i. etwa 11/2 Liter) Rheinfall, ein berühmter Wein aus Rivoglio in Iftrien. "Der ift febr aut, berichtete er feiner Rathe, juweilen trinke ichs mit meinen Gefellen." Wenn bann abends nach ber Urbeit die Freunde, Juftus Jonas, ber gräfliche Sofprediger Michael Colius, Johannes Aurifaber, ber bamals in Gisleben weilte und bie andern, öfters auch bie Fürsten und Grafen mit Luther zum Dable fich festen, bas meift in ber unteren großen Stube, in ber am Tage verhandelt worden war, eingenommen wurde, quoll des teuren Mannes Mund über von Scherz und tiefem Ernft. Besonbers aber waren es boch die Gedanken an Tod und Ewigkeit, die ihn beschäftigten. Er wollte, wie er in feiner eigenartigen Beife, Die Scherz und Ernft verband fagte, "wenn er wieder heimgefehrt mare, fich gur Rube in feinen Garg legen und ben Bürmern einen feiften Dottor zu verzehren geben." Seit feinem gwölften Sabre, wie er einmal ergablt, hatte er fich als Leichentert ben Spruch Sob. 3. 16: Alfo hat Gott die Belt geliebet bb. ermählt. Ueber biefes Bort iprach er auch an jenen Abenden: "Belcher Lafonismus, fagte er, lagt fich mit biefer Rurge vergleichen."

Nach dem Abendessen stand er jedesmal um acht Uhr oder etwas früher vom Tische auf, ging auf seine Stude, stellte sich nach seiner Gewohnheit ans Fenster und hob an laut zu beten, alles andere vergessend, so daß die Freunde, die stille wurden, wohl etliche Worte des Gebetes hörten. Während der Tage der schwersten Verhandlungen in den Streitigkeiten geschah es, daß Luther, als er gerade mit Gott im heißen Gebete rang um die Versöhnung der Grasen, in seiner mächtigen Einbildungskraft in der Dunkelheit des Abends den Satan auf dem Röhrbrunnen, der vor dem Hause stand, meinte sigen zu sehen, der ihn mit Geberden verhöhnte, er werde doch nichts in den Vers

handlungen ausrichten.

Jedesmal, wenn er sein Gebet vollendet hatte, trat er, als hatte er eine Laft fich vom Herzen gewälzt, frohlichen Angesichts wieder in den Kreis der Seinen, redete noch ein paar Minuten mit ihnen und ging dann zur Ruhe. In derselben Stude schliefen mit ihm zusammen Justus Jonas, der oben genannte Famulus Ambrosius Rudtseld, sowie in den letzten Tagen des Aufenthalts die beiden jüngeren 15 und 13 Jahr alten Söhne Martin und Paul, außerdem noch ein oder zwei Diener. Bon seinem ältesten Johannes hören wir in den letzten Tagen und Stunden nichts. Er scheint

noch in Mansfelb gurudgeblieben gu fein.

Sorafältig mar jeben Abend bas Bett Luthers gewarmt, auch brannte bie Racht hindurch ftets ein Rachtlicht. Luther erfreute fich in jener Reit bes Gislebener Aufenthalts eines rubigen erquidlichen Schlafes. Dennoch batte er fich von Wittenberg feine gewohnten Urgneien und Stärfungemittel burch Rathe nachichiden laffen. Ein schlimmer Umftand trat aber in jenen Tagen für ibn' baburch ein, baß bas Fontanell an feinem Bein, eine burch Aesmittel offen erhaltene Bunde, welche den Blut= andrang von dem Ropf abhalten follte, zuheilte. Da er in Gisleben fein gewohntes Alemittel nicht auftreiben fonnte, ichrieb er noch am 14. Februar an Melanchthon, er moge von Rathe, die ben Aufbewahrungsort zu Saufe fenne, baffelbe fich geben laffen und burch einen Boten ihm auf ber Rudreise entgegen fenden. Dag bie forperliche Schwachbeit in ben letten Tagen gunahm, erfaben wir icon aus bem Schluftwort feiner letten Bredigt. Er mußte biefelbe früher abbrechen, als er es beabsichtigt hatte.

Bom 16. Februar haben wir noch die letzte Aufzeichnung, die aus seiner Feder gestossen ist. Nach seinem Tode sand man in der Stube einen von seiner Hand geschriebenen Zettel, den Jonas ausbewahrte und der aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt also lautet: Den Birgil in seinen Bucolicis\*) kann niemand verstehen, er sei denn fünf Jahre Hirte gewesen. Den Birgil, in seinen Georgicis\*) kann niemand verstehen, er sei denn fünf

<sup>\*)</sup> Zwei Dichtungen bes römischen Dichters Birgil in benen er bas Girtenleben und ben Acerbau befingt.

Jahre Adermann gewesen. Den Cicero in seinen Spisteln tann niemand ganz verstehen, er habe denn fünfundzwanzig Jahr in einem großen Gemeinwesen sich bewegt. Die heilige Schrift meine niemand genugsam verschmeckt zu haben, er habe denn hundert Jahre lang mit Propheten, wie Elias und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln die Gemeinden regiert. — Wir sind Bett-

Ter. Das ift mabr. 16. Februar anno 1546."

So tam ber 17. Februar beran. Satte er am Tage porher noch ben oben ermähnten Bertrag ber Grafen über Die Batronatsverhältniffe unterschreiben burfen\*), fo mar ihm an diesem Tage die Freude vergonnt, daß auch ber Bertrag über ben heftigften Streitpunkt, über bie Reuftabt, jum Abichluß tam. Luther mar aber an biefem Tag fo angegriffen, bag er auf Bitten ber Grafen fich von ben Berhandlungen fern bielt, die in ber großen Stube bes Saufes gehalten wurden. Er blieb in feinem Stüblein, lag meift auf einem lebernen Ruhelager (Sofa), ging auch ein Stündchen im Bimmer auf und ab. Um Abend aber feste er fich in gewohnter Beise wieber mit ben Seinen gum Abenbeffen nieber, und gwar ging er in bas große Zimmer zur ebenen Erde hinab. Er wollte auch an biefem Abende mit ben Freunden gusammenfigen, "benn," meinte er, "allein fein bringt nicht Fröhlichkeit." Biederum waren es Gebanken an ben Tob und bas fünftige ewige Leben, die ihn beschäftigten. Auf die gestellte Frage, ob wir in ber himmlischen Bemeinde einander fennen wirben, berief er fich auf die Geschichte von ber Erichaffung bes Menichen: "Was that Abam? Er hat Eva fein Lebtag nicht gefeben, lag ba und ichlief. Alls er aber aufwachte, ba faget er nicht: mo fommit bu ber? was bift bu? fondern: bas Rleifch ift von meinem Rleifch und bas Bein von meinem Bein genommen. Bober mußte er bas, bag bies Beib aus feinem Stein entsprungen mare? Da= her geschah es, baß er bes beiligen Beiftes voll und in wahrhaftiger Ertenntnis Gottes war. Bu biefer Erfenntnis und biefem Bilbe merben wir in jenem Leben wiederum

<sup>\*)</sup> Der Bertrag ift noch borhanden.

in Christo erneuert, daß wir Bater, Mutter und uns unter einander kennen werben von Angesicht besser als Abam und Eva."

Balb ging er nach feiner Gewohnheit in feine Stube. Seine Sohne Martin und Baul, sowie ber oben genannte Colius folgten ihm balb nach und fanben ihn am Renfter betend. Als bann Colius ibn verließ und ftatt feiner Aurifaber eintrat, fagte ploplich Luther: "Mir wird aber weh und bang." Er flagte über die Bruft. Schnell lief Aurifaber zu ben andern, ihnen es zu melben und eilte fodann gur Grafin Albrecht, um bon ihr ein toftbares Mittel, bas fie gegen Bruftbeflemmungen befag, ju holen. Murifaber hatte früher als Sauslehrer ber gräflichen Rinber von biefem besonderen Mittel ber Grafin Renntnis erhalten. Jonas und Colius, die ichnell zu Luther eilten, rieben ihn mit warmen Tuchern. Sie wollten jum Argt ichiden, Luther aber lehnte es ab. ba es burch bas Reiben beffer geworden war. Graf Albrecht fam auf Aurifabers Botschaft felbst ichleunig an mit einem feiner Rate Conrad von Bolframsborf und brachte felbft bas bewußte Mittel. Es war fogenanntes "Ginhorn". Bahricheinlich ift es ber Rahn bes Narmall. Der Graf ichabte felbit bas Mittel. Zweimal nahm Luther basselbe in Bein, nachbem Conrad von Wolframsborf zuvor felbst einen Löffel voll genommen batte, um Luther Die Schen por ber Arznei zu nehmen.

Nach acht Uhr legte sich Luther auf das leberne Ruhebett hin. "Benn ich ein halbes Stündlein schlafen könnte," sagte er, "hoffe ich, es würde alles besser werden." Fast zwei Stunden (bis 10 Uhr) schlummerte er auch wirklich sanst, während Jonas, Cölius, Ambrosius, die zwei jüngeren Söhne, sowie auch der Hauswirt Hans Albrecht und bessen Frau still im Zimmer siehen blieben und den ruhigen Atemzügen des Schlasenden lauschten. Da wachte er Punkt 10 Uhr auf. "Siehe, sieht ihr noch?" sprach er zu den Freunden, "mögt ihr euch nicht zu Bette legen?" "Nein," erwiderten sie, "jest müssen wir wachen und auf euch warten." Luther befahl hierauf, daß man sein Bett in der Schlassammer wärme, erhob sich sodan und ging in die neben der Stude gelegene Schlassammer.

Als er die Schwelle überschritt, sprach er die Worte: "Walts Gott, ich gehe zu Bette. In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöset, Herr du treuer Gott." Wohl verwahrt in dem warmen Bett reichte er den Seinen noch die Hand zur guten Nacht und sprach: "D. Jonas und Magister Cölius und ihr andern, betet für unsern Herrn Gott und seine Evangelium, daß es ihm wohl gehe, denn das Concilium zu Trient und der leidige

Papit gurnen bart mit ihm. "\*)

Alle begaben fich nun zur Rube. Jonas, Ambrofius und die beiden Sohne, auch die beiben anderen Diener, bie alle ftets mit ibm bas Schlafgemach teilten, legten fich in bemfelben Rimmer nieber: Colius ging in fein banebenliegendes Schlafgemach. Auch die Birte und Aurifaber gingen zu Bett. Mit natürlichen ruhigen Atemaugen ichlief Luther ungefähr von 11 Uhr an bis bie Glode Gins geichlagen hatte. Da erwachte er, wedte Jonas und Umbrofius und befahl bem letteren, in ber nebenliegenben Stube einzuheigen, die aber icon forglich warm erhalten worden war. 2113 Ronas fich nach feinem Befinden erfundigte, erwiderte er: "Uch Berr Gott! Bie ift mir fo webe. Uch lieber Dottor Jonas, ich achte, ich werbe bier gu Gisleben, ba ich geboren und getauft bin, bleiben." Dan half ihm, ba er auffteben wollte, aus bem Bette. Er ging, ohne die Stute ber andern zu brauchen, in feine Stube mit benfelben Borten, Die er beim Bubettegeben gesprochen hatte: "Bater in beine Sande befehle ich meinen Beift, bu haft mich erlofet, Berr bu treuer Bott." Ginige Male ging er in ber Stube auf und ab, legte fich nieber auf bas leberne Sofa. Er flagte zwar über bie Bruft,

<sup>\*)</sup> Es ift die eigenartige kindliche Weise Luthers, die sich in diesem Worte einen Ausdruck giebt: "Betet für unsern Herrn Gott und sein Evangelium." So sehr schließt er sein Wort mit Gott selbst zusammen, daß er das Gebet für den Sieg der evangelischen Sache wie ein Gebet für Gott selbst bezeichnet. Nömische Vosheit hat allerdings noch neuerdings aus diesem Worte den unglaublichen Unsinn herauslesen wollen, Luther habe zuletzt noch seine Freunde ausgesorbert, zu dem Teusel zu beten. Sie sollten zum Teusel beten, damit es Gott wohl gehe!

boch fühlte er fein Berg von bem Drude noch frei. Bon neuem rieb man ihn nach ber ichon in Wittenberg in abnlichen Fällen geubten Beife mit warmen Tüchern mit autem Erfolge. Much Colius und Aurifaber, fowie ber Birt bes Saufes Johann Albrecht und feine Frau murben geweckt und man fandte ichleunigft nach ben beiben Mergten der Stadt, Doctor Ludwig und Magister Simon Bilbe. bie auch in fürzester Reit erschienen. Balb barauf fam auch Graf Albrecht, zu bem man ebenfalls fogleich geschickt hatte. Auch die Gräfin Albrecht hatte fich ihrem Manne angeschloffen und brachte allerlei Labfale und Erquidungen. Man versuchte die Arzneien, die Rathe ihm geschickt batte. und andere Mittel. Doch bie Schwäche nahm gu. "Lieber Gott," rief Luther, "mir ift fehr weh und anaft; ich fahre bahin, ich werbe nun wohl in Gisleben bleiben." tröftete ihn Jonas und Colius: "Ehrwürdiger Bater, rufet euren lieben Berrn Jefum Chriftum an, unfern Sobenbriefter, ben einigen Mittler, ihr habet einen großen auten Schweiß gehabt, Gott wird Gnade verleihen, daß es wird beffer werden." "Ja," antwortete Luther, "es ift ein kalter Tobesichweiß, ich werde meinen Geift aufgeben, benn die Rrantheit mehret fich." Darauf fuhr er fort, im lauten Bebet fein Berg auszuschütten: "D mein himmlifcher Bater, ein Gott und Bater unferes Berrn Refu Chrifti, bu Gott alles Troftes, ich banke bir, bak bu mir beinen lieben Cohn Jejum Chriftum offenbaret haft, an ben ich glaube, ben ich geprebiget und befannt habe, ben ich geliebet und gelobet habe, welchen ber leibige Bapft und alle Bottlofen ichanden, verfolgen und laftern. 3ch bitte bich, mein Berr Jesu Chrifte, lag bir mein Seelichen\*) befohlen fein. D himmlifcher Bater, ob ich

<sup>\*)</sup> Es zeugt für die Treue, mit der uns Jonas, Cölius und Aurifaber den Bericht über den Tod Luthers aufgezeichnet haben, daß sie gerade diesen ungewöhnlichen Ausbruck "Seelichen" uns berichten. Er ist ihnen selbst auffällig gewesen, denn sie sehen als Erklärung die Annwerkung hinzu: ""Seelichen" sprach er ohne Zweisel, sich vor Gott zu demütigen, als sollte er sagen: Wie eine arme Kreatur din ich gegen dich, du große, unendliche, ewige Majestät."

icon biefen Leib laffen und aus biefem Leben binmeggeriffen merben muß, fo weiß ich boch gewiß, baß ich bei bir ewig bleiben und aus beinen Sanden mich niemand reißen tann." Dann erquidte er fich burch lautes Auffagen ber Spruche: "Allo hat Gott bie Belt geliebet, baß er feinen eingebornen Sohn gab 2c." (Joh. 3, 16) und: "Wir haben einen Gott, ber ba hilft, und einen Berrn, ber pom Tobe errettet" (Bfalm 68, 21). Noch einmal versuchte es ber Urat Magister Bilbe mit einer besonders töftlichen Aranei, Die er allezeit bei fich trug. Luther nahm gehorfam einen Löffel voll ein, aber fprach barauf: "Ich fahre babin, meinen Beift gebe ich auf." Dreimal wiederholte er bann bie Borte: "Bater in beine Sanbe befehle ich meinen Beift." Dann murbe er ftill. Man ruttelte ihn, rieb und rief ihn. Die Grafin und die Mergte ftrichen ben Buls mit allerlei Stärfungsmitteln. Wohl begann er, wenn auch mit matter Stimme, auf verschiebene Fragen nach feinen Bunichen ober feinem Befinden ein furzes Ja ober Rein zu geben. Doch mehr und mehr breitete ber Tob feine Schatten über ihn. Still, mit geichloffenen Augen und gefalteten Banben lag er ba. Da rief Jonas mit ftarter Stimme ihm ins Dhr: "Ghr= würdiger Bater, wollet ihr auf Chriftum und bie Lehre, wie ihr gepredigt, beständig fterben?" Luther antwortete mit einem für alle Unwesende beutlich vernehmbaren Sa. Dann manbte er fich auf bie rechte Seite, fing an gu ichlafen fast eine Biertelftunde, fo bag bie Umftebenben icon auf Befferung hofften. Doch bie Merzte, Die mit bem Lichte öfters fein Angesicht beobachteten, blieben bebenflich. In biefen letten Augenbliden erschien noch Graf Sans Beinrich von Schwarzburg mit feiner Gemahlin. Luthers Rufe und Angesicht erfalteten. Noch einmal holte er tief Atem. Dann war es ftill. Es war gegen brei Uhr am Morgen bes 18. Februar. Dhne Schmerz und Qual ichlief er fanft, mit gefalteten Sanden liegend, binüber. "Der Tob ift mein Schlaf worden." So hatte er felbft in feinem Abendliebe gefungen und burfte die Bahrheit bes Wortes jest an fich erfahren.

Bergebens ward alles, was möglich war, noch gethan,

das Leben zurückzurusen durch Reiben und Einstößen von Labsalen. Man hob ihn auch von dem ledernen Ruheslager, auf dem er gestorben war, in sein Bett, das man aus der Schlaffammer hineintrug, ob vielleicht durch die Bärme der Federbetten das etwa noch vorhandene Leben neu geweckt würde. Man mußte endlich in das Unfaßbare sich finden: des deutschen Rolfes lieber Brophet.

Martin Luther, war tot.

Conas melbete fogleich um vier Uhr fruh bem Rurfürsten Johann Friedrich die erschütternde Runde durch einen Brief, in bem er einen giemlich eingehenden Bericht über ben Berlauf bes Sterbens gab. Er bat zugleich ben Rurfürsten, an die Bitwe und an die Bittenberger Freunde Melancithon und Bugenhagen felbft die Runde zu fenben. Er bat auch um bie Bestimmungen bes Rurfürsten betreffs bes Begräbniffes Luthers. Much ber Fürft Bolfgang von Unbalt und ber Graf Albrecht fandten an ben Rurfürften augleich mit bemfelben Boten furge Briefe. Der Brief bes letteren, bem man bie Ericutterung anmertt, lautet: "Gnäbigfter Berr! Dit betrübtem Bergen gebe Guer turfürstlichen Gnaben ich unterthänig zu erkennen, bag ber allmächtige Gott Doftor Luther von Diefem Sammerthal beute in diefer Nacht ungefähr um brei Uhr in Gott verschieben ift.\*) Der Allmächtige fei uns allen gnäbig! Und tann jest nicht mehr ichreiben." Graf Sans Beinrich von Mansfeld melbete am felben 18. Februar die Tobesnach= richt fogleich an ben Bergog Morit von Sachfen.

Bu ben in der Stadt weilenden übrigen fürstlichen Personen und Herren vom Abel, die in Begleitung ihrer Gebieter nach Eisleben mitgekommen waren, wurde nun auch unverzüglich die Nachricht gebracht. Noch ehe es Tag war, um 4 Uhr, sammelten sie sich um das Bett des Entschlasenen, der dis 9 Uhr früh in demselben liegen blieb. Auch die Bürgerschaft strömte herbei. Biele sahen unter heißen Thränen den Toten liegen. Zwei Maler nahmen noch ein Bild von ihm ab. Einer aus Eisleben

<sup>\*)</sup> In ber Aufregung verschrieben. Der Graf wollte schreiben: "abgerufen hat" ftatt "verschieben ift".

malte die Leiche, als sie noch im Bette lag, der andere Meister Lutas Fortenagel aus Halle malte ihn, als er schon eine Nacht im Sarge gelegen hatte. Noch besigen wir Bilder des toten Luther, die, aus der Cranach'schen Berkstätte hervorgegangen, wohl nach dem letztgenannten

Original abgenommen find.

Noch am Tobestage felbst bullte man die Leiche in ein weißes Totengewand und bettete fie in einen ginnernen Sara. Bis jum 19. Februar blieb ber Sara noch im Sterbehause fteben. Un biesem Tage aber, nachmittag 2 Uhr, trug man ihn unter geiftlichen Liebern in die Sauptpfarrfirche zu St. Unbreas. Alle bie gegenwärtigen Fürften und Grafen mit ihren Frauen, Die gange Burgerichaft gaben bas Beleite. Der Sarg ward auf ben Chorraum niedergestellt. Juftus Jonas hielt bie Leichenpredigt über bas Wort Pauli 1. Theff. 4, 13-18: "Wir wollen euch aber, lieben Brüber, nicht verhalten von benen, Die ba ichlafen, auf bag ihr nicht traurig feid wie die andern, Die feine Soffnung haben; benn fo wir glauben, bag Sefus gestorben und auferstanden ift, alfo wird Gott auch, bie ba entichlafen find, burch Refum mit ihm führen." Des Rachts hielten gehn Burger an bem Sarge Die Ehrenmache.

Der Rurfürst hatte unterdeffen ichon am Abend bes 18. Februar um 8 Uhr in Torgau die oben ermähnten Briefe von Jonas, Graf Albrecht und Fürst Bolfgang erhalten. Die große Entfernung war trot ber ichlechten Binterwege in ber furgen Reit von etwa 16 Stunden von einem reitenben Boten gurudgelegt worben. Schon am andern Abend um 8 Uhr war die kurfürstliche Antwort in Gisleben wieder angelangt. Der Rurfürft beflagte es in bem Schreiben an die Grafen von Mansfeld, baß Buther als ein alter abgearbeiteter Mann nicht mit biefer Reise nach Mansfeld verschont geblieben mare." Bon Jonas und Colius forberte er einen eingehenden Bericht über die letten Tage und bas Ende Luthers. Er traf auch Anordnung, daß Luthers Leiche nach Wittenberg ge= ichafft und in ber Schloftirche beerdigt werden follte. Die Grafen follten ihm bis babin bas Geleite geben. Die

Grafen von Mansfelb hatten gewünscht und gehofft, daß Luther in Eisleben, wo er geboren, getauft und gestorben war, auch beigesett werden würde. Sie hatten diesen ihren Bunsch auch durch Jonas an den Kurfürsten gelangen lassen. Mit schwerem Herzen fügten sie sich dem kurfürstlichen Besehle. So rüstete man sich nun zum

Trauerzuge nach Wittenberg.

Michael Colius hielt am 20. Februar in ber Undreasfirche am Sarge Buthers eine Leichenbredigt über Refaigs 57, 1. 2: "Der Gerechte tommt um und niemand ift es. ber es ju Bergen nehme; und beilige Leute werben bingerafft und niemand achtet barauf. Denn ber Gerechte wird weggerafft por bem Unglud. Und bie richtig por fich gewandelt haben, tommen zum Frieden und ruben in ihren Rammern." Er ichilberte in ber Bredigt bas Leben und die Bebeutung Luthers, er gab auch als Augenzeuge. um bie Läfterzungen zum Schweigen zu bringen, eine ausführliche Schilberung bes Sterbens. Dann ward ber Sarg Mittag zwischen 12 und 1 Uhr mit driftlichen Gebräuchen und Gefängen und großem Gefolge aus ber Stadt Gisleben geführt unter viel Beinen und Schluchzen bes Bolfes. In allen Dorfern, burch welche man fam, wurden bie Gloden geläutet und bas Bolt, Mann, Beib und Rind, ftromte berbei mit Reichen ber tiefften Trauer. Um fünf Uhr langte bie Leiche in Salle an. Alle Geiftliche, ber Rat der Stadt, die gesamten Schulen mit ihren Lehrern und eine unabsehbare Menschenmenge empfingen ben Trauer= jug bor bem Stadtthore und geleiteten ben Sarg unter lautem Behklagen zum Gotteshaufe. Die Unhäufung bes Bolfes war fo groß, daß man erft halb fieben Uhr in bie Marienfirche gelangen fonnte. Bur Abhaltung einer Bredigt. die man erft in Aussicht genommen hatte, war es zu fpat geworben. Aber die buntle Rirche füllte fich mit ben Bolfsichaaren, Die Luthers Buflied: "Aus tiefer Not ichrei ich zu bir, Berr Gott erhor mein Rufen" tiefbewegt anftimmten, ober vielmehr, wie ber Bericht lautet, "mit flaglichen gebrochenen Stimmen mehr heraus geweinet, benn gefungen haben." Man trug die Leiche in die Safriftei. Burger hielten auch hier Die Ehrenwache. Much nahm

man in Salle noch einen Bachsabguß von bem Ungeficht

bes toten Luther.\*)

Am andern Morgen um 6 Uhr ward die Leiche unter dem Geläute aller Gloden mit demselben seierkichen Gefolge, das sie am Tage vorher empfangen hatte, aus der Stadt geleitet. Bei Bitterseld, wohin man zu Mittag gelangte, empfingen den Trauerzug die Abgesandten des Kurfürsten; dieselben schlossen sich dem Trauergesolge an. Um Abend langte man in Kemberg als Ort der letzten Kaft an.

Um 22. Februar jog man enblich in Wittenberg ein. Der Rurfürft hatte auf Jonas Bitte alsbald burch einen reitenden Boten an Melanchthon und Bugenhagen bie Tobesnachricht gelangen laffen. Auch hatte er ihnen fogleich ben oben genannten Brief bes Jonas mitgefenbet, in bem berfelbe ben erften Bericht über ben Berlauf bes Sterbens gegeben hatte. Den beiben Freunden fiel bie ichwere Aufgabe gu, ber armen Rathe die traurige Botichaft zu bringen. Wir haben feine nabere Runde, wie fie die Botschaft aufgenommen hat. \*\*) Melanchthon melbete auch in bem Rolleg, bas er fury nach Empfang bes Briefes über ben Romerbrief bielt, feinen Ruhörern ben Tob bes teuren Mannes. Er las ihnen ben Brief bes Jonas bor. Dann machte er aber bie Runde ber gesamten Studentenichaft burch einen Unichlag befannt, in bem es beift: "Uch dabin gegangen ift der Wagenlenker und Wagen Afraels, \*\*\*) welcher die Kirche in biefem Greifenalter ber Welt regiert bat; benn nicht menschlicher Scharffinn bat die Lehre von ber Bergebung ber Gunden und bem Bertrauen auf ben Gottessohn entbedt, fonbern Gott hat fie burch biefen

<sup>\*)</sup> Diese Maste ift noch heute in dem Bibliotheksale der Marientirche zu Halle zu finden und daselbst in wenig geschmadvoller Weise einer wie lebend in wirklichen Gewändern dasitzenden Luthergestalt eingestügt. Die ursprünglichen Züge sind durch das Deffnen der Augen und durch deutlich sichtbares Nachbessern am Munde etwas verändert.

<sup>\*\*)</sup> Ein Brief, ben Kathe fechs Bochen nach Luthers Tobe geschrieben, findet fich abgebrucht in "Luther und sein Saus" S. 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Beziehung auf die himmelfahrt bes Glias und die babei von Glija ausgerufenen Borte (2. Kon. 2, 12).

Mann geoffenbaret, ben Gott, wie wir gesehen, erweckt hat. So lasset uns benn bieses Mannes Gebächtnis und bie von ihm vorgetragene Lehre lieben und züchtig sein und achten auf die schweren Heimsuchungen und großen Uenberungen, welche auf biesen Fall folgen werden. Dich aber, o Sohn Gottes, du für uns gekreuzigter und auferstandener Immanuel, bitte ich, du wollest deine Kirche regieren, erhalten und beschüßen. Amen." Bon dem Eindrucke, den die Kunde allerorts machte, berichtet uns ein Tischgeselle\*) Luthers, der an Beit Dietrich schreibt: "Ohättest du die tiese schmerzliche Trauer und die Thränen aller Lehrer und der gesamten Universität gesehen, die

ihres Führers und Lehrers beraubt maren."

Bittenberg ruftete fich. in tiefer Trauer Die Leiche bes Mannes, ber feinen Ramen groß gemacht, am Elfterthore zu empfangen. Der Bug ging fogleich am alten Augustinerklofter, Luthers Wohnhaus, vorüber, Die lange Strafe hinunter zur Schloffirche. Die Geiftlichkeit mit ben Lehrern und Schulen eröffneten ben Bug. Sierauf ritten die Abgesandten bes Rurfürsten, die Mansfelber Grafen mit 65 Reifigen, die von Gisleben ber bas Beleite gegeben batten. Dann folgte ber Sarg. Sinter Diesem fuhr die tiefgebeugte Rathe mit einigen Frauen in einem Bagen. Die Gobue Luthers, fein Bruder Satob und andere Bermandte aus Mansfeld, die gefamte Uniperfität, die Ratsberren ber Stadt, die Studenten und die gefamte Bürgerichaft folgten. Beinen und Behflagen erscholl allenthalben. Durch basfelbe Portal, an welches por etwa 28 Jahren er als Augustinermonch die Thefen angeschlagen hatte, trug man die Leiche bes großen Reformatore. Man ftellte fie unter bie Rangel. Bugenbagen. ber treue Freund und Beichtvater Luthers, prediate querft über benfelben Text, ben Jonas feiner Leichenpredigt in Gisleben zu Grunde gelegt hatte (1. Theff. 4, 13. 14). Der tiefe Schmers über ben Beimaang bes "lieben Bater Luther" flingt burch die schlichte Rebe hindurch. Sierauf trat

<sup>\*)</sup> hieronymus Befold. Ueber die Tischgesellen Luthers fiebe "Buther und fein Saus" S. 27 f.

Melanchthon auf und bielt im Namen ber Universität bie lateinische Barentationerebe. In furgen Rugen ichilberte er die Bedeutung Luthers für bas Reich Gottes, ber nach Gottes Sendung bie reine Lehre bes Evangeliums burch Bort und Schrift wieder angegundet habe. Er legte im einzelnen bie Sauptstücke ber evangelischen Berfündigung bar. "Darum ift fein Zweifel: fromme driftliche Bergen werben für und für bis gur Emigfeit bie gottliche Bohlthat rühmen und preisen, die er burch biefen Dottor Luther ber Rirche gegeben." Mit voller Offenheit fprach Melanch= thon auch von ben menichlichen Gebrechen Luthers. Er erwähnte seine Seftigkeit, wegen ber er ihn weber ent= iculbigen noch loben wolle. Er wolle es bei ber Ant= wort laffen, die Erasmus oft gegeben habe: Gott habe ber Belt in ber letten Reit, barin große und ichwere Seuchen und Gebrechen überhand genommen, auch einen harten Scharfen Urzt gegeben. Wenn Gott die Feinde bes Evangeliums durch D. Luthers harte Schriften habe ichreden wollen, fo möchten fie barüber Gott gur Rede fegen, fie murben aber vergeblich mit ihm rechten. Er wolle nicht vermeinen, daß folche große beftige Leute zuweilen zu viel thun, benn es fei boch in biefer ichwachen elenden Ratur und menichlichem Leben niemand ohne alle Gebrechen. Aber jeber, ber Buther gefannt habe, mußte auch bezeugen, baß er ein fehr gutiger Mann gewesen und wo er unter Leuten gewesen, mit allen Reben holbselig, freundlich und lieblich, und gar nicht frech, fturmisch, eigenfinnig und gantisch. Dabei habe Ernft und Tapferkeit in ihm gelebt. "Summa es war in ihm bas Berg treu und ohne falfch, ber Mund freundlich und holdfelig und wie St. Paulus von ben Chriften forbert, alles mas mahrhaftig, mas erbaben, was gerecht, was feuich, was lieblich ift, was wohl lautet. Daber offenbar ift, baß bie Bartigfeit, die er wiber Die Feinde ber reinen Lehre in Schriften gebraucht, nicht eines gantifchen und boshaftigen Gemuts, fondern eines großen Ernftes und Gifers zu ber Bahrheit gemefen ift. Solches muffen wir alle und viel andere fremde Leute, bie ibn gefeben und erfannt, von ihm Reugnis geben." Melandthon ichilberte weiterhin bas Bild bes Mannes

in seinem tiesen frommen Gemüt, seinem Gebetsleben, er wies hin auf die Mannhastigkeit, den klaren Berstand, den emsigen Fleiß, die mächtige Beredsamkeit. Und nun? "Wir sind nun ganz wie arme, elende, verlassene Baisen, die einen teuren, trefslichen Mann zum Bater gehabt haben und dessen beraubet sind." Dennoch im Gehorsam gegen Gottes Billen wollten sie sich beugen und sich freuen der fröhlichen, seligen, ewigen Gemeinschaft, die Luther jetzt mit Gott, mit Jesu Christo, mit den heiligen Bätern und Aposteln habe und die er bei seinem Leben so sehnlich erhofst habe. Luther sei jetzt in die göttliche Schule gestommen, da er schauen dürse, was er hier geglaubt und mit brennendem Herzen ohne Unterlaß Gott danken dürse.

Nach Melanchthons Rebe fentten Glieder ber Universität ben Sarg in die Gruft, die nicht fern von ber

Rangel geöffnet mar.

Gine einfache messingene Platte von geringem Umfange bezeichnet bis heute in der Schloßkirche zu Wittenberg das Grab Luthers. Die schlichte Inschrift lautet aus

bem lateinischen ins beutsche übersett:

"Martin Luthers, Doktors der Theologie Leib liegt an dieser Stelle, welcher im Jahre nach Christo 1546 am 18. Februar in seiner Baterstadt Eisleben selig entschlafen ift im Alter von 63 Jahren,\*) 2 Monaten und 10 Tagen."

Wir find am Ende unseres Berichtes angelangt. Bas wir gegeben haben, ist kein ersonnenes Gedicht. Alles, bis in das einzelste ist unzweiselhaft beglaubigte Thatsache.

<sup>\*)</sup> Es müßte richtig heißen 62 statt 63 Jahren. Die Anfertigung der oben genannten Platte wurde sogleich am 21. Februar von dem Kursürsten versügt. Außer dieser Grabplatte sollte nach demselben kursürstenders Schreiben, dessen Driginal sich noch in Bittenberg in Privatbesit befindet, ein größeres Epitaphium angesertigt werden, das in der Wand der Kirche seinen Platz sinden sollte. Dasselbe ist auch thatsächlich fertig gestellt worden, aber nicht zur Aufstellung gekommen. Wahrscheinlich haben die solgendeu Kriegsunruhen und die Gefangenschaft des Kursürsten nach der unglücklichen Schlacht dei Mühlberg die Aussisturung des Planes vereitelt. Das Epitaphium besand sich lange in Zena und ist jest im germanischen Museum in Nürnberg. Die Gestalt Luthers in Lebensgröße ist auf demselben gebildet.

Es war gang felbstverftanblich, bag bie Läftergungen, bie ihre Berleumbungen über Luthers Leben ergoffen batten. por feinem Totenbette nicht Salt machen murben. Bar boch icon ju Luthers Lebzeiten, ein Sahr por feinem Tobe, ein Bericht über fein ichredliches Enbe in italienischer Sprache ericienen, in bem erzählt murbe: Luther habe por feinem Tobe bas Abendmahl genoffen, aber bie allerbeiliafte Softie fei bem Leibe bes ichandlichen Repers wieder entstiegen und fei von ber beiligen Rirche mit großer Undacht in Bermahrung genommen worben. Der Sarg mit ber Leiche fei nach Luthers eigener, bei Lebzeiten getroffener Anordnung auf den Altar gestellt worden. bamit er als Gott angebetet murbe. Der Teufel aber babe ben Leichnam geholt und nur die Rleiber mit einem entfetlichen Schwefelgestant im Sarge gurudgelaffen. Luther hatte felbit biefes Schriftchen mit einer von einem andern gefertigten beutichen Uebersetzung, ba er felbft italienisch nicht verftand, berausgegeben und bagu geschrieben: Er habe die Schrift gern und frohlich gelesen, ausgenommen bie Bottesläfterung, ba folche Lügen ber hoben göttlichen Majestät zugeschrieben murben.

Much nach Luthers wirklichem Tobe blieben Die Lügen natürlich nicht aus. Ein folder Erzfeber, wie Luther, tonnte boch nur ein bojes Ende gehabt haben. Es war noch harmlos, wenn gleich nach bem Tobe bas Berücht ausgesprengt murbe, er fei, bom Schlagfluß getroffen, tot im Bette gefunden worden. Galt boch ichon ein folch ploblicher Tob als ein Gottesgericht. Bei ber Ankunft ber Leiche in Salle verbreiteten Monche und Bapiften Die Nachricht, ber Teufel habe unterwegs ben Leib geholt, fo baß man einen leeren Sarg nach Salle gebracht habe. Der Magiftrat mußte gegen bie Lugen einschreiten. Die Befer ersparen es uns gewiß, alle bie gerabezu findischen Berleumbungen aufzugählen, die ba und bort auftauchten, befonders in Büchern, die über bas ichredliche Ende aller Reber von Unfang ber Rirche an Berichte geben. Begenüber den unzweifelhaft ficheren Berichten über Luthers Tod hat fein ernsthafter Mensch solche Erzählungen ernsthaft genommen und die römischen Schriftsteller, welche Manner

ber ftrengen Biffenschaft fein wollen, haben fich wohl gehütet, fie auszubeuten. Weil man bas felige Ende Luthers nicht leugnen fonnte, ichlichen romifche Schriftsteller fich meift porfichtig mit Stillschweigen an feinem Sterbebette porbei. In neuerer Reit erft haben es romifche Streiter wirklich unternommen, elende, bisher gang unbefannte Berleumdungen ber Belt als geschichtliche Thatsachen zu berfünden. Man ift bor ber Behauptung nicht gurudgeschreckt, Buther habe, nachdem er abends betrunten gu Bett geichafft worden fei, fich nachts an bem Bettstollen felbit erbangt und fei bon einem feiner Diener fruh am Bette hängend gefunden worden. Diefer Diener habe ichworen muffen, nichts bavon zu verraten. Derfelbe fei aber fpater in ben Schof ber fatholifden Rirche gurudgefehrt und habe "zur Berherrlichung Chrifti und zur Erbauung ber gesamten römischen Rirche" bie obige Beschichte berichtet. Diefe gange Ergählung hat ber frühere Redatteur bes befannten ultramontanen Blattes "Germania", ber jegige Pfarrer Paul Majunte, in einem alten, bisher von niemand gefannten Buche, bas fechzig Sahre nach Luthers Tode erschienen ift, aufgefunden und hat fie ber Belt als einzig beglaubigte Nachricht über Luthers Tob verfündet.\*)

Bir benken nicht baran, diese erbärmlichen Berleumdungen an bieser Stelle einer Biberlegung nur zu würdigen.\*\*) Wir würden unsern Lesern keinen Gefallen thun, wenn wir nach dem Lichtbilde, welches uns Luthers

\*\*) Ber das Nähere über diese Lügengewebe lefen will, dem empfehlen wir die trefflichen Schriftchen: Kolde, Luthers Selbstmord, Sine Geschichtslüge P. Majunte's, Erlangen und Leipzig 1890 und Kawerau, Luthers Lebensende in neuester ultramontaner Be-

leuchtung, Barmen bei Sugo Rlein.

<sup>\*)</sup> Noch überboten sind die gemeinen Lügen von Majunkes Schrift durch ein auf die breiten Bolksmassen berechnetes Schriftchen von einem gewissen honner. Darnach sei in zener Nacht bei dem betrunkenen Luther ber Säuserwahnsinn ausgebrochen. Man habe ihn, nachdem er sich erhängt habe, zwar noch lebend abgeschnitten, er habe auch noch mehrere Stunden unter surchtbaren Qualen gelebt, sei aber daran zu grunde gegangen, daß die Eingeweide durch ben unmäßigen Beingenuß des vorherigen Abends zerplatt seien.

Sterbelager zeigt, sie aufforderten, durch den Schmut gemeiner Lügen sich mit uns zu winden. Gottlob, der Widerlegung bedarf es nicht. Jeder, der einen Sinn für die Bahrheit hat, der sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern der Bahrheit freut, er sei Katholik oder Protestant, muß vor diesem unzweiselhaft bezeugten Sterbebette Luthers stille halten und bekennen: "Ber so stirbt, der stirbt wohl." Benn je das Bort, daß der Tod die Probe auf das Exempel des Lebens ist, sichtbare und greisbare Gestalt gewonnen hat, so ist es am Sterbebette Luthers gewesen.

Ueber eins aber find wir unsern Lesern boch Rechenschaft schuldig. Worauf gründen wir die zuversichtliche Behauptung, daß der oben gegebene Bericht bis ins Einzelste Wahrheit ift? Welches find die Quellen, aus denen

wir geschöpft haben?

Es ift eine besonders freundliche Fügung Gottes, ber= anlagt burch bie Reise Luthers nach Gisleben, baf eine ungewöhnlich große Bahl von Zeugen aus ben verichiebenften Rreifen an Luthers Sterbelager geftanben hat. Bir fonnen wenigstens fünfzehn Berfonen nennen, bon benen es auf bas bestimmtefte beglaubigt ift. Bon vielen von biefen Berfonen haben wir mehr ober weniger ausführliche Berichte. Runachit befiten wir die auf S. 22 perzeichneten, unmittelbar nach Luthers Sterben geschriebenen vier Briefe bes Juftus Jonas, ber beiben Grafen von Mansfeld, bes Fürften Bolfgang. Außerbem ift auch noch ein Brief bes Aurifaber, als eines Augenzeugen bei bem Tobe, an einen Mann in Salle porhanden. Alle Diese Briefe berichten mehr ober meniger ausführlich bas felige Ende Luthers. Des Juftus Jonas Brief an ben Rurfürsten früh 4 Uhr, eine Stunde nach Luthers Tobe aeidrieben, enthält eine ichlichte eingebende Beidreibung bes Sterbelagers Buthers. Michael Colius ergahlt fobann in feiner Leichenpredigt, am Sarge Luthers in Gisleben gehalten, ausführlich all' bas, was er felbit in jener Nacht am Sterbebette burchlebt bat. Er ichließt biefen Abichnitt ber Bredigt mit ben Worten: "Das habe ich nun nach ber Lange barum erzählet, baß man bem Teufel und ben

Seinen ihren lügenhaftigen Rachen ftille und da man anders, denn wir jezund gehöret, davon reden wird, daß man dem nicht Statt noch Glauben gebe. Denn ich und andere, so daneben gewesen, wollen dessen lebendige Zeugen sein. Wer uns Glauben geben will, wohl gut; wer nicht will, der sahre hin, lüge und trüge auf seine Abenteuer, er wird seinen Richter endlich wohl sinden, ich weiß Gottlob, daß ich der Wahrheit Zeugnis hierinnen gegeben habe."

Der Rurfürst hatte von ben Augenzeugen einen eingehenden Bericht verlangt. Derfelbe ift von Suftus Sonas, Dichael Colius und Johannes Aurifaber unmittelbar nach Luthers Begrabnis aufgezeichnet worden und Mitte Mars icon im Drud erichienen. Ausführlich und gemiffenhaft wird da die Geschichte von dem Antritt ber Reise nach Gisleben an bis zum Begrabnis Luthers geschilbert. brei Manner ichließen ben Bericht mit ben Borten: "Bir D. Jonas und Magifter Michael Colius und Johannes Murifaber, wie wir bei bes löblichen Baters feligem Enbe gewesen find von Anfang bis auf feinen letten Atemaug, gengen bies vor Gott und auf unfre eigne lette Sinfahrt und Gemiffen, bag wir biefes nicht anders gehort, gefeben famt ben Fürften, Grafen, Berren und allen, Die bagu gefommen find, und bag wir es nicht anders ergablen, benn wie es allenthalben ergangen und geschehen. Gott ber Bater unfere Berrn Refu Chrifti verleihe uns allen feine Ginade Mmen "

Dieser letzte Bericht, ber für die Deffentlichkeit bestimmt war und bessen Wahrhaftigkeit auch von all' den
übrigen Augen- und Ohrenzeugen, darunter von den beiden
Söhnen Luthers Martin und Paul bezeugt werden konnte,
ist die Hauch meistens in wörtlicher Biedergabe unserer Darstellung über die eigentliche Sterbenacht zu grunde. Einige
kleine Züge sind noch aus den anderen schon genannten
Berichten oder Briesen der Augenzeugen, die sonst genau
mit einander übereinstimmen, in die Erzählung eingewebt.
Ueber die Reise nach Eisseben und ihre Erlebnisse, über

bie Stimmung, die Luther in jenen Tagen bis zulet bejeelte, haben wir die unschätzbarsten Zeugnisse in den Briefen, die Luther in jenen Tagen an seine liebe Käthe und an seinen Welanchthon schried. Wir besigen auch die Nachschrift der Predigt, die er drei Tage vor seinem Tode in Eisleden hielt, wir besigen die Aufzeichnungen einzelner Tischgespräche Luthers, die den Zuhörern, aus jenen Tagen unvergestlich blieben. Wir besigen jene S. 16 f. wörtlich angeführte letzte Aufzeichnung Luthers. Durch all' das schauet man dem Manne ins innerste Herz hinein und ertennt, wie er zum letzten Abschied bereit und gerüstet war.

All' bieses und noch manche andere Urkunden sind der obigen Darstellung zu grunde gelegt worden. Nur was von den unmittelbaren Augen= und Ohrenzeugen berichtet worden ist, oder was wir als aus Luthers Feder unmittelbar gestossen besitgen, oder aus sonstigen Urkunden verwendet werden mußte, soweit es die Vorgänge nach dem Tode betrifft, ist in der Erzählung verarbeitet worden. Dagegen sind alle Zusäße und Ausschmückungen der letzten Tage oder des Sterbebettes, die nur auf Hörensagen beruhen, mit Absicht als nicht beglaubigt beiseite gelassen worden.

Die Berichte ber Augenzeugen, auch wenn fie nicht feierlich vor Gottes Angesicht abgelegt wären, tragen ben Stempel ber Bahrheit an fich. Batte jemand bas Bild bes fterbenden Luther erfinden wollen, fo hatte er bie Farben gang anders gemifcht. Er hatte ben Glaubens= belben gezeichnet, ber mutig und triumphierend in ben Tob geht und an beffen Lager Gott noch fichtbarliche Bunder wirft. Richts von allebem. Das ift bas Rührende und Ergreifende, daß ber fterbende Luther fo menichlich zagend in die Todesstunde geht und nur in der Kraft bes. Glaubens überwindet, ber troftbedürftig im Berfinten bie Sand bes Berrn ergreift. Reine großen Reben, feine Berficherungen von ber Bebeutung feiner Senbung, feine Rachabmungen und Beifungen für bie Umgebung. In biefer ernsten, großen Stunde handelt es fich nur barum, bag er felbst als ein armer Gunber felig werbe. Aber in bem

Bittern und Zagen klingt doch die Gewißheit hindurch: Ich bin gewiß, daß nichts mich scheiben kann von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist unserm Herrn.

Das lette schriftliche Wort, bas wir von Luther besitzen ist das Bekenntnis: "Wir sind Bettler, das ist wahr!" (siehe oben S. 17). Das lette gesprochene Wort Luthers ist das Ja, daß er auf des Jonas Frage spricht: ob er auf Christum und die Lehre, die er gepredigt habe sterken wolle.

In Diefen furgen Worten liegt bas Gebeimnis ber Rraft feines Lebens und feines Sterbens. "Bir find Bettler, bas ift mabr!" Das batte ibn bereinft bineingetrieben in die Seelenangft, ba er im Rlofter barnach rang, "recht fromm zu fein und einen gnäbigen Gott im himmel zu triegen." "Wir find Bettler, bas ift wahr!" Dies Bewuftfein hat ihn begleitet fein ganges Leben hindurch in den großen, ichweren Stunden der Enticheidung, im Rampfen und im Bauen. "Bir find Bettler, bas ift mahr!" Dit biefem Bewußtsein hat er auch gum Scheiben fich gerüftet. Durch ben gangen Berlauf bes Sterbens flingt dies Bittern und Bagen ber Seele hindurch, Die arm, blind und blog vor ihrem Gott fich weiß. Aber gerabe bies Bekenntnis ber eigenen Ohnmacht ift bie Quelle bes Glaubens gewesen, ber die Rraft bes Lebens und Sterbens war, und ber fich in bem letten Ja ben fürzesten Ausbruck giebt. Chriftus und fein Evangelium. bas war ber Grund, auf bem ftebend er die Belt aus ben Angeln hob. In biefem Glauben hat er auch felig triumphieren bürfen.

Wenige Tage vor seinem Tobe (am 7. Februar) hat Luther in die Hauspostille eines Rentmeisters zu Eisleben den Spruch geschrieben: "Wahrlich ich sage euch, wer mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich, (Joh. 8, 51) und hatte solgende Worte hinzugefügt: "Wie unglaublich ist doch das geredet und wider die öffentliche und tägliche Ersahrung. Dennoch ist es die Wahrheit wenn ein Mensch mit Ernst Gottes Wort im Herzen betrachtet, ihm glaubet und darüber einschläft oder stirbt, so finket und fährt er bahin, ehe er sich bes Tobes versiehet

ober gewahr wird und ist gewiß selig im Wort, das er also geglaubet und betrachtet, von hinnen gefahren."
Solchen Tod hatte Luther sich ersehnt. Gott hatte seinem treuen Knechte ihn in Gnaden gewährt. Wir aber scheiden von ihm mit dem Gebetswunsche: "Wein Ende sei, wie das Ende dieses Gerechten."

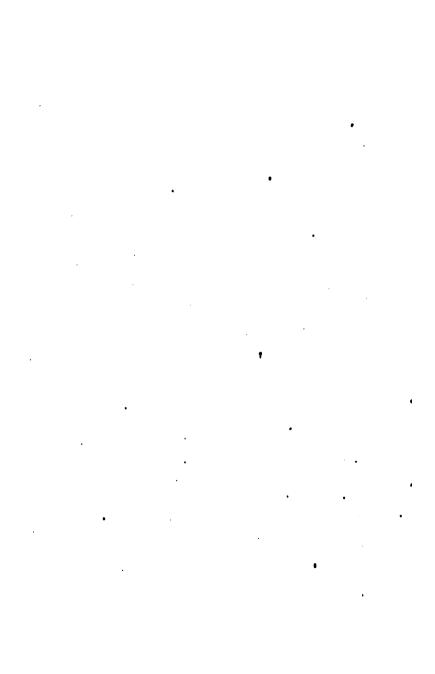

# Die Protestation

## der evangelischen Stände

auf bem

Reichstage zu Speier 1529.

Von

Julius Ren.

Halle a'S. 1890. Berein für Reformationsgeschichte.

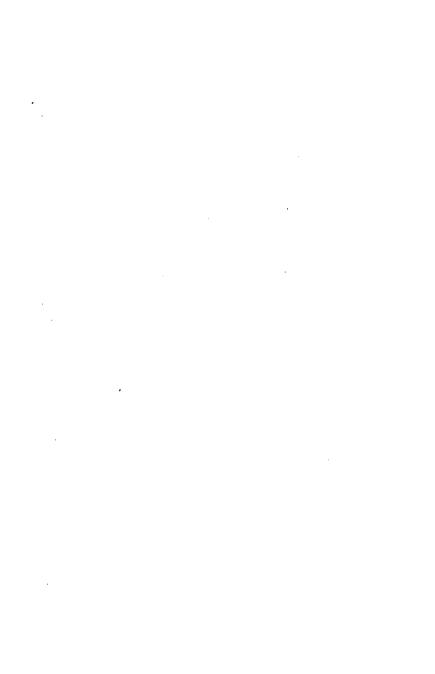

Wenn eure Rinder hernachmals ibre Bater fragen werben und fagen : Bas follen biefe Steine, fo follt ihr es ihnen fund thun und fagen: 36rael ging trocfen burch ben Jorban.

Jojua 4, 21, 22.

Das Lutherbenkmal zu Worms zeigt die Geftalt bes großen Reformators von einer Reihe fleinerer Standbilber umgeben. Die Borläufer der Reformation, die Manner, welche in Ginem Sinne mit Luther gleichzeitig zur Erneuerung der Kirche die Stimme erhoben, Die Kürften, welche Diefen Bortampfern ihren Schut gemährten, icharen fich um den gewaltigen Selden, der, Gott dem Herrn vertrauend, geftütt auf fein gutes in Gottes Wort gefangenes Bemiffen, das große Werk magte und dem es Gott gelingen ließ. Mitten unter diefen Bildniffen einzelner um die Reformation verdienter Männer finden fich drei finnbildliche Frauengeftalten. Fordern jene auf, ber menschlichen Bertzeuge Dankbar zu gedenken, beren Gott zur Ausführung feiner Ratichluffe fich bediente, fo führen Dieje an Die Stätten, welche Schauplat ber großen Thaten Gottes waren. Das protestierende Speier, das bekennende Augsburg, das trauernde Magdeburg, an Greigniffe von verschiedener Bedeutung in der Beltgeschichte erinnernd, aber mit gleicher begeisterter Liebe bon bem Rünftler bargeftellt, rufen bem Beichauer brei Borte ins Gedachtnis, welche zu allen Zeiten gleicher Beherzigung bedürfen. Über den rauchenden Trummern ber Stadt Magbeburg fteht gefchrieben: "Ber nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht Jeju Junger fein." Augsburg, Die Statte bes Beugniffes ber Bater, ruft Chrifti Bort in die Geele: "Ber mich bekennet bor den Menschen, den will ich auch bekennen bor meinem himmlifchen Bater." Bon Speier aber, bem Tauffteine bes Protestantismus, ergeht an alle, die sich Protestanten nennen, die alte Mahnung des Apostels Paulus: "Ihr seid teuer erfauft. Werdet nicht der Menschen Knechte!"

Auch ohne den Reichstag des Jahres 1529 wäre jedem Deutschen das altehrwürdige Speier hoher Ehren wert. Die Totenstadt seiner Kaiser kann keinem Gliede des deutschen Bolkes gleichgiltig sein. Den in den Zeiten der tiessten Erniedrigung des Reichs barbarisch zerstörten, vor vierzig Jahren herrlich wiederhergestellten, hohen Dom betritt jeder Besucher mit Bewunderung, jeder Deutsche, welches Glaubens er auch sei, mit andachtsvoller Ehrsucht und freuet sich aufrichtig der erhabenen Schönheit des gewaltigen Baues, in welchem die Gebeine von acht deutschen

Raifern ruhen.

Doppelt ehrwürdig aber ist das alte Speier dem Protestanten und hier nicht dem deutschen allein, sons dern jedem, der diesen Ehrennamen sührt, welchem Volke er auch angehört. Wer hielte den Ort nicht in Ehren, in welchem seine Wiege stand? Wem wäre die Stätte nicht tener, an welcher in der heiligen Tause sein Name ihm gegeben ward? So denkt der Protestant auch ehrsurchtsvoll der Stadt, in welcher unter schweren Kämpsen jener Name einst entstand, den er mit freudigem Stolze trägt. Wie sollte es ihm nicht hochersreulich sein, daß ein würdiges Denkmal bald erstehen und weithin sichtbar es verstünden soll, wie einst die Väter ihrem Gott vertrauend protestierten und wie der Geist der Väter in den Kinsdern noch lebendig ist?

Ein solches Denkmal wird die Kirche werden, die zum bleibenden Gedächtnis jener Glaubensthat in Speier sich erheben soll. Nach jahrelanger Thätigkeit hat der Berein, der die Errichtung dieses Denkmals sich zur Aufgabe gestellt, endlich soweit sein Ziel erreicht, daß er mit Dank für die bis dahin ihm gewordene reiche Silse, in dem Vertrauen, daß die evangelischen Glaubensgenossen auch serner ihre Hand nicht abziehen werden, den Bau zu

beginnen magt.

Am 19. September 1890 geschah unter begeisterter Teilnahme von wohl zehntausend Protestanten aus allen beutschen Gauen der erste Spatenstich zu diesem schönen Werte. Da wird Vielen eine Erinnerung an die Ereignisse

willfommen sein, welche vor 361 Jahren die evangelischen Fürsten und Stände dazu zwangen, jene Protestation zu erheben. Welcher Glaubensmut dazu gehörte, was für ein Geist es war, der sie beseelte, von welchem Geiste heute noch erfüllt sein muß, wer mit Recht den Protestantennamen führen will, das wird von selbst daraus hervorgehen.

#### Der Reichstag gu Speier 1526.

Beschließet einen Rat, und werde nichts daraus. Beredet euch, und es bestehe nicht; benn hie ist Immanuel. Jesaja 8, 10.

Die große Reichsversammlung, welche 1526 in Speier tagte, follte nach der Abficht des Raifers Rarl V. der Reformation den Untergang bringen. Satte es an ihm allein gelegen, fo mare fie fchon in ihren erften Unfangen vernichtet worden. Bon Rarl war das Wormfer Ebift von 1521 ausgegangen, welches Luther "als ein von Gottes Rirche abgesondertes Glied, verstockten Bertrenner und offenbaren Reger" in die Acht erklärte und jedermann gebot, ihn nicht zu hausen, höfen, agen, tranten oder zu enthalten, fondern, wo immer er betroffen wurde, gefanglich angunehmen und wohlbermahrt bem Raifer zuzusenden, Buthers Unbanger und Gonner aber niederzuwerfen und zu faben und ihre Guter einzuziehen. Wie er in feinen Erblanden alle Regungen evangelischen Beiftes gewaltsam, ja blutig unterbrudte, jo wollte Rarl es auch im beutschen Reiche ftets gehalten miffen.

Doch selbst der mächtigste Fürst der Welt ist nicht allmächtig. Über weite Länder und Meere erstreckte sich des Kaisers Herrschaft. Aber den Gemütern der in diesen Ländern Lebenden zu gebieten, den Geist der von ihm beherrschten Völker in den von ihm gewiesenen Schranken zu halten, vermochte er nicht. Die über Luther ausgesprochene Acht fand keinen Bollstrecker. Der kühne Mönch von Wittenberg ließ sich den Mund nicht stopsen. Von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gewann seine Lehre

neue Anhänger.

Mit steigendem Migmute gewahrte bas ber Raifer. Gerne hatte er bem Rate Folge geleiftet, welchen ihm 1524 Bavit Clemens VII. erteilte, und mit bem Schwerte breingeschlagen. Doch ftete auswärtige Kriege, besonders mit dem Könige Frang I., machten es ihm unmöglich. Endlich war biefer Krieg fiegreich beendigt. In der Schlacht bei Pavia war 1525 König Franz in die Gefangenschaft bes Raifers geraten, batte bann am 14, Januar 1526 mit ibm ben Frieden zu Madrid geschloffen und ihn mit einem Gide feierlich beschworen.

Run endlich, nachdem auch in Deutschland die Freunde des alten katholischen Befens fich gesammelt und nach Be= endigung des Bauernfriegs zu entschiedenem Borgeben neuen Mut geschöpft hatten, war Rarl V. die ersehnte freie Sand geschenft. Run war er auch entschloffen, durch Ausreutung ber "bofen üppigen Lehre und Brrfal" Martin Luthers "das heilige Reich in gute Ginigfeit wieder zu gewinnen".

Der Reichstag zu Speier 1526 follte bagu bie notwendigen Schritte thun. Wie die "wohlhergebrachten, guten driftlichen Ubungen und Ordnungen" der allgemeinen Rirche bis zu einem freien Rongile von allen Reichsgliedern ein= mitig gehandhabt. Ubertreter beftraft und mit Gewalt zum Gehoriam gebracht murden, bamit bas Wormier Edift bei jedermann vollzogen werde, darüber follte nach ber faifer= lichen "Broposition" beraten und beschloffen werben. Bare der Bille des Raifers auf dem Reichstage zur Ausführung gefommen, jo hatte im gangen Reiche Die evangelische

Bredigt verstummen muffen.

Doch die gereinigte Lehre hatte schon zu tiefe Wurzeln geschlagen, als daß bies möglich gewesen ware. Richt im Bolke allein, sondern auch unter den Fürsten hatte das Bort Gottes zahlreiche und begeifterte Freunde gefunden, welche, wie Rurfürft Johann ber Beftanbige von Sadien und Landaraf Philipp von Seifen, feit entschlossen waren, sich durch nichts vom Evangelium drängen au lajjen. "Verbum Domini Manet In Eternum, das Bort Gottes bleibet in Ewigfeit." Das war ihr Bahl= ipruch. Die Anfangsbuchftaben besfelben V. D. M. I. E. ließen fie an den Bappen über ihren Absteigquartieren, vie auf den Armeln der Rleidungen ihrer gahlreichen ener anbringen, um ichon damit ihre unerschülterliche

Stellung vor jedermann kund zu thun. Und als man den von den genannten beiden Fürsten mitgebrachten Predigern Georg Spalatin, Johann Agricola und Adam Krafft von Fulda sämtliche Kirchen in Speier verschloß, da predigten diese während der Bersammlung Tag für Tag in den Höfen der Herbergen ihrer Fürsten unter außerordentslichem Julaufe des Bolkes sreimütig das Wort Gottes, wie zum Zeugnisse dasür, daß dieses sich nicht unter

brücken laffe.

Der Berlauf des Reichstags sollte das erweisen. Ohne es zu wollen, mußte dazu das meiste Papst Clemens VII. beitragen, dessen ehrgeizigem Sinne die durch die letzten Siege erlangte Machtfülle des Kaisers hochbedenklich schien. Gebrauch machend von der angeblich ihm verliehenen Macht, zu binden und zu lösen, entband er König Franz von seinem Eide und schloß mit ihm ein Bündnis gegen denselben Kaiser, welcher in firchlichen Dingen die päpstliche Sache ganz zu seiner eigenen gemacht hatte. Ja er sandte wider ihn seine Truppen, mit welchen das kaiserliche Seer kurz nach dem Beginn des Reichstags, bereits am 5. Juli, vor

Cremona ein blutiges Treffen zu bestehen batte.

Dem vornehmlich mar es zuzuschreiben, daß auch ftrena tatholische Fürsten fich bagu herbeiließen, bei einem Reichs= tagsabichiede zustimmend mitzuwirten, welcher die endgiltige und einheitliche Lösung ber Glaubenstrage vertagte. nächst nur ein Austunftsmittel der Berlegenheit, da eine Einigung auf feinem anderen Wege erreicht werden tonnte, hat dieser Speierer Beschluß vom Jahre 1526 doch eine hohe und weittragende Bedeutung erlangt. Durch eine beiondere Gesandtichaft sollte der Raiser ersucht werden, nach Deutschland zurudzufehren, das er 1521 verlaffen hatte, und für baldige Berufung eines freien allgemeinen Kongils in dentichen Landen oder mindeftens einer Nationalber= fammlung Sorge zu tragen, damit die firchliche Frage bort entschieden werde. Bis zu Diesem Rongile aber follte jeder Stand in Sachen bes Wormfer Edifts "für fich alfo leben, regieren und es halten, wie ein jeder foldes gegen Gott und Raiferliche Majeftat hoffet und vertrauet zu verantworten".

Schon dieser Reichstagsbeschluß würde der Stadt Speier für alle Zeiten in der Reformationsgeschichte einen Ramen

fichern. Denn gum erstenmale, feitdem bas beutsche Reich bestand, war baburch bas Recht, in Glaubensfragen nach bem Gewiffen zu handeln, wenn auch unter noch fo großen Ginfchränfungen, in irgend einer Beife formlich anerkannt. Bohl follte Die Bestimmuno nicht auf die Dauer, fondern nur bis zum Rongile gelten. Aber diefes, in fo nahe Husficht man es auch ftellte, verzögerte fich bermagen, daß die ge-Dachte zeitliche Beschräntung bon felbft ihre Bedeutung ber-Bohl waren es nur die Fürsten und die Stande bes Reichs, von benen ber Abschied redete, und ber Gingelnen, der Unterthanen, war darin nicht gedacht. Wohl war end= lich in dem Beschlusse neben die Berantwortung gegen Gott noch die gegen den Raifer geftellt. Aber wer, feiner Rechenichaft vor Gott eingebent, nach feinem Bewiffen banbelt, vermag ftels auch bor dem Raifer zu verantworten, was er thut. Auf diefen Abichied gestütt, haben barum Die evangelischen Fürsten und Stände bas Reformationswert in ihren Bebieten getroft und mit gutem Bewiffen fortgefest und durchgeführt. Denn fie wußten fich babei im Ginflang nicht bloß mit dem gedachten Speierer Abichiebe, fondern auch mit dem Grundfate, der von unferem heutigen, aus ber Reformation geborenen. Rechtsbewuftfein allgemein anerfannt, wenn auch bon ber papftlichen Kurie heute, wie allezeit, verworfen wird, daß jeder, fei er Unterthan oder Obrigfeit, allezeit in Glaubensfachen fo zu handeln berechtigt ift, wie fein Bemiffen ihm gebietet und er es beshalb gegen Gott und Raiferliche Majeftat zu verantworten getraut.

#### Der Reichstag ju Speier 1529.

Fürchte dich nicht, du tleine Heerde; benn es ift eueres Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben.

Lut. 12, 32.

Drohender noch, als beim Beginne des Tages von 1526, war die politische Lage für die Sache der Reformation zur Zeit des zweiten und berühmteren großen Speierer Reichstags im Jahre 1529. Das Einvernehmen zwischen

bem Raifer und bem Bapite mar wiederhergestellt. Die firchliche Gefinnung Rarls V. mar felbit mabrend feines Rrieges mit Clemens unverändert geblieben. Die beutichen Landsfnechte batten 1527 Rom erstürmt, Die faiferlichen Truppen den Bapit gefangen genommen. Der Raifer aber hatte feinen bringenderen Bunich, als "feiner Beiligkeit Sand und Guke zu füffen" und mit eigner Sand ihn wieder auf den Thron zu feten. Stets ein .. gehorfamer und bemütiger Sohn des beiligen Stubles" munichte er bringend von des Papftes Sand endlich zum Raifer gefront zu werden und war mit Freuden bereit, "alle feine Rrafte jederzeit gur Berteidigung ber papftlichen Burbe und ber römischen Rirche zu verwenden". Schon waren die Friedensunterhandlungen im Bange, welche balb nach bem Speierer Reichstage am 29, Juni 1529 in Barcelona gum Abichluffe gelangten. Und Rarl fowohl wie feinem gleichgefinnten Bruder Ferdinand, dem Könige von Böhmen und Ungarn, war es voller Ernft, wenn fie in jenem Frieden fich verpflichteten, alle mögliche Mühe aufzuwenden, um der verpestenden Krantheit des Luthertums entgegen zu wirfen und die Errenden gur mahren driftlichen Rirche gurudguführen". Beide waren in der That entschloffen, falls alle anderen Mittel fehl ichlugen, gegen die "in ihren Brrtimern verftodt Beharrenben" Bewalt anzuwenden und "die Chrifto angethane Schmach nach Rräften zu rächen". Gelbft die ungeheuere, dem deutichen Reiche von den Türken drohende Befahr, welche eben in jenen Tagen fich anschickten, mit einem gewaltigen Beere gegen Deutschland aufzubrechen, vermochte fie in Diesem Entichluffe nicht wantend zu machen. Es schien ihnen mehr am Bergen zu liegen, das Luthertum auszurotten, als die Einigkeit im Reiche zu erhalten und mit der gangen Macht besielben bem Erbfeinde ber Chriftenheit entgegen zu treten.

Auf dem Reichstage, welchen Karl V. auf den 21. Februar 1529 nach Speier ausschrieb, hoffte er die gesetztiche Grundlage zu solchem Vorgehen gegen die Lutheraner zu erhalten. Es sehlte nicht an Anzeichen dafür, daß auch die Stände des Reiches ihm diesmal dabei in größerer Anzahl und mit stärkerem Nachdruck als bisher zur Seite stehen würden. Ohnedies geboten die Vischöse und Geistzlichen im Kursürsten- wie im Fürstenrate saft über die Sälfte aller Stimmen und nur unter den Städten. deren

Einfluß aber die anderen Stände auf den Reichstagen seit Jahren immer mehr einzuschränken sich bemühten, hatten die weltlichen Elemente die entschiedene Oberhand. Der Kaiser hatte nichts versäumt, um schon vor dem Reichstage durch einen besonderen, unermüdlich thätigen Abgesandten, Balthasar Merklin, Probst von Baldkirch, die päpstlich Gesinnten zu entschiedenerem Austreten zu drängen, die Schwankenden auf seine Seite zu ziehen und die Evansgelischen zu schrecken. Wenn darum der evangelische Prediger Konrad Sam von Ulm am 5. März schrieb, daß alle Hossprungen der Päpstlichen auf diesem Reichstage bernhten, auf dem sie "Christus und die Türken zugleich zu versichlingen" hofften, so hatte er zu diesem Ausspruche guten Grund.

Langfam nur trafen die Gurften, burchweg mit großem glanzendem Gefolge, in Speier ein. Buerft vor allen andern König Gerdinand felbit, der die Stelle feines immer noch in Spanien weilenden faiferlichen Bruders vertrat. 2111= mablich, zum Teil nachdem der Reichstag ichon eröffnet war, folgten ihm die andern Fürften, in besonders großer Bahl die Beiftlichen, unter ihnen die Ruriffriten von Maing, Köln und Trier, der Kardinal-Erzbischof von Salzburg, Die Bischöfe von Trient, Augsburg, Bamberg, Speier, Straßburg, Bürgburg und Worms. Bou den weltlichen Fürsten famen unter andern die Rurfürsten von der Bfalg und bon Sachfen, die Bergoge Wilhelm und Ludwig von Baiern, Bfalggraf Friedrich, bann nach Beginn bes Reichstags Landgraf Philipp von Seffen, Martgraf Philipp von Baden, Markaraf Georg von Brandenburg, Herzog Heinrich ber Bungere von Braunichweig. Unter den Kurfürsten itand der einzige Johann der Beständige von Sachsen entschieden auf evangelischer Seite, unter allen Fürften außer Bolfgang von Unhalt nur Landgraf Philipp und Markgraf Georg, welche bei Eröffnung des Reichstags noch nicht in Speier waren, jowie die Bergoge Ernft und Frang von Lüneburg, welche bort erft am 20. April eintrafen, als ber entscheidende Schritt geichehen und die Protestation den Ständen bereits übergeben war. Etliche Berren auf ber Grafenbank, bejonders Graf Georg von Wertheim und Bilbelm von Fürstenberg, ichloffen fich biefen noch an. War auch die Bahl der Städte nicht unbedeutend, welche mit den evangelischen Fürsten und Herren gemeinsame Sache machten, so war es doch von dem ersten Tage des Reichstags an so, wie der Straßburger Gesandte Mathis Pfarrer am 13. April aus Speier schrieb: "Die, so Gottes Partie und bei seinem heiligen Wort bleiben wollen, sind das kleine Häuslein". Doch es galt auch von ihnen das Wort, das

er hinzufügen durfte: "fie find aber unerschrocken".

Sofort beim Unfange bes Reichstags am 15. Mars follte das fich berausstellen. Bu der Meffe, welche morgens feche Uhr beffen erfter Sigung vorausging, jog Ronig Ferdinand mit famtlichen Fürften und Botichaftern in feierlicher Prozeffion bon bem Sigungsfaale im Rathofe nach bem naben Raiferdome. Rur Rurfürft Johann bon Sachfen mit ben andern Evangelischen nahm an bem Buge feinen Teil. Bom erften Augenblicke an wollten fie über ihre Stellung in ber Glaubensfrage feinen 3meifel laffen. Darum hatte ber Rurfürft, wie 1526, alsbald nach feiner Ankunft in ben Sofen feines Absteigquartiers "in Regen und Luft" trot ber noch halb minterlichen Sahreszeit ben von ihm wieder mitgebrachten Johann Agricola bas Wort Gottes frei verfunden und durch das Begehren des Ronigs, Davon abzusteben, fich nicht irre machen laffen. Darum bezeugte wieder die an den Bappen der evangelischen Fürften und Städte angebrachte Inschrift von ihrer unerschütterlichen Buverficht, daß Gottes Wort ewig bleibet. Darum befunbeten fie es jest burch Gernbleiben von der tatholischen Deffe, daß fie entschloffen feien, von dem Borte Gottes fich zu unevangelischen Zeremonien nicht bringen zu laffen.

Hart und drohend lautete die bei der feierlichen Ersöffnung des Reichstags im Rathofe verlesene kaiserliche Proposition. Dieselbe wurde durch Pfalzgraf Friedrich unsmittelbar nach sener Messe den versammelten Fürsten und Botschaftern kund gegeben, denen iizwischen auch die evanzgelischen sich beigesellt hatten. Schon der erste Teil derzielben, der mit der Türfengesahr sich beschäftigte, enthielt einen ebenso fränkenden, wie ungerechten Borwurf sur die Evangelischen, indem es darin hieß, daß die "Fretumer im deristlichen Glauben" bisher den einmütigen Widerstand der gemeinen Christenheit verhindert hätten, als wären statt des Bapstes und des gut katholischen allerchristlichsten Königs von Frankreich die Lutheraner es gewesen, mit denen der

Raifer bisher Krieg zu führen hatte. Bas aber erft über bie Glaubensfrage felbft bemerkt murde, ging über alle Befürchtungen ber Evangelischen weit bingus. Der Raifer iprach feine Befummernis und fein aukerstes Dikfallen über die bofen und verderblichen Irrtumer aus, die mabrend feiner Regierung entstanden feien, immer weiter um fich gegriffen und Emporung, Aufruhr, Rrieg, Jammer und Blutvergießen hervorgerufen hatten, benen ber Raifer aber als oberites Saupt der Christenheit" nicht langer gugufeben gedente. Das langft verheißene Rongil ftellte Rarl in nahe Aussicht und bemertte, daß auch ber Bapft bas Rongil "gerne fordern wolle". Mit Diefer Erflarung trat ber Raifer zwar in offenen Biderfpruch zu allem, was wir fonft über Die Stellung bes Papftes Clemens miffen, por bem die faiferlichen Befandten eben um diefelbe Beit faum bas Wort Rongil zu nennen wagten, handelte aber trots= bem ohne Zweifel im Ginverständniffe mit dem Bavite, Da beffen Legat am 13. April bem Reichstage Diefelbe feier= liche Berficherung gab. Bis jum Kongil aber verbot der Raifer auf das ernftlichste bei der Reiches Acht und Aberacht, "irgend jemand mit Einziehung geiftlicher und weltlicher Obrigfeit zu vergewaltigen ober zu unrechtem Glauben und Geften gu verleiten". Dichts weniger als die Wiederaufrichtung ber Gerichtsbarkeit ber Bifchofe über alle, auch die evangelischen, Beiftlichen war damit geforbert, und ichuklos waren diefe allem preisgegeben worden, mas ben Bischöfen über fie zu verhängen beliebte. Sierauf erflarte ber Raifer, daß zu feinem großen Befremden die oft ermahnte Bestimmung bes vorigen Speierer Abschieds von vielen Ständen nach ihrem Gefallen ausgelegt worden fei und "großen Unrat und Migverstand wider unsern allerheiligsten Glauben" verursacht habe. 3m Widerspruche mit dem im deutschen Reiche geltenden Rechte maßte fich end= lich der Raifer an, jenen einstimmigen mit voller Zuftimming ber faiferlichen Bollmachttrager gefaßten Reichstags= beschluß "aus faijerlicher Machtvolltommenheit" aufgu= heben und zu faffieren, indem er gleichzeitig den Ständen befahl, an beffen Stelle jenes obenermabnte Berbot in den Reichstagsabschied aufzunehmen.

Uber Diefe faiferliche Proposition, welche Aurfurft

ichwer Mandat neunt, wie er und alle Stände bisher nie eines erfahren hätten, wurde nun in den nächsten Wochen von dem Reichstage beraten. Daß bei der erdrückenden Überzahl der in Speier anwesenden geistlichen und anderen streng katholischen Fürsten die wenigen evangelischen Stände kaum Aussicht hatten, diesem so entschieden ausgesprochenen Willen des Kaisers gegenüber irgend etwas weientliches zu erreichen, war ihnen frühe klar geworden. Alsbald nach Eröffnung des Reichstags schrieb bereits der treffliche Straßburger Gesande Jakob Sturm, der Wortsührer der Städte bei der ganzen Versammlung: "Wie ich die Bersonen, welche hier sind, ansehe, wird nicht viel zu erreichen sein. In Summa, Christus ist wieder in den

Sanden des Raiphas und Bilatus."

Schon die Rufammenfetung des "großen Ausichuffes". welcher am 18. Mars zur Borberatung ber wichtigften Ungelegenheiten erwählt ward, ließ für die Evangelischen wenig Butes hoffen. Rur brei ber achtzehn Mitglieder besfelben, Rurfürft Johann von Sachien und Die Bertreter der Städte, Jakob Sturm von Strafburg und Johann Tekel von Mürnberg, waren entichieden evangelisch. Die Soffnung, daß noch Landgraf Philipp in den Ausichuf gewählt wurde, erfüllte fich icon beshalb nicht, weil berfelbe erft einige Stunden nach der Bahl in Speier eintraf. Fünf weitere Mitglieder des Ausschuffes, barunter Martgraf Philipp von Baben und der Bertreter des Rurfürften Ludwig von der Pfalz, Ludwig von Fledenstein, waren gur Bermittelung geneigt, übten Diefelbe jedoch nur mit geringem Rachdruct. Unter ben andern gebn Mitgliedern befanden fich der Rurfürst von Trier, der Rardinal von Salgburg, ein Bischof und ein Abt in Berjon und die Bertreter von vier weiteren Bischöfen, welche alle, auch wenn fie personlich gemäßigt gefinnt waren, ichon durch ihre äußeren Intereffen auf Die papitliche Geite gewiesen wurden und dem gemeinsamen Drude des Raifers und des Papftes feinen Biberitand entgegenzusetzen vermochten. Die beiden noch übrigen weltlichen Ausschuffmitglieder, Herzog Ludwig von Baiern und Dr. Leonhard von Ed, der Rangler des Bergogs Bilbelm von Baiern, gehörten gu ben eifrigften Beriechtern des Bapittums.

Unter den Bertretern der Bischöfe im Ausschnife war

auch der befannte Beichtvater bes Königs Ferdinand Dr. Johann Faber, fpater Bifchof von Bien, welcher aus einem gemäßigten Sumanisten langft zum fangtischer Barteiganger des Papfttums geworden, teine Dube icheute um die anderen in seinem Sinne zu begrheiten. Und dies gelang ibm bald in bem Make. Dag ber evangelische Be fandte von Memmingen nach Saufe ichrieb, wie ber ge nannte Leonhard von Ed den ichwäbischen Bund regiere fo regiere er mit Dr. Faber ben Reichstag. Ginftimmie berichten die evangelischen Besucher des Reichstags von der ranfevollen Umtrieben Kabers. Un ihn dachte Detand thon, welcher ben Rurfürsten Johann nach Speier be gleitet hatte, vornehmlich, wenn er um biefe Beit ichrieb "Gin guter Teil ber Fürften ift friedlichen Ratichlager nicht abgeneigt. Aber in dem Rate find etliche plebejische Menichen, welche durch tumultuarisches Beichrei Die Unfichten ber Fürsten verwirren." Gin Anderer ichreibt por ihm: "Dr. Kaber schildert mit fo großer Unwahrheit und Lugen ben Fürsten, was aus ber evangelischen Lehre ge folgt fei und noch folgen werde, das freilich in feines Menichen Gebanten, geschweige Thun fiele, und verbitter Die Fürsten mit folden Reben."

Wie schon 1526 war Faber auch diesmal zugleich als Hosprediger Ferdinands im Dome thätig und versäumte nichts, um auch so gegen die Evangesischen aufzureizen "Ich müßte eine lange Flias erzählen, wenn ich alle Lästerungen aufzeichnen wollte, die von Faber zu hören sind." So schreibt Melanchthon. Um Palmsonntag rief Faber aus die Türken seien besser als die Lutheraner; denn jene fasteten doch wenigstens, was diese unterließen. Und in einer Predigt am Gründonnerstage erklärte er nach einem Berichte Christian Friedbolds, des Gesandten von Sankt Gallen, wenn er die Wahl hätte, vom Evangelium oder vom Vrauche der Kirche adzusallen, so wolle er lieber vom Evangelium fallen; denn er wisse, daß die Kirche nicht irren könne.

Diese Umtriebe versehlten ihre Wirkung nicht. Biele wurden eingeschüchtert und zogen sich auch im geselligen Berkehre von den Evangelischen, selbst von dem hochangesehenen Kursursten Johann, zurück, welcher acht Tage nach seiner Ankunft in Speier noch von keinem Fürsten den üblichen Besuch empfangen hatte. Aber die evangeli-

ichen Stände, fo gering fie an Rahl maren, verloren ihren Mut nicht. Gie wußten, daß fie fur eine gerechte Cache tampften und fetten ihr Bertrauen auf Gott ben Serrn. ber ihre feste Burg, ihre gute Wehr und Baffe war. Mächtig wurden fie auch durch die Predigten geftartt, welche täglich in den Berbergen der Fürsten gehalten wurden. Rach Ankunft des Landgrafen Philipp wechselte Dabei ber ichmabifche Reformator Erhard Schnepf, Da= mals Projeffor in Marburg, mit Agricola ab, und als auch Markaraf Georg von Brandenburg angekommen war. unterstützte fie noch der von diesem mitgebrachte treffliche Brediger bon Crailsbeim, Abam Beif. Das Bort Gottes, "berrlich und flar verfündet", wie Mathis Bfarrer ichreibt, tam nicht leer gurud. Bahlreich nahmen bie Reichstagsbesucher an Diefen Gottesbienften teil, und Die nach dem Worte Gottes dürftenden Bewohner der Stadt Speier ftromten in folden Scharen gu ben Predigten, bag am Balmfonntage gegen achttaufend Menichen den beiben an diesem Tage gehaltenen Bredigten beimohnten. Obwohl Die fatholischen Fürsten und felbst ber gemäßigte Rurfürst Ludwig von der Bfalz den Besuch ber evangelischen Brebigten ihren Untergebenen ftreng unterfagten, fo war boch der weitläufige Sof in der Berberge bes Rurfürften, bem fogenannten Maulbronnerhofe in der Robannisgaffe, wie Sans von Minfwit voll Freude bem fachfischen Rurpringen ichrieb, "Gottlob alle Tage jo boll, daß nichts mehr hinein fonnte". Daß ben pfälzischen Landleuten in der Umgegend verboten war, zu diesen Predigten zu kommen, nennt der= felbe "wohl bedacht. Denn wenn das Landvolt hereinfame, ware not, daß ber Blat in meines gnabigften Berren Sof sweimal fo arok ware".

Die Birkung dieser evangelischen Predigten am Sitze des Reichstags auch auf die ferne Stehenden war nicht zu unterschäßen. Schon die Thatsache, daß man nicht einmal in Speier, wo doch das Berbot dieser Predigt für das ganze Reich beschlossen werden sollte, das Bormser Edikt durchzusühren und das Bort Gottes zu unterdrücken vermochte, mußte die Bidersacher entmutigen und die Freunde stärken. Nun lag es am Tage, daß es eine Berleumdung war, wenn man Luther und seinen Anhängern Abfall vom Christentume vorwarf. Wer immer diese Predigten auch

nur einmal besuchte, mußte erfennen, daß die Lutheraner zwar die Mißbräuche in der Kirche beseitigt wissen wollten, aber ganz und voll in dem gereinigten christlichen Glauben standen, und trug die Kunde davon mit nach Haufe auch in solche Gegenden, wo bisher noch niemals eine evan-

gelische Predigt gehört worden war.

Doch in Speier felbit ließen fich die Widerfacher ber Reformation nicht irre machen. Alle Bemühungen ber drei evangelischen Mitglieder bes Ausschuffes, einen erträglichen Beichluß desfelben zum Borichlage an Die Stande berbeizuführen, scheiterten. Bon Faber und Ed geführt, brangen Die "Bfaffen", wie der Pfalzer Fledenftein fie nennt, mit ihrem Unbange im Ausschusse durch, überstimmten Die andern und beschloffen ichon am 22. Marz, bei bem Reichstage die Aufbebung der befannten Bestimmung des porigen Speierer Abichieds zu beantragen. Den gemäßigten Bliebern des Musschuffes gelang es nur, eine unbedeutende milbernde Anderung in der Fassung des Antrags durch= sufeten, welcher trot bes Biberfpruchs ber evangelifden Mitglieder, da mahrend der Ofterwoche die Berhandlungen rubten, am Samstage nach Oftern, bem 3. April, an ben Befamtreichstag gebracht murbe.

Die Städte hatten bis dahin, obwohl sich unter ihnen auch solche befanden, deren Rat streng katholisch war, unter einander in ihrer Haltung volle Einigkeit bewahrt, da die Erfahrung sie darüber belehrt hatte, daß sie nur dann auf einem Reichstage etwas zu erreichen vermochten, wenn sie einmütig zusammenstanden. Darum konnten Sturm und Tetzel, welche sich im Ausschusse mit dem Aursürsten Johann dem Antrage auf Aushebung des Abschieds von 1526 entschieden widersetzen, dabei erklären, daß sie im Namen aller Reichsstädte ihre Stimme abgäben. Die Versuche Fabers und Anderer, die Vertreter katholischer Städte von den übrigen zu trennen, hatten wenig Erfolg gehabt.

Nun aber, nachdem der Ausschußantrag an die Stände gebracht war, griff König Ferdinand selbst ein, um jener Einigkeit ein Ende zu bereiten und die widerspenstigen Städte einzuschüchtern. Am 3. und 4. April ließ er die Abgeordneten der Städte, nach ihrer Haltung in der Glaubensfrage in zwei Gruppen gesondert, vor sich bescheiben und empfing sie, umgeben von den kaiserlichen

Bevollmächtigten, in beren Ramen Biglagraf Friedrich bas Bort führte. Bunachft murben die Bejandten ber Stabte berufen, in welchen bis dobin keinerlei firchliche Underungen eingeführt worden maren. Dieje wurden für ihre bisherige Saltung belobt, der faiferlichen Gnade verfichert, por Reuerungen gewarnt und aufgefordert, fich auch ferner nach dem Bormfer Abichiede zu halten. Uberaus ungnädig mar ber Empfang der Abgeordneten von vierundzwanzig anderen Städten, in welchen man fich mehr ober weniger ber Reformation angeschloffen hatte. Ihnen ertlarte der Bfalggraf in icharfen Borten bas Befremben bes Raifers, baft ihre Städte trot aller faiferlichen Mandate Renerungen im Glauben eingeführt und fich neuer Lehre unterfangen hatten. verwarnte fie im Namen des Kaijers und begehrte von ihnen, daß fie von ben Reuerungen abstehen, dem "chrift= lichen Glauben" anhängig und den faiferlichen Geboten gehorfam fein follten. Ramentlich follten fie auch bei ben bevorstehenden Berhandlungen zu einem einhelligen Reichs= taasbeschluffe im Sinne ber faiferlichen Proposition bas ihre beitragen. Andernfalls mare man genötigt, die ungehorsamen Städte bem Raifer zu nennen, welcher feine Ungnade ihnen zeigen und weiteren Ungehorsam nicht dulben werde. Auch Konig Ferdinand felbst ergriff noch bas Wort, um "unverständlich genug und higig", wie einer der Gesandten ichreibt, die Städte aufzusordern, fich in ihrem eigenen Intereffe fo zu halten, daß ber Ronig bei bem Raifer "ihre Gache fordern" fonne.

Es ist wahrlich ein Zeichen eines hoher Anerkennung werten Mutes, daß die Vertreter dieser 24 Städte, unter denen sich doch neben einigen mächtigen und starken, wie Straßburg, Nürnberg, Ulm, Augsdurg und Frankfurt, auch etliche gar unbedeutende, wie Windsheim, Aalen, Vopfingen und Buchhorn, befanden, ungebeugten Sinnes und nicht geschreckt durch die angedrohte kaiserliche Ungnade, durch Jakob Sturm sosort antworten ließen: In allen zeitlichen Dingen seien die Städte Kaiserlicher Majestät allen schulsdigen Gehorsam zu beweisen bereit. Wie sein gewiß, in Glaubenssachen nichts anderes gethan zu haben, als was ihnen ihr Gewissen durch die Lehre des h. Evangeliums geboten habe. Sie gedächten damit auch nicht Aufruhr und Empörung zu machen, sondern vielmehr abzuselen.

Davon abzustehen vermöchten sie mit gutem Gewissen nicht, müßten vielmehr dem h. Evangelium folgen, wollten aber, wo immer ihr Gewissen es zulasse, gerne alles fördern, was dem Frieden und der Einigkeit diene, und dies auch

bei den Reichstaasverhandlungen beweifen.

Im Rurfürsten- und Fürstenrate, welche am 6, und 7. April über ben Untrag des Musschuffes berieten, trat fofort hervor, daß die papitliche Partei hier über die Mehrheit gebot und feine Ausficht vorhanden war, diefen Antrag zu Fall zu bringen oder auch nur eine irgend= wie wesentliche Beranderung besselben durchzuseten. wohl bei diesen Berhandlungen im furfürstlichen Kollegium Rurfürst Johann von Sachsen, im fürftlichen Martgraf Georg von Brandenburg, Landgraf Philipp, Fürst Bolfgang von Unhalt und Dr. Förfter fur die beiden Bergoge von Lüneburg fofort formlich erklärten, bei Unnahme des Ausschuffantrags fühlten fie fich beschwert, fie konnten ihn nicht annehmen und gedächten fich nicht von bem vorigen Speierer Abichiede brangen zu laffen, murbe bas Ausschußgutachten bennoch feinem Sauptinhalte nach mit Stimmenmehrheit angenommen. Nur das Eine wurde erreicht, daß man den Antrag zu nochmaliger Erwägung und Milberung an den Ausschuß gurudgab, aber mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß die "Subftang" besfelben unverandert bleiben muffe. Die Städte dagegen bewahrten trot jener Barnung Ferdinands noch immer ihre Ginigkeit und ermannten fich zu dem einstimmigen Beichluffe, in einer ein= gebend begründeten Gingabe oder "Supplifation" die beiden fürftlichen Rollegien bringend zu bitten, ben vorigen Speierer Abschied bestehen zu laffen. Um 8. April wurde diefe Eingabe ben fürstlichen Rollegien übergeben, welche fich aber durch dieselbe ebenso wenig wie durch alles, mas vorausgegangen war, bestimmen ließen. Rur in zwei weniger bedeutenden Buntten ließ fich der Musichuf in amei neuen Sigungen zu einer milbernden Fassung feines Antrags herbei, in welcher derielbe am 10. April den Ständen von neuem vorgelegt wurde. Alle Anftrengungen ber evangelischen Ausschußmitglieder, eine Anderung in Der Sauptfache zu erzielen, blieben erfolglos.

Montag den 12. April, morgens fieben Uhr, fand dann im Rathoje eine weitere Plenarsigung ftatt, in

welcher über ben Ausschuffantrag in feiner geanderten Faffung endgiltig entichieden werden follte. Innachit murbe in den fürstlichen Rollegien abgestimmt, welche beide, ohne ben Widerspruch der Evangelischen zu beachten, jenen Untrag mit Stimmenmehrheit annahmen und beschloffen, ibn ben taiferlichen Kommiffaren zur Aufnahme in den Reichstaasabichied zu übergeben. Sodann murben bie Abgeord= neten ber Stabte vorgerufen und ihnen burch ben Mainger Rangler mitgeteilt, daß die Rurfürften, Fürften und Stände bas Ausichukautachten durch Mehrheitsbeschluß angenommen hatten. Raum hatte berfelbe aber ausgeredet, als ein furfächfischer Rat hervortrat und den Städten erflarte, daß ber Rurfürst von Sachsen, Markaraf Georg von Brandenburg, Landgraf Philipp von Seffen, die Gefandten ber Bergoge von Lüneburg und bes Bifchois Erich von Dana= brud und Baderborn, endlich Graf Georg von Wertheim für fich und etliche andere Grafen, dem Beichluffe nicht zu= geftimmt hatten und ihn nicht anzunehmen vermöchten.

Rach ber Geschäftsordnung des Reichstags war es nun an ben Städten, fich ihrerfeits über Annahme ober Berwerfung bes Antrags zu äußern. Rach furzer Beratung der Städtegesandten tonnte deren Wortführer Sturm nochmals im Ramen aller Stadte die Bitte an Die Stande richten, es bei dem porigen Abschiede bleiben gu loffen. Er fugte bingu, bag, wenn die Stande tropbem auf ihrem Beichluffe beharrten, viele Stabte fich beichwert fühlten. Diefe mußten Gewiffens halber ben Beichlug feineswegs anzunehmen, ohne Gott den Herrn zu erzürnen und zu Emporung und Berruttung ihres burgerlichen Beiens Urfache zu geben. Er ichloft feine Rebe mit der Bitte, ihnen das nicht zu verdenken, und der Berficherung, in allen Sachen, Die den Glauben und der Seele Seliafeit nicht angingen, Raiferlicher Majeftat allen ichuldigen Gehorfam gu leiften und mit ben Ständen alles gu fordern, mas gum Frieden im Reiche Dienlich fei.

Nun aber sollte sich herausstellen, daß die bisherigen Einschüchterungsversuche bei den Städten doch nicht ohne Ersolg geblieben waren. Noch während Sturm redete, trat Konrad Wock, der Gesandte von Rottweil, hervor und erklärte unaufgesordert, es seien auch viele Städte vorhanden, welche sich durch den Beschluß nicht beschwert

fühlten. Und als dann der Mainzer Kanzler die Gesandten aufsorderte, sich alsbald darüber anszusprechen, ob sie Beschwerde erheben oder den Beschluß annehmen wollten, wußte zwar eine Anzahl von Gesandten ihre Erklärung noch länger zu verzögern, aber dis zum solgenden Tage hatten bereits zwanzig Städte sich dem Beschlusse unterworsen. Doch hatten auch jeht noch, nachdem die, wie Mathis Pfarrer sich ausdrückt, "von den Pfassen die, wie Weichte Sonderung" unter den Städten vorgegangen war, nicht wenige der Botschafter, darunter auch einige, die sich später der Protestation nicht anschlössen, wie die von Franksturt, Goslar und Schwäbisch zall, den Mut, der von Sturm erhobenen Beschwerde bezunterten.

In derselben Sitzung machten die evangelischen Fürsten, um ja ihrerseits gar nichts zu versäumen, noch einen letzten Bersuch, eine Zurücknahme des verhängnisvollen Mehrheitsbeschlusses herbeizuführen. Sie ließen eine ausführliche Erklärung verlesen, in welcher sie nochmals eingehend die Gründe darlegten, aus denen sie gewissenschalber den Besichluß nicht annehmen könnten, und wiederholt baten, diese ihre Beschwerden gründlich zu erwägen und es bei dem

vorigen Speierer Abschiede bewenden zu laffen.

Auch dieser Schrift blieb erfolglos. Die Mehrheit der Stände ließ den evangelischen am 13. April einfach ersöffnen, sie hätten ihre Beschwerdeschrift zugleich mit dem Mehrheitsbeschlusse dem Könige Ferdinand und den andern Kommissären übergeben und überließen es diesen, ob dieselben noch Mittel zu "bequemer Bergleichung" finden könnten.

So lag denn die Entscheidung über den Mehrheitsbeschluß des Reichstags nicht mehr bei den Ständen, deren Abstimmung geschehen war, sondern bei den kaiserlichen Bollmachtträgern. Immerhin aber hätten diese es auch jeht noch in der Handerung des unseligen Beschlen an die Stände eine Anderung des unseligen Beschlusses herbeizusühren und dadurch die förmliche Protestation der evangelischen Stände zu verhindern. In der That hoffte Kurfürst Johann immer noch, "die Pfaffen würden sich eines anderen bedenken". Aber seine Hoffnung trügte. Bergeblich sandten die evangelischen Fürsten mehrmals ihre Räte zu König Ferdinand mit dem Ersuchen um günstige

Antwort. Unbekümmert um die erhobene Beschwerde schritten die Stände zu ihren Beratungen und Beschlüssen in den andern Reichstagsangelegenheiten, und die Kaiserlichen Kommisser, in ihrer Hartnäckigkeit ohne Zweisel durch den inzwischen angekommenen päpstlichen Legaten Graf Thomas Bicus von Mirandula bestärft, ließen alle Bitten der evanz

gelifden Fürften und Stände unberüchfichtigt.

Endlich am Morgen bes Montags nach Aubilate, bes 19. April, fand wieder im Rathofe eine feierliche Sikung aller Stände ftatt, in welcher auch die Raiferlichen Rom= miffare mit Ronig Ferdinand an ber Spite erschienen, obne ben evangelischen Surften guvor auch nur bas geringfte auf ihre Beichwerde erwidert zu haben. Bieder führte Bfalggraf Friedrich das Wort. Im Ramen der faiferlichen Bevollmächtigten erffarte er formlich, auf Grund ber ihnen von dem Raijer erteilten Bollmacht den Mehrheitsbeichluß anzunehmen, ber nun nur noch durch Unterschrift und Befiegelung in die Form eines Reichstagsabichiedes zu bringen Daran ichloft fich noch die Berlefung eines ichriftlichen "Beicheibes" ber Rommiffare an die Stande, in welchem fie bemerkten, daß zwar die Inftruftion des Raifers burch die Beichluffe nicht gang erfüllt fei, fie aber trotbem Diefelben für fich felbft und namens des Raifers annehmen wollten. Die Beschwerdeschrift der evangelischen Stände batten fie auch gelesen und ließen fie "in ihrem Berte bleiben". Anch zu Diefen Fürften wollten fie fich "ganglich verfeben", bag fie den von der Mehrbeit gefaßten und von den Raiferlichen Rommiffaren angenommenen Beschluß nun auch nicht weigern würden.

Unmittelbar nach Berlesung dieses schroffen Bescheibes, der "wie eine Zurechtweisung aussah", verließ König Ferbinand mit den anderen kaiserlichen Bollmachtträgern den Sitzungssaal, ohne eine Erwiderung der evangelischen Fürsten abzuwarten, welche zu einer kurzen Beratung in ein Nebenzummer abgetreten waren, und erklärte damit die

Cache für endgiltig entschieden.

In der That vermochte alles, was noch weiter geschah, weder die Protestation der evangesischen Fürsten und Städte, noch ein in den nächsten Tagen gemachter Vermittelungssversuch, die Erhebung des Mehrheitsbeschlusses zum sormellen Reichsgesetz zu verhindern. Unverändert wurde derselbe im

den Reichstagsabschied aufgenommen, welcher am 22. April von den dazu bestimmten Fürsten und Ständen und am 24. April unmittelbar vor dem seierlichen Schlusse des Reichstages von den Vertretern der Stadt Speier namens der den Abschied annehmenden Städte unterschrieben und besiegelt wurde.

Der Inhalt dieses oft erwähnten Beschlusses war aber, nachdem einzelne Auftände der Evangelischen an dem ursprünglichen Entwurfe bereits beseitigt waren, in seiner ichließlichen Fassung, soweit er auf die Glaubensfrage sich

bezog, im wesentlichen folgender:

Junächst wird dem Kaiser der Tank der Stände dasür ausgesprochen, daß er für baldige Berusung eines Konzils Sorge tragen zu wollen versprochen habe, und an ihn die Bitte gerichtet, derselbe möge gnädiglich fördern, daß ein freies christliches Generalkonzilium ipätestens binnen eines Jahres ausgeschrieben und danach längstens in einem oder anderthalb Jahren zu Metz, Köln, Mainz, Straßburg oder einer anderen gelegenen Stadt deutscher Nation gehalten werde, damit die deutsche Nation in dem heiligen christlichen Glauben vereinigt und der schwebende Zwiespalt ersörtert werden möge. Sollte das aus irgend einem Grunde nicht möglich sein, so möge der Kaiser innerhalb der gedachten Frist zu dem gleichen Zwecke eine allgemeine Bersammlung deutscher Nation ausschreiben und selbst dabei erscheinen.

Der befannte Artikel des vorigen Speierer Abschieds, daß jeder es in Sachen des Wormser Editts halten solle, wie er es gegen Gott und den Naiser zu verantworten getraue, sei von vielen mißverstanden und zur Entschuldigung "allerlei erschrecklicher neuer Lehren und Sekten" mißbraucht worden. Deshalb beschließe man, um solches abzuschneiden und weiterem Absalle zu wehren, "daß diesenigen, so bei obgedachtem kaiserlichem Edikte bis anher blieben, nun hinfüro auch bei demselben Edikt bis zu dem künftigen Konzile verharren und ihre Unterthanen dazu halten sollen und wollen. Aber bei den andern Skänden, bei denen die anderen Lehren entstanden und zum Teil ohne merklichen Aufruhr, Beschwerung und Gefährden icht abgewendet werden mögen, soll hinsürd

atle Neuerung bis zum Konzite, soviel möglich und menschlich, verhütet werden. Und sonderslich soll Etlicher Lehre und Selten, soviel die dem hochwürdigen Satrament des wahren Frohnleichnams und Bluts unsers Herrn Jesu Christi entgegen, bei den Ständen des heiligen Reichs deutscher Nation nicht augenommen, noch hinfüro zu predigen gestattet oder zugeslassen; desgleichen sollen die Ümter der heisligen Wesse nicht abgethan, auch niemand an den Orten, da die mene Lehre entstanden und gehalten wird, die Wesse zu hören verboten, verhindert, noch dazu oder davon gedrungen werden."

Beitere Bestimmungen bes Abschieds wendeten fich gegen die Biedertäufer, wiederholten die Feitietung Des Rurnberger Reichstages von 1524, daß die Brediger nur das Evangelium nach Auslegung der von ber Rirche approbierten Schriften und feine "disputierlichen Sachen" lehren follten, und verordneten, daß alle im Drude ericheinenden Biicher durch die betreffende Obrig= feit einer ftrengen Benjur ju unterwerfen feien. Doch waren Dieje Anordnungen, obwohl die Evangelischen auch gegen ije nicht ohne Bedenken waren, doch nicht eigentlich Gegenftand ihrer Protestation. Die gegen einen weiteren Artifel bes Abichieds von den Evangelischen erhobenen fehr gewichtigen Bedenken fielen weg, nachdem aus dem Entwurf auf Anregung des Kurfürften Ludwig von der Pfalz die Borte Obrigfeit und Bertommen weggelaffen worden maren, burch welche Die Gerichtsbarfeit der Bischofe über Die evangelischen Beiftlichen wieder hergestellt worden mare.

Das in diesem Beschlusse enthaltene Ersuchen um baldige Berufung eines Konzils oder einer Nationalversammlung zu dauernder Regelung der kirchlichen Fragen war seinem Inhalte nach auch den evangelischen Ständen genehm. Nur an der Fassung dieser Bitte nahmen sie mit Georg von Brandenburg mit Recht Austoß, weil der Kaiser darin "Haupt der Christenheit" genannt wurde, während doch allein Jesus Christus "seiner Kirche, das ist der

Chriftenheit Saupt" fei.

Die wichtigften Bestimmungen des Abschieds find Die

oben durch gesperrten Druck ausgezeichneten. Es ift nicht zu verkennen, daß auch diese wirklich, wie die Raiserlichen Rommiffare bei Unnahme bes Beichluffes erflärten, bie Forderungen ber faiferlichen Proposition nicht gang erfüllten. Much die eifrigften fatholifchen Stande hatten auf dem Reichs= tage erfennen muffen, daß es völlig unmöglich mare, in ben Gebieten evangelischer Stande jest ichon bas Bormfer Edift durchzuführen, wie das der Raifer, wenn auch nicht mit ausdrücklichen Worten, hatte fordern laffen. man die in jenem Edifte verbotene Predigt nicht einmal in Speier mabrend des Reichstags felbit hatte verhindern fönnen, so founte man noch weniger daran benten, in den Gebieten lutherijcher Fürften die Acht gegen Luther und feine Unbanger zu vollftreden. Darum ließ man fich dazu berbei, nur weitere Deuerungen in Diefen Bebieten gu untersagen und damit zwar nicht ausbrücklich, aber boch immerhin indireft, die Beibehaltung der bereits vollzogenen Reformen bis zum Rongile zu geftatten. Es war bas ein Bugeftandnis, welches zwar in unferen Tagen jedermann als felbitverftandlich ericeint, damals aber gewiß von eifrig tatholifchen Ständen als ein fehr großes betrachtet ward und von der papftlichen Rurie nie gebilligt worden ware.

Tropbem mar jener Dehrheitsbeschluß für alle Evan= gelischen burchaus unannehmbar. Wenn zunächst diejenigen. welche bisher nach bem Wormfer Gbitt verfahren waren. auch ferner bis zum Konzile dabei verharren follten, fo mukten alle, die bis dabin an die alte Rirche fich gehalten hatten, unbedingt dabei bleiben und durften, felbst wenn fie fich von der Bahrheit des Evangeliums überzeugten, durch= aus nicht zur evangelischen Kirche übertreten. Ja fie waren durch die Bestimmung, daß fie auch ihre Unterthanen dazu halten follten, gezwungen, auch ferner die Evangelischen in ihren Gebieten nach ben Borfchriften bes Bormfer Gbifts gu perfolgen. Der zweite Artifel, bag bei benjenigen, bei benen die neue Lehre entstanden sei und ohne Aufruhr nicht abgewendet werden fonne, alle Neuerung vermieden werden solle, frankte die Evangelischen schon durch seine Fassung. Denn er redete von ihrer Lebre als von einer neuen und verlangte beutlich genug, daß diefelbe auch jest schon abgeschafft werden mußte, wenn bies nur ohne Gefahr und Aufruhr geschehen konnte. Das Gebot, bis

zum Konzile alle Neuerung zu verhüten, machte jede grund= fatliche Durchführung der Reformation in allen Gebieten unmöglich, wo dieselbe nicht bereits erfolgt mar. Diese Bestimmung war doppelt gefährlich gerade in jenen Tagen, ba gablreiche evangelisch gefinnte Stande eben jest im Begriffe ftanden, dem in der letten Beit gegebenen Beifpiele von Rurfachfen und Seffen folgend, die neue Organisation ihres Kirchenwesens auf evangelischer Grundlage berguftellen. Die Anordnung über die Abendmahlslehre follte die Unbanger Aminglis felbit von der beidranften, ben Luthergnern bis auf weiteres anabiaft gemahrten Duldung ausschließen. Der Beichluß endlich, bag nirgends die Deffe abgethan, noch die Abhaltung ober ber Besuch derfelben berboten werde, follte ben Ratholifen in evangelischen Gebieten volle Rultusfreibeit fichern, obne in irgend einer Beife Begenfeitigkeit zu gewähren, da den Anbangern der Reformation in tatholischen Gebieten nicht bloß die öffentliche Abhaltung ihrer Gottesbienfte, fondern nach den übrigen Beftimmungen bas Lefen lutherischer Schriften und jedes Bekenntnis zu ber Lehre Luthers bei Strafe ber Reichsacht unterfagt bleiben follte.

### Die Protestation.

Richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei, daß wir euch mehr gehorchen, benn Sott! Wir können es ja nicht lassen, daß wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben.
Apostelgesch. 4, 19. 20.

Nachdem alle Bemühungen der evangelischen Fürsten und Stände, eine Zurücknahme oder annehmbare Anderung des Mehrheitsbeschlusses zu erzielen, gescheitert waren, blieb ihnen nur noch ein Weg, um ihre Stellung zu wahren und öffentlich an den Tag zu segen, der einer förmlichen Rechtsberwahrung oder Protestation. Sehr frühe war eine solche von den evangelischen Ständen in Aussicht genommen worden. Bereits am 2. April hatte der Nürnberger Ratseine Gesandten in Speier angewiesen, salls es der den

Borschlägen des Ausschuffes bliebe, öffentlich dawider zu protestieren und zu appellieren. Und nach Annahme des Beschlusses fonnte Kurfürst Johann am 13. April in einem Briese an seinen Sohn der Bemerkung, daß er noch immer auf Jurücknahme desselben hoffe, schon beistigen: "So aber nicht, so sind wir alle auf diesem Teil bedacht, eine An-

zeigung mit einer Protestation bagegen zu thun."

Mis darum Ronia Ferdinand, wie bereits ergahlt murde. in der Reichstagsfitzung vom 19. April im Namen ber faiferlichen Bollmachttrager erflärte, baß fie den Mehrheits= beschluß annähmen, bedurfte es nur einer furzen Beratung ber Evangelischen, um jenen langft ins Muge gefaßten Schritt zu thun. Gie fehrten aus bem Rebengimmer in ben Sigungsfaal gurud, in welchem die Fürften und Stande noch versammelt waren. Sier erffarten Aurfürft Johann von Sachien, Martaraf Georg bon Brandenburg, Landaraf Philipp von Beffen, Fürst Wolfgang von Unhalt, bann Dr. Johann Förster für die Bergoge Ernft und Frang von Luneburg, welche erft am folgenden Tage nach Speier famen, feierlich, daß fie gegen ben gejagten Beichluß in aller Form Rechtens protestierten. Bugleich ließen fie eine von ihren Raten in aller Gile aufgesetzte Protestationsichrift verlegen und übergaben fie gu ben Aften bes Reichs mit bem Borbehalte, ihre Brotestation noch weiter auszuführen. und dem Bemerten, daß fie von nun an weiteren Sigungen nicht mehr beiwohnen würden. Unmittelbar darauf erhob fich Jatob Sturm, um im Namen der fich beschwert fühlen= ben Stabte, vorerft noch ohne diejelben einzeln zu benennen, aleichfalls formlich zu protestieren und deren Anschluß an die Rechtsverwahrung der Fürsten zu erklären.

Wie sie schon am 19. April angefündigt hatten, ließen die evangelischen Fürsten nunmehr sosort eine zweite, aussführliche Protestationsschrift ausarbeiten, deren Hauptversasser der treffliche Brandenburger Kanzler Georg Vogler gewesen zu sein scheint, und übersandten sie am 20. April, nachmittags zwei Uhr, durch ihre Käte dem Könige Ferdinand, welcher Tags zuvor bei Verlesung der Protestation bereits den Saal verlassen hatte. Der König nahm die Schrist auch zur Hand, wollte sie aber sogleich den Käten zurückgeben. Als diese erklärten, ohne Beschl ihrer Fürsten sie nicht wieder annehmen zu dürsen, sande Kerdinand die

Urfunde den Fürsten in ihre Quartiere zurück. Mit gerechter Entrüstung über ein so rücksichtsloses Borgehen des Königs erklärten die evangelischen Fürsten später in der Appellationsurfunde, sie hätten sich dessen "weniger, denn gar nicht" versehen und glaubten, wenn Kaiserliche Majestät als ein "gütiger, hochlöblicher Kaiser" in Person auf dem Reichstage geweien wäre, so würden sie dessen "gnädiglich

vertragen gewesen fein".

Chenjo bartnäckig zeigte fich Ronig Gerdinand, als zwei gemäßigtere Fürsten der Reichstagsmehrheit, Bergog Beinrich von Braunichweig und Markaraf Philipp von Baben, in allerletter Stunde noch eine Beritändigung mit den epangelischen Gürften berbeizuführen fuchten. Roch am 20. April verhandelten Diefelben vier volle Stunden mit einander und vereinbarten am folgenden Tage in ber That einen Bergleich, welchen die evangelischen Kürften, um ihre Friedensliebe zu beweifen, trot allem, mas bagegen noch einzuwenden mar, anzunehmen erffarten. Ronia Gerdinand Dagegen wies die Bermittelungsvorichläge unbedingt gurud. Gelbit bas Eriuchen ber evangelischen Kürften, ihre Protestation dem Abschiede einzuberleiben, ichlug er am 22. April völlig ab, obwohl häufig um weit geringerer Dinge willen erhobene Proteste, fo 3. B. noch 1521 in Borms ein folder des Bfalggrafen Friedrich und bes Bergogs Georg von Sachien gegen ihre "Seffion" ober die Reihenfolge, in welcher fie mahrend bes Reichstags gefeffen waren, in den Abichied aufgenommen wurden. Roch jest ftellte er bas Anfinnen an Diefelben, "Damit fein Awieipalt ericbolle", den Abichied anzunehmen, da es Berfommen fei, "daß der mindere Teil dem mehreren allewege folge". Nicht einmal die nachträgliche Beröffentlichung ber Protestation wollte er gulaffen, ba diefelbe "bem Raifer gu merflicher Beichwerung gereichen und Ihrer Mojeftat Sobeit belangen würde".

Die evangelischen Fürsten, welche jede persönliche Begegnung mit dem Könige mieden, seitdem er ihnen in so schroffer Weise entgegengetreten war, konnten dessen Räten auf diese Zumutung nur ablehnend antworten und besmerken, jeder möge sich selbst in seinem Gewissen sagen, wer die Schuld an dem Zwiespalte trage. Als dann der König nehst den Fürsten der Reichstagsmehrheit am

24. April sein Begehren wiederholte, erklärten sie nochmals, daß sie genötigt seien, ihre Protestation öffentlich bekannt zu geben, damit jeder im Reiche zu erkennen im Stande sei, daß sie dieselbe nicht mutwillig, sondern um ihres Gewissens willen erhoben hätten, fügten jedoch bei, daß sie auf Grund des Abschieds von 1526 sich auch in der Folge gegen alle Stände friedlich, nachbarlich und freundlich

halten mürden.

Es blieb nun den evangelischen Ständen nur noch übrig, ihre Protestation in rechtliche Form zu bringen. Buvor hatten noch am 24. April Diejenigen Städte, welche fich auch in Diefer Stunde ber Gefahr nicht von den evan= gelischen Kürsten trennten und an der Protestation teils nahmen, dies in öffentlicher Reichstagsfigung erflart. Biergehn Städte waren es, welche bagu ben Mut befagen. darunter drei bedeutende, Strafburg, Nürnberg und Ulm. eine Angahl von größeren ober fleineren Mittelftabten Ronftang, Lindau, Memmingen, Rempten, Nördlingen, Seilbronn, Reutlingen und Santt Gallen, aber auch brei fleine und machtlofe, 38ng, Beigenburg in Franken und Bindsheim, deren dadurch bewiesene evangelische Festigkeit dop= velte Anerkennung verdient. Am Conntage Cantate, bem 25. April, erichienen "in bes würdigen Berrn Beter Mutterstadt, Roplans an der Sankt Johanniskirche bafelbft zu Speier, Behaufung, in jest gemelbeter Sankt Johannisgaffe gelegen, unten in einem fleinen Stublein", Die mit gehöriger Bollmacht versehenen Rate der fechs protestierenden Fürsten und die Botschafter der genannten vierzehn Städte und ließen in Gegenwart glaubwirdiger Beugen durch die Raiferlichen Notare Leonhard Stettner und Pantratius Salzmann eine formliche Appellations= urfunde errichten. Diefelbe, im Originale breigehn Bergamentblätter umfaffend, enthält neben einer aufammenhängenden Erzählung ber hieher gehörigen Borgange auf bem Reichstage alle in Betracht fommenben Aftenftucke im Wortlaute, namentlich die Beschwerdeschrift vom 12. April und die beiden Protestationsschriften vom 19. und 20. April. In derfelben "proteftieren, appellieren und berufen fich" Die evangelischen Fürsten und Städte für fich felbit, ibre "Unterthanen und Bermandten, auch jegigen und fünftigen Anhänger" in bester Form "von allen obangezeigten Beschwerden . . . , ihre Untauglichkeit und Nullität in alle Wege vorbehalten", auf den Kaiser, das fünstige allgemeine Konzil, die Nationalversammlung "und dazu einen jeden dieser Sache bequemen, unparteiischen und christlichen Richter", indem sie sich dabei zugleich in Kaiserlicher Wasestat und eines christlichen Konziliums Schut und

Schirm befehlen.

Noch am 25. April reisten die evangelischen Fürsten von Speier ah und sorgten alsbald nach ihrer Rückfehr in die Heimat für die angekündigte Veröffentlichung ihrer Protestation, indem Landgraf Philipp am 5. Mai und Kursürst Johann am 13. Mai die ganze Appellationsschrift im Druck erscheinen ließen. So verbreitete sich fast gleichzeitig mit der Nachricht von den unheilvollen Veschlüssen der Reichstagsmehrheit im ganzen Reiche die Kunde, daß sechs Fürsten und vierzehn Keichstädte demselben nicht bloß die Zustimmung versagt, sondern auch durch eine förmliche Rechtsverwahrung seierlich erklärt hatten, sie ersachteten diesen Beschluß für einen unrechtmäßig gesaßten, sür sie und alle anderen unverbindlichen und nichtigen, dem sich zu unterwerfen sie nicht verpflichtet und gewissenschalber

weder im Stande, noch gewillt seien.

Es wird jedem Protestanten von Interesse fein, die Brotestation naber tennen zu lernen, welcher feine Rirche ihren Namen verdanft. Leider verbietet es ichon der Um= fang ber Appellationsurfunde, Diefe bier im Bortlaute gu geben. Das wichtiafte in Diefelbe aufgenommene Aftenftuck ift die am 20. April dem Konige Ferdinand überreichte ausführlichere Protestationsschrift, welche sowohl die in ber Beschwerdeschrift bom 12. April, als and die in der raich abgefaßten furzen Protestation vom 19. April ent= haltenen Bedanten naber ausführt. Diefe Schrift teilt mit allen anderen Aftenftuden jener Reit Die nach beutigen Begriffen überaus weitläufige und ichwerfällige Form. Much die peinliche Benbachtung aller umftandlichen Sof= lichkeitsformen jener Tage trägt nicht dazu bei, ihre Lesbarfeit zu erhöhen. Niemand wird darum Rante Un= recht geben, welcher mit Beziehung auf diese Urfunde fagt: "Die Attenstücke Dieses Sahrhunderts find weit entfernt, icon oder flaffifch genannt werden zu tonnen". Aber man wird ihm ebenso zustimmen mussen, wenn er hingufügt: "Doch sie sind den Umständen angemessen und haben Chavakter: wie die Menschen selbst, so alles, was sie thun". Eine kürzere Angabe des Inhalts dieser erweiterten Proetestationsschrift vom 20. April unter Mitteilung der wichetigken Stellen im möglichsten Wortlaute wird darum hier

am Plate fein.

Dieselbe trägt die eigenhandige Unterschrift des Rurfürften Johann, Des Martgrafen Georg von Brandenburg. bes Sergogs Ernit von Luneburg, welcher an demielben Tage in Speier eingetroffen mar, des Landgrafen Philipp und bes Fürften Bolfgang von Unhalt. Im Gingange ermähnen Dieselben, daß die faijerliche Bropolition verlangt habe, Die 1526 gu Speier von den Reichsitanden ein= it im mig beichloffene und von Konig Gerdinand und ben anderen mit gehöriger Bollmacht ausgerüfteten faiferlichen Kommiffaren im Namen des Raifers angenommene oft erwähnte Bestimmung wieder aufzuheben, daß fich jeder in Sachen bes Bormfer Ebitts halten folle, wie er es gegen Gott und Raiferliche Majeftat zu verantworten vertraue, und Dafür "andere, gang befchwerliche" Beftimmungen gu treffen. Die evangelischen Fürsten erflaren weiter, daß fie weber in Die Aufhebung, noch in Die fpater von der Reichstags= mehrheit beichloffene "vermeinte (und doch an ihr felbit feine) Milberung" batten willigen fonnen. Gie feien auch überzeugt, daß sowohl der Raifer und die Kommiffarien besielben, als auch die Stande nicht weniger, wie fie felbit, willens feien, mas fie einmal mit ihnen einmütig beichloffen, verbrieft und verficgelt batten, auch nach dem Buchftaben fest und unverbrüchlich zu halten und zu vollziehen und darin gar nichts zu grübeln, "barin wir nicht allein unfer, fondern zuvörderft Raiferlicher Majestät, auch Guerer Ronia= lichen Durchlauchtigfeit. Liebben und unier Aller Ehre. Lob. Glimpf und Rug bedenken und fuchen".

Auch wüßten sie eine Einwilligung in die Mehrheitsbeschlusse mit gutem Gewissen weder gegen Gott als den einigen Herrn des christlichen Glaubens noch gegen Kaiserliche Majestät "als einen christlichen Kaiser" zu ver-

antworten.

Ihre Boreltern und sie selbst hätten alles, was sie in schuldigem Gehorsam gegen Kaiserliche Majestät zu des Reiches Ehre und Wohlsahrt zu thun vermochten, stets der-

moßen gethan, daß sie "sonder Ruhm, auch ohne männiglichs Berkleinerung, Niemand in dem etwas zuvor zu geben wüßten". Gbenso seien sie willig und geneigt, sich "auch hinfüro, dis an unser Ende und Grube, mit Hilse göttlicher Gnade in allen schuldigen und möglichen Dingen gegen Kaiserliche Majestät als unseren gnädigten Herrn, ungespart Leibs und Guts, gehorsam und willig" und gegen die übrigen Kürsten und Stände freundlich zu halten.

"So find doch dieses solche Sachen, die Gottes Ehre und unser jedes Seelenheil und Seligkeit angehen, darin wir, aus Gottes Bestehl, unseres Gewissens halber, unseren herrn und Gott als höchsten König und herrn aller herren, in der Taufe und sonit durch sein heiliges göttliches Wort, allein anzusehen verpflichtet und

fculbig find."

Man möge sie für entschuldigt halten, wenn sie mit den übrigen Ständen in dem nicht einig seien, noch der Mehrheit gehorchen wollten. Sie seien dazu nicht verspslichtet. Der vorige Beschluß in Speier sei einstimmig gesaßt worden. Ein solcher einmittiger Beschluß könne "von Shrbarkeit, Billigkeit und Rechtswegen anders nicht, denn wiedernm durch eine einhellige Bewilligung geändert werden". Zudem "ohnedies in den Sachen, Gottes Ehre und der Seele Seligkeit belangend, ein jeglicher für sich selbst vor Gott stehen und Rechenschaft geben muß, also daß sich des Ortsteiner auf anderer minders oder mehrers Machen oder Beschließen entschuldigen kann".

Die Schrift geht sodann näher auf die einzelnen Beschwerden ein, welche die Evangelischen gegen den Mehrheitsbeschluß zu erheben haben, und erinnert zur Auftlärung der Frage, woher der Zwiespalt im christlichen Glauben gekommen sei, an das vor dem Reichstage zu Nürnberg 1523 durch den päpstlichen Legaten nach der von Papst Adrian ihm gesgebenen Instruktion abgelegte Bekenntnis, sowie an die dort demselben Legaten übergebenen achtzig Beschwerden der deutschen Nation, denen noch immer nicht abgeholsen sei. Auf allen Reichstagen habe man ein freies allgemeines Konzil oder mindestens eine Nationalversammlung verlangt. Man möge selbst urteilen, ob es sich gezieme, vor einem

solchen Konzile einem Teile Abstand oder Bernrteilung ber Behre aufzuerlegen, welche er für christlich halt. Das aber sei es gerade, was der Mehrheitsbeschluß, "nicht allein

ichmeigend, fondern auch offenbarlich" enthalte.

Bunächst besage berselbe, daß sich "Anrjürsten, Fürsten und Stände", unter welchen doch auch die evangelischen mit zu verstehen seien, entschlossen hätten, diesenigen, welche bei dem Wormser Edift bisher geblieben, sollten bei demselben bis zum Konzil verharren und ihre Unterthanen dazu halten. Das sei ihnen, die solches Edift mit gutem Gewissen nicht vollziehen könnten, zum höchsten beschwerlich. Sie könnten es nicht vor Gott verantworten, "jemanden, hohen oder niedern Standes, durch unser Mitentschließen, von der Lehre, die wir unzweiselhaft für göttlich und christelich achten, abzusondern und wider unser eigenes Gewissen

unter bas angezogene Gbitt zu bringen".

"Aber wir unterstehen uns gar nicht anzussechten, wie es Ew. Rönigl. Durchlauchtigkeit, auch ein jeder unter euern Liebden, auch euch, den Anderen, außerhalb unserer Mitentschlies Bung, nach dem Edikt oder sonst für sich selbst und mit den Ihren halten will; allein daß wir Gott täglich und herzlich bitten, daß seine göttliche Gnade uns alle zu rechter Erkenntsnis erleuchten und seinen heiligen Geist geben wolle, uns in alle Bahrheit zu leiten, dadurch wir zu Einhelligkeit des christlichen Glaubenskommen mögen, durch Christum, unseren einigen Gnadenstuht, Mittler, Fürsprecher und Deisland. Amen."

Wenn die evangelischen Fürsten darum in jenen Artikel willigten, so mußte jedermann daraus folgern, "daß wir wider unser eigenes Gewissen die Lehre, so wir bisher unszweisenlich für christlich gehalten, nun selbst als unrecht verurteilen, dieweil wir mitbeschließen, daß wider dieselbe

bas faiferliche Ebift itatthaben folle".

Noch beutlicher gehe das aus der weiteren Bestimmung des Mehrheitsbeschlusses hervor, daß bei den andern Ständen, bei denen die andere Lehre entstanden und zum Teil ohne Aufruhr zc. nicht abgewendet werden könne, doch hinsort alle weitere Neuerung verhütet werden solle. Daraus müßte man schließen, wir hätten bekannt, daß unsere christliche Lehre so unrecht sei, daß man sie billig abstellen musse, wenn dies ohne Aufruhr 2c. geschehen könne. Das wäre aber nichts anderes, als Christum und "sein heiliges Wort, das wir ohne allen Zweisel pur, lauter, recht und rein haben, verleugnen", während es doch Christenpslicht sei, ihn nicht nur mit Worten, sondern auch mit der That zu bekeunen.

Was chriftliche Unterthanen denken mußten, wenn sie hörten, anch die evangelischen Stände hätten dem zugestimmt, daß die Altgläubigen ihre Unterthanen zu dem Wormser Edikte halten sollten, "also, obgleich Gott der Allmächtige jemand zur Erkenntnis seines heiligen, alleinsfeligmachenden Wortes erleuchtet, daß der dasselbe nicht annehmen sollte oder dürfte, das kann ein jeglicher christs

liche Biedermann nicht schwer erfennen".

Auch bekennten sie durch Annahme des Beschlusses, daß das Wormser Edikt noch in Kraft sei, während es doch durch den vorigen Speierer Abschied suspendiert und aufsgehoben sei. Mit solchem "unverschuldeten Joch des Edikts" tönnten sie sich nicht mehr beschweren lassen und hofften solches gegen Gott und "ihre Kaiserliche Majestät als, einen christlichen Kaiser", auf wahren gründlichen Bericht der

Sachen, wohl zu verantworten.

Mit dem Artifel wegen der Messe habe es "dersgleichen und noch viel mehr Beschwerung". Ihre Prediger hätten aus der h. Schrift die papitliche Messe aufs höchste widerlegt. Benn die evangelischen Fürsten num in jenen Beschluß willigten, musse man annehmen, sie hülsen ihrer Prediger Lehren als unrecht verurteilen, was doch ihr Gemüt gar nicht sei. Benn sie "zwei einander widerwärtige Messen" in ihren Städten halten ließen, so würde daraus nicht Friede und Einigkeit, sondern im Gegenteil Beschwerde erfolgen. Billig besrende es sie, daß man ihnen ihrer Unterthanen wegen darin "ein Maß setzen" wolle, welches doch die anderen bei sich gar nicht leiden würden, während sie doch "billig die Gleichheit bedeusen sollten".

Was den Artikel über etlicher Lehren von dem heil. Abendmahle betrifft, so erklären die evangelischen Fürsten, welche alle der durch jene Bestimmung nicht betroffenen Lehre Luthers solgten, es liege öffentlich am Tage, daß derselbe auf sie keine Anwendung finde. Tropdem hielten sie es nicht für bequem, daß auf diesem Reichstage darüber besichlossen werde, da das kaiserliche Ausschweiben nichts davon melde, diesenigen, welche dadurch berührt würden, nicht ersfordert, noch verhört worden seien und über so wichtige Dinge nicht außerhalb des Konzils und ohne Berhör Ords

nung vorgenommen werden folle.

Uber Die in bem Beichluffe enthaltene Beitimmung. daß die Brediger das Bort Gottes nach Auslegung ber Schriften, von der beiligen driftlichen Rirche approbiert und angenommen, lehren follten, bemerten fie, "bas ginge wohl hin, wenn wir zu allen Teilen einig maren, mas die rechte heilige driftliche Rirche fei". Gben barüber fei aber Streit und "teine gemiffere Bredigt, benn allein bei Gottes Bort zu bleiben". Deshalb fei nichts anderes zu predigen, als diefes, "und ba ein Tert heiliger Schrift mit bem anberen gu erflaren und ausgulegen, wie auch die h. Schrift, in allen bem Chriftenmenichen gu miffen nötigen Studen, an ibr felbft flar und lauter genug erfunden mird, alle Finfternis zu erleuchten". Darum gebachten fie mit der Bnade und Silfe Gottes bei dem zu bleiben, "baß allein Gottes Bort und bas heilige Evan= gelium alten und neuen Teftaments, in ben biblifden Büchern berfaffet, lauter und rein geprediget merde und nichts, das dawider ift. Denn baran, als an der einigen Bahrheit und bem rechten Richticheid aller driftlichen Lehre und Lebens, tann niemand irren und fehlen. Und wer barauf bauet und bleibet, der bestehet wider alle Pforten der Solle, fo doch bagegen aller menichliche Bufat und Tand fallen muß und bor Gott nicht beiteben fann".

Durch alle diese Bestimmungen werde der vorige Speierer Abschied nicht, wie man behaupte, erklärt, sondern aufsgehoben. Mit keinem Grunde könnte man von jenem Abschiede behaupten, "daß es solche Borte seien, die einem jeden sollten zulassen, mittlerweile eines Konziliums alles nach eigenem Gutdünken und Gefallen zu thun, wie etliche, die ohne Zweisel nicht viel von Gottes gerechtem und gestrengem Gerichte, dahin solche Berantwors

tung zuvörderst gehört, halten oder wiffen, da=

Daß jener Abschied durch die Evangelischen mißs braucht worden sei, sei durchaus unwahr. Sie hätten all ihr Thun auf Gottes Ehre, ihrer Seele Seligfeit, chriftlichen Frieden und Einigkeit gerichtet und begehrten noch nichts anderes. Das wollten sie vor Gott, dem einigen Ersorscher

aller Bergen, bezeugen.

Deshalb wollten sich bie evangelischen Fürsten zu bem Könige und ben anderen Fürsten und Ständen versehen und sie abermals freundlich bitten, "ihr wollet Gelegenheit der Sachen nochmals zu Gemüt führen und unsere Beschwerung, auch derselben Grund und Ursachen mit Fleiß betrachten" und sich wider den vorigen einmütig beschlossenen und versbrieften Abschied mit nichten bewegen lassen, "wie denn

niemand beffen Bug, Dacht und Recht hat".

"Bo aber biefes britte Ungeigen unferer Beichwerben feine Statt finden follte, fo proteftieren und begengen wir hiemit öffentlich por Gott, unferem einigen Erichaffer, Erlofer und Seligmacher. Der allein unfer aller Bergen erforichet, auch Demnach recht richten wird, auch bor allen Menichen und Rregturen, daß mir fur uns, bie Unferen und aller männigliche halben, in alle Sandlung und bermeinten Abichied . . . . nicht gehelen noch willigen, fonbern aus vorgefeß= ten und anderen, redlichen, gegründeten Urfachen für nichtig und unbundig halten; daß wir auch damider unfere Rotdurft öffentlich ansgehen laffen und ber romifchen Raiferlichen Majeftat, unferem allergnabigften Serrn, in Diefem Sandel weiter grundlichen Bericht thun."

Schließlich erklären die protestierenden Fürsten noch, daß sie sich auch ferner, nach dem vorigen Speierer Absichiede, so halten werden, wie sie es gegen Gott und den Raiser zu verantworten trauen, behalten sich vor, ihre Protestation noch weiter nach Bedürfnis zu "extendieren", sprechen das Bertrauen aus, daß die römische Raiserliche Majestät sich in Ansehung ihres christlichen Gemüts und schuldigen Gehorsams auch ferner gegen sie gnädig halten werde, und erbieten sich, dem Könige, sowie den übrigen

Fürften und Ständen "freundlichen und gutwilligen Dienft,

gunftigen und gnäbigen Billen" gu beweifen.

Dies die Brotestation ber evangelischen Stande. Der romifde Gefchichtichreiber Ballavicino erflart, Die Broteftierenden feien Emporer gegen Raifer und Bapft gemefen. Bie wenig dies begründet ift, geht aus der vorausgehenden Daritellung bervor. Wohl bengten fich Die Evangelischen nicht mehr unter das Joch des Bapftes. Geine angemaßte Berrichaft batten fie mit gutem Grunde abgeschüttelt. Aber bem Raifer gaben fie voll und gang, mas des Raifers war. Mit bem Gelbitgefühle, welches aus einem guten Bemiffen bervorgeht, fonnten fie ber Babrheit gemäß erflären, bag fie, wie ibre Boreltern, in ichuldigem Geboriam fich gegen Raiferliche Majeftat ftets bermaßen gehalten hatten, daß fie darin niemand etwas guvor zu geben wüßten. Gie waren bereit, in allen Studen, in benen ihr Bemiffen es gestattete, den Billen des Raifers zu erfüllen und mit den anderen Ständen gufammen gu wirfen. Man bat es ihnen gum Bormurfe gemacht, daß fie ihre Mitwirfung bei den übrigen Ungelegenheiten bes Reichstags und namentlich auch bei bem Beichluffe über Die gegen Die Türken gu leiftende Silfe von ber Regelung Der Religionsangelegenbeiten abhängig machten. Aber ibr ganges Berhalten auf bem Reichstage felbit, wie nach bemielben, als ber Türkenfrieg wirflich ausbrach, bewies, bag fie an fraftiger Mitwirfung zu ihrer Befampfung hinter feinem anderen Stande gurud blieben. Der jo ftreng tatholijche Bergog Georg bon Sachfen batte in Speier erflaren loffen, er werde feinerlei Silje gegen die Türfen bewilligen, wenn ihm beim Reichstage nicht der Gip por ben beiben Bergogen bon Baiern eingeräumt werbe. Bon ben am eifrigften tatholijden Reichsftabten wollten fogar etliche, wie ber Frantfurter Fürstenberg ichreibt, gegen Die Bewilligung ber Türfenhilfe proteftieren, wenn der von ihnen zu erlegende Beitrag zu den Roften berfelben nicht ermäßigt wurde. Die evangelifchen Gurften und Stadte leifteten, obwohl fie ben Abichied nicht bewilligt batten, rechtzeitig und vollständig alles, was fie nach bemfelben gum Turfenguge beigntragen botten, und zeigten durch die That, daß fie dem fie fo bart betampfenden Raifer in allen zeitlichen Dingen vollen Beborjam bewiesen.

Einzig und allein ibr Wemiffen war es, welchem fie bei Erhebung ber Protestation folgten. Rur ichweren Bergens hatten fie fich bagn entichloffen. Gie hatten fein Mittel unversucht gelaffen, um die fatholifchen Stande gu einer Bestaltung ihres Beichluffes zu veranlaffen, welche ihnen gestattet batte, benfelben angunehmen. Buerft batten fie im Ausichuffe, bann im Blenum bes Reichstages immer wieder darauf hingewiesen, daß fie unter feinen Umftanden in Die Untrage willigen tonnten. Go oft eine Bermittelung versucht word, zeigten fie fich berfelben guganglich. Gelbit als ber Beidluß gejaßt war, hofften fie immer noch auf beffen Burudnabme. Aber bartnadig auf ihre größere Bahl und die Autorität des Raifers tropend, unbefummert um Die Gemiffensbedranquis ihrer evangelischen Mitftande, bielt Die Reichstaasmehrheit au ihren Beichluffen feft und gwana Die Evangelischen fo zu ihrem Borgeben.

Daß dieser Schritt für sie ein höchst gesahrvoller war, verhehlten sich die protestierenden Stände nicht. Was die Ungnade des Kaisers bedeute, mit welcher man sie immer wieder offen und verhüllt bedrohte, war ihnen völlig flar. Daß man endlich daran dachte, die "lutherische Keperei, so es nicht anders sein kann, mit dem Schwerte zu tilgen", hatte der mit den Berhältnissen höchst vertraute Regimentsrat Hans von Planit sichon vor dem Reichstage an Kursürst Johann aus Speier geschrieben. Und als am 12. April die Evangelischen ihre Beschwerde erhoben hatten, bemerkte Mathis Ksarrer: "Nun, die ander Probe wird werden, das Wort Gottes zu widerrusen oder aber

brennen".

Aber eben weil die protestierenden Stände ein gutes Gewissen hatten, blieben sie auch getrosten Mutes. "Mit Gottes hilfe soll fein bevorstehendes Unglück", schrieb am 6. April der Rürnberger Rat seinen Botschaftern in Speier, "uns von dem rechten Wege christlicher Wahrheit abwenden, es gehe uns darüber wie Gott will. Uns ist auch viel lieber, Gott auf unserer Seite zu haben und den nicht zu erzürnen, als von ihm abzusallen und dann ihn, auch Freunde und Feinde und also die ganze Welt wider uns zu bewegen". Und am 9. April bemerkt derselbe Kat: "Welcher Christ ist so furchtsam und gottlos, daß er nicht viel lieber sein zeitliches Verderben darauf sezen wollte,

benn folche Artitel gu bewilligen, fo ihm boch aus folchem Unnehmen ein öffentlich Berberben ber Seele und bes Guts

gewißlich bevorfteben wird?"

Derfelbe ernfte, mabrhaft gottesfürchtige und gottvertrauende Sinn, wie in Diefen iconen Borten, tritt in gablreichen vertrauten Briefen evangelifcher Reichs= taasbesucher uns entaegen. Die sittliche Entrustung ift barum mabrlich nicht erheuchelt, mit welcher Die Brotestationsschrift Davon redet, bag von Gottes gerechtem Berichte Die gar wenig wußten, welche meinten, ber vorige Speierer Abichied fage mit feinem Sinweise auf Die Berantwortung por Gott nichts anderes, als daß jeder nach feinem Butdunken verfahren konne. Boller, zweifellofer Ernft ift es ben Proteftierenden, wenn fie in jener Schrift feierlich "bor Gott, bem alleinigen Erforicher ber Bergen". bezeugen, daß fie mit allem ihrem Thun "nichts, benn por allem Gottes Ehre, ihrer Seele Seligfeit, driftlichen Frieden und Ginigfeit" gesucht batten.

Weil aber diese fromme, echt evangelische Gesinnung sie beseelte, so ist es ihnen auch gelungen, in ihrer Nechtsverwahrung den Grundsäßen des Protestantismus den rechten Ausdruck zu geben, wie sie heute noch in allen leben, die

mit Recht ben Protestantennamen tragen.

Reine menichliche Antorität, fie fei welche fie wolle, nicht bes Papftes, noch des Raifers, noch irgend einer Dehrheit, tann in Glaubengiachen uns der Bflicht über= beben, bem eigenen Bewiffen zu folgen. Das ift ber erfte diefer Grundfage. Rein "Mehreres" fann in Dingen, Die unferer Geele Beil betreffen, uns "zu Gottes Ungehorfam auf Menichen Gehorfam verftriden". In folden Dingen ift ein jeglicher "Gott vor allen angujeben berpflichtet", muß "für fich felbft bor Gott fteben und Rechen= ichaft geben" und niemand tann fich barum "bes Orts auf anderer minderes oder mehres Machen und Beichließen berufen". Die erfannte Bahrbeit aber muß er auch vor den Menichen betennen, wenn er nicht unter bas Urteil Chrifti fallen will: "Ber mich verlengnet bor ben Menichen, den will ich auch verleugnen por meinem bimmlichen Bater." Darum barf teine Drohung ober Gefahr von bem freien Befenntnis ber erfannten göttlichen Bahrheit gurud= halten.

Dieser Pflicht bes Christen entspricht aber ein unveräußerliches Recht, welches jeder besit, wer immer es
sei. Mit Notwendigkeit folgt dieses Recht aus jenem ersten Grundsate. Darum erhoben die evangelischen Stände ihren Protest nicht für ihre Person allein, sondern ausdrücklich auch für ihre "Unterthanen und Berwandten, auch jezigen und kinftigen Anhänger", darum redeten sie an einer anderen Stelle davon, wie unrecht es sei, irgend jemand, "hohen oder niederen Standes", von der erkannten Wahrheit auszuschließen. Auch den katholischen Ständen gestanden sie freimütig dasselbe Recht zu. Darum erklärten sie, daß sie "sich in keiner Weise unterstünden, auzusechten", wie jene Stände es nach ihrem Gewissen mit dem Wormser Edikte halten wollten. Nur wollten sie beständig Gott bitten, daß er auch jene zur Erkenntnis der göttlichen Wahr-

heit erleuchten möge.

Mus bem Umftanbe, bag bie protestierenben Stanbe auch gegen ben Urtitel im Abichiede fich erflärten, welcher bestimmte, daß die papftliche Deffe in den Gebieten eban= gelifcher Stände zu bulden fei, bat man in wunderlicher Bertehrung ber wirklichen Sachlage ben Schluß gezogen, baß ihre Undulbfamteit die Triebfeder zu ihrem Brotefte gewesen fei. Es bedarf feiner Biberlegung Diefer Darftellung. Dinr baburch tann biefelbe einigen Schein gewinnen, daß man die Sauptfache völlig beifeite fest und einen untergeordneten Nebenpuntt in ein Licht ruckt, als ware berfelbe Der wichtigste. Jener Artifel über Die Deffe aber tritt in Der Protestation hinter den anderen vollkommen gurud. Der Sauptgrund, womit die Evangelischen ihn befampfen, ift, daß man ihnen barin "ein Dag feten" wolle, ohne boch felbit zu einer Duldung der evangelischen "Meffe" bereit zu fein, mahrend doch darin billig Bleichheit malten muffe. Aber die der papftlichen Anrie Ergebenen wollten Das bamals fo menig, wie fpater. Bon ben Evangelifchen begehrten fie Duldung ihres Rultus, in fatholischen Bebieten bagegen follte Blaubenseinheit herrichen und mit allen Mitteln der Bewalt aufrecht erhalten werden.

Budem folgt die Gewährung der Gewiffensfreiheit, die allerdings nicht dasselbe ist mit der uneingeschränkten Kultusfreiheit, für jeden ohne Unterschied aus dem angeführten protestantischen Prinzipe mit solcher Kotwendigkeit,

gablreiche Sage ber Brotestation nur unter biefer Borausietzung verftanden werden fonnen. Die praftifchen Folgerungen daraus hat man damals auch auf evangelischer Geite noch nicht überall gezogen. Aber daß man fich barüber vielfach bereits völlig flar war, beweift ein Ende Marg 1529 von dem Nürnberger Rate nach Speier gefandtes Gutachten unmideriprechlich, wenn dasielbe gegen ieden Awang in Glaubensfachen fich in den echt protestantifden Borten ausspricht: "Ber die Chriften mit Bewalt zwingt, zu thun, mas fie fur unrecht halten, wenn es an fich nicht unrecht ware, zwingt fie gu fundigen, welches undriftlich und erschrecklich zu hören ift. Man muß in Diefen Sachen niemand zwingen, fondern mit Gottes Bort lehren und baneben gulaffen, daß niemand wider fein Bewiffen thue, er thue fouit Gunde und murbe verdamint." Und wenn die durchweg lutherischen Fürften, obwohl Buther fury borher die Abendmahlslehre Zwinglis fo heftig befampit batte, tropbem auch gegen ben Urtitel bes Abichieds protestierten, welcher diese von ihnen allen verworfene Lebre verbot, fo zogen fie damit nur eine Folgerung aus Diefem in ihnen Allen lebenden protestantischen Grundfate.

Die Quelle unierer driftlichen Erkenntnis aber. Der Makitab, an welchem wir unfer Gemiffen prüfen muffen, der Grund unferes driftlichen Glaubens ift das allein untrügliche Bort Gottes, "bas heilige Evangelinm alten und neuen Teftaments, in den biblifchen Buchern verfaffet". Das ift ber zweite in ber Protestation ausgesprochene Grundiak des Brotestantismus. Das Berftandnis der beiligen Schrift an bie Auslegung ber "von ber Rirche approbierten Lehrer" zu binden, geht nicht an, ba eben barüber Streit ift, mas die rechte driftliche Rirche fei, und ift auch nicht not, ba die Schrift in allen für die Seligfeit nötigen Dingen "an fich felbit flar und lauter genng erjunden wird, alle Finfternis zu erleuchten". Dieje Stude aber find "jedem Christenmenschen zu wiffen von nöten". Des= halb ift Jeder im Borte Gottes ju unterweisen, damit er nicht auf Underer Autorität feine Geligfeit ftugen muffe, fondern als mundiger, "für fich felbit vor Gott ftebender", Chrift felbit zu prufen in der Lage fei, mas dem Borte Bottes entipricht. Ber aber an Diefen "rechten Richtscheid aller driftlichen Lehre und Lebens" fich halt, tann nimmer irren noch fehlen und besteht wiber alle Pforten ber Solle, wogegen "aller menichliche Rufat und Tand fallen muß

und por Gott nicht bestehen fann".

In bem ichriftlichen "Befcheibe", burch welchen Ronig Ferdinand am 19. April die Unnahme bes Diehrheits= beichluffes erflären ließ, bemertte er von ber Beichwerbe ber evangelischen Stanbe, Die faijerlichen Bevollmächtigten ließen fie "in ihrem Berte bleiben". Bas er und fein faiferlicher Bruder bagu beitragen fonnte, bamit bies Bort in Gerbinands Sinne in Erfüllung gebe, geichah durch fie. Raifer Rarl, an den die Protestation und Appellation gunachit fich richtete, gab ihr in feiner Beife ftatt. Bielmehr befahl er, nachdem er von berfelben Rachricht empfangen hatte, ben protestierenben Stanben in unanädigfter Beife und mit icharffter Strafanbrohung Die Unnahme bes Abichieds. Ja bie Befandten, welche Die Evangelischen an ihn ichidten, empfing er im September 1529 in Biacenza nicht nur außerft fchroff, fonbern ließ fie fogar aus nichtigen Grunden gefangen fegen.

Aber troßbem blieb die Protestation der evangelischen Stände schon damals nicht ohne Frucht. So mächtig war ihr Eindruck auf die Semüter, daß Luther kurz nach der Speierer Bersammlung bereits schrieb, der Reichstag habe saft keine Frucht, als daß die "Christusgeißker und Seelenstyrannen" ihren Zorn nicht hätten auslassen können. Und einer der hervorragendsten Kaiserlichen Kommissäre in Speier, Bischof Bernhard von Trient, erklärte kaum acht Monate nach der Bersammlung, es sei disher noch auf jedem Reichstage sur die von dem Kaiser vertretene päpstliche Sache ins Schlimmere gearbeitet worden, wie es die in

Speier erhobene Protestation bezeuge.

So ift denn in der That die Protestation, aber in anderem Sinne, als Ferdinand es meinte, in ihrem Werte geblieben. Die darin ausgesprochenen Grundsätze des Protestantismus sind längst zur allgemeinen Anerkennung gestommen. Selbst eifrigen Versechtern der römischen Prinzipien sind sie eine Abweichung von dem Grundsatze der Gewissenzeigericheit als eine höchst verwersliche Sache betrachten. Nicht Evangelische allein, sondern wer immer irgendwo unter einer Mehrheit Andersgläubiger friedlich seines Glaubens

leben kann, hat Ursache, ber Mannesthat auf bem Speierer Reichstage ein ehrendes Gedächtnis zu widmen, welcher Die

protestantische Rirche ihren Namen perbanft.

Ber aber heute noch mit Stolz den Namen eines Protestanten führt, der wird sich ernstlich prüsen müssen, ob auch in ihm der freie, gottessürchtige, seines allein auf die h. Schrift gegründeten Glaubens gewisse, heldenmütige Sinn sebe, der die in Speier 1529 Protesierenden ersüllte. Und wenn jest in Speier zum Gedächtnisse jener fühnen Hat ein Gotteshaus erbauet wird, so soll dies den kommenden Geschlechtern bezeugen, daß viele noch in unserer Zeit des Glaubensmutes der Bäter in Dankbarkeit gedenken. Gott gebe es in Gnaden, daß der Geist, welcher die Bäter einst beseelte, in allen Protestanten unserer und der späteren Tage stets lebendig und wirksam sich erweise zum immerwährenden Zeugnisse dassie, daß in der That die Protestation der edangelischen Stände zu Speier in ihrem Werte geblieben sei!

## Das

## heilige Blut von Sternberg.

Von

Lic. theol. **A. Schmidt,** Paftor ju Sternberg.

Halle a. S. 1892.

Berein für Reformationsgeschichte.



3m Jahre 1520 ericbien Buthers gewaltige Schrift "Un ben driftlichen Abel beutscher Nation von bes drift= lichen Standes Befferung". "Die Beit des Schweigens ift vergangen, und die Beit zu reben ift gekommen," fo beginnt fie. 3m Namen und aus ber Seele bes ver= führten und betrogenen beutschen Chriftenvolfes erhebt Buther feine Stimme wiber "bas icanbliche teuflische Regiment ber Römer," wiber bas unerträgliche Soch, barunter ber papftliche Stuhl zu Rom die "elende Nation" gefnechtet bat. Mit fiegreicher Gewalt zerftort er bie "breifache Mauer," welche bie Romanisten aufgerichtet, "bamit fie fich bisher beschütt, baß fie niemand hat mogen reformieren," nämlich bamit baß fie fagen gum erften: weltliche Gewalt habe nicht Macht über bie geiftliche Bewalt, jum andern: es gebühre bie Schrift niemandem auszulegen benn bem Bapft, zum britten: es moge Diemand ein Concil berufen benn ber Babft. Mit flammenben Borten ruft er alle, die berufen find, auf, gur Befferung Sand angulegen und die ichreienden Migbrauche abzuthun, und legt bann im Gingelnen bie Stude bar, Die "zu folch gräulichen Standes Befferung bienlich" fein möchten, und giebt fein Erachten, "was wohl geschehen möchte und follte von weltlicher Gemalt ober gemeinem Congilio".

Unter ben siebenundzwanzig Abschnitten, in welchen Buther bie Bunkte bezeichnet, Die ber Reformation por-

nehmlich bedürftig ichienen, beginnt ber eine :

"Zum Zwanzigsten, daß die wilden Capellen und Feldfirchen würden zu Boden verstöret, als da sind, da die neuen Wallsachten hingehen, Wilsnack, Sternsberg, Trier, das Grimthal und jetzt Regensburg, und der Anzahl viel mehr".

Bon ben in erster Linie genannten Ballfahrtsorten ift Wilsnad mit feinem beiligen Blute allgemeiner betannt, und Trier mit feinem beiligen Rod bat fich erft jungft wieber aller Belt in Erinnerung gebracht. Belche Bewandtnis es aber mit Sternberg hat, burfte ben meiften Lefern fremd fein. Damals zu Luthers Zeit mar Sternbergs Ruhm weltbefannt. Bum "beiligen Blut von Sternberg" wallfahrteten Taufenbe und aber Taufenbe aus allen Ländern Deutschlands und von jenseits ber Grenzen.\*) Raum breißig Jahre guvor hatte diefe Bewegung begonnen, und im Fluge war fie gur Bobe gelangt. Sie brachte mit fich eine außerorbentliche Steigerung alles beffen, mas zur mittelalterlichen Rirchlichkeit gehört, fo daß in Sternberg, wenn irgendwo, die Berrlichkeit und Beiligfeit bes papistischen Kirchentums auf die Dauer befestigt zu sein schien. Da erhob sich Luther, und unter feinen Schlägen fiel bas hochragenbe, aber auf Sand gegründete Gebäude. Raum ein Sahrzehnt weiter - und in Sternberg war von ber gangen Berrlichfeit nichts geblieben als das fteinerne Gebäude, die heilige Blutstavelle, die noch heute fteht und an eine Reit wüstesten Aberglaubens marnend erinnert.

In ber That, es wird nicht umfonft fein, diefe Geschichte von Sternberg zur Zeit ber Reformation ber

Gegenwart wieber in Erinnerung zu bringen.

Die Stadt Sternberg in Mecklenburg war im Mittelalter trot ihrer Kleinheit ein Ort von nicht geringer Bebeutung. Die Einwohnerzahl war schwerlich größer als jett, wenig über 2000 Seelen; aber die Bürgerschaft war wohlhabend und betriebsam, voll Thatkraft und Gemeinssinn. Bon ihrer Gründung her, um die Mitte des 13. Jahrhunderts, bilbete die Stadt, durch ihre Lage begünstigt, für einen weiten Umkreis den Mittelpunkt christlichsdeutschaft Kultur. So kam es, daß im Unsange des 14. Jahrhunderts der hochstrebende Fürst Heinrich der Löwe von Mecklenburg seine Residenz nach Sternberg

<sup>\*)</sup> So ist 3. B. Sternberg einer ber beliebtesten Wallfahrtsorte für die Bewohner Dänemarks gewesen und hat auch den Besuch der bänischen Königssamilie empfangen.

verlegte. Fürft und Bevölkerung wetteiferten, bas Gemeinwefen zu heben. Aus einem verheerenden Brande von 1308 erstand bie Stadt zu höherer Blüte. Bor allem bie Pfarrfirche zu St. Marien wurde großartig wieber erbaut: in ebelftem gothifden Stil ein breifdiffiger hoher Sallenbau mit ichlanken Bfeilern und einem ftattlichen Turm. Reichlich zufliegende fromme Stiftungen ermöglichten, Die Stadt mit Bobltbatigfeitsanftalten auszuflatten: fie befaß ein bl. Beift-Stift für bie Alten, ein St. Georg-Stift für bie Musfätigen, ein Glenben-Stift für bie Fremben jebes berfelben mit einer eignen fleinen Rirche. Es fehlte auch nicht an einer Bfarricule. Amar borte bie Stadt fpater wieder auf Refideng zu fein; boch blieb fie ein Gegenstand fürftlicher Gunft und ein Ungiehungsbunft für ben Abel des Landes, wie fie benn zu ben Anfangen und ber Entwicklung ftanbifden Befens nahe Beziehungen gehabt und behalten bat. Gin Ritter- und Briefter-Raland also eine von jenen aus Geiftlichen wie Laien aebilbeten Brüderschaften, die zur Besprechung firchlicher Angelegenheiten gewöhnlich an bem erften Tage ber Monate zusammenkamen - bilbete ben Sammelpunkt für weitere Rreife bes Abels und bes Rlerus. Mitalieber bes Abels fagen im Rat ber Stadt und umwarben ben Boften eines "Rirchherrn" von Sternberg. Go erfolgten benn auch weiter noch reiche Zuwendungen für die fich fteigernben Bedürfniffe bes mehr und mehr veräußerlichten Rultus. . Mule Gotteshäufer, vornehmlich natürlich bie Bfarrtirche, wurden reichlich mit Defipriefterleben (Bifarien) bewibmet. In voller Blüte ftanden die Brüberschaften mit ihren firchlich-weltlichen Festfeiern, Oblationen, Bigilien und Seelenmeffen. Un mehr als einem Dutend Altaren folgte Meffe auf Meffe. Much an einer Stätte monchischer Frommigfeit fehlte es nicht, fofern die Frangistaner in Sternberg, wenn auch fein Rlofter, boch eine Terminirftation errichtet hatten. Stetig mehrte fich bie Rabl ber Geiftlichen, ber Glang bes Rultus und bas Bermogen ber firchlichen Inftitute. Rury - gegen Ende bes 15. Jahr= bunderts ichien Sternberg für feine Berhältniffe bas äußerfte Daß damaliger Kirchlichkeit erreicht zu haben.

Allein es sollte noch ganz anders kommen. Das alles war noch nichts im Bergleich mit dem, was das Jahr 1492 brachte, wodurch Sternberg zu einem Stern erster Größe an dem Himmel der Kirche erhoben wurde:

bie Berehrung bes heiligen Blutes.

Es bat im Mittelaster nicht wenige Stätten in Deutschland gegeben, wo man meinte, bas beilige Blut bes Erlöfers mit Augen feben und anbeten zu fonnen. So findet noch beute in bem oberschmäbischen Orte Beingarten ein feierlicher Blutritt ftatt. Go ruhmte fich Bilenad, brei blutbefledte Softien zu befiben, bie bei einem Brande ber Rirche im Jahre 1383 munderbar gerettet maren und nun ihrerfeits Bunberfrafte ausströmen ließen. Der Dom zu Schwerin befaß feit bem Sahre 1220 als toftbare Reliquie aus bem beiligen Lande einen Raspis, ber einen Tropfen vom Blute bes herrn in fich ichloß; auch bier gab's Ballfahrten und Bunder in Menge. Aber größeres Auffeben erregten bie blutenben Softien von Sternberg um beswillen, weil fie ben Ruhm hatten, bon jubifchem Chriftenhaß Martyrium erlitten zu haben: gemartert, zerstochen von den Sanden der Juden, die bann ihren Frevel mit bem Feuertobe hatten bugen muffen. Much bas freilich ift ja feineswegs ein vereinzelter Borfall gewesen; gar nicht felten find aus bem Mittelalter bie Radrichten von jubifder Softienschandung mit nachfolgender Jubenverfolgung, und in manchen Fällen hat fich Softienverehrung angeschloffen. Bas aber bem Sternberger Ereignis feine besondere Bedeutung verleiht, ift bies, bag es, als bas lette biefer Urt, gang an's Enbe bes Mittelalters fällt, aleich als ob mit einer letten Kraftanstrengung der kommenden Reformation sollte Trot geboten merben.

Ungählige Mal ift dies Ereignis dargestellt worden. Gleich von vornherein bemächtigte sich die eben aufblühende Druckerkunst dieses willkommenen Stoffes und warf verschiedene Flugschriften auf den Markt, die in erster Linie wohl darauf berechnet waren, von den Wallfahrern zum Andenken mitgenommen zu werden. Noch jest sind einzelne Eremplare vorhanden, teils

in nieberbeutscher Sprache zu Lübeck, teils in hochs deutscher zu Basel gebruckt. Es wird, denke ich, die Leser interessieren, eine dieser alten Darstellungen kennen zu lernen. Sie ist vielleicht noch im Jahre 1492 selbst gedruckt und vor einigen Jahren zu Wien wieder herausgegeben. Ich will die bemerkenswertesten Abschnitte daraus mit beisgefügter, teilweise etwas freierer Uebertragung in unser Hochbeutsch mitteilen.

Das Titelblatt zeigt einen Holzschnitt, auf welchem eine Anzahl jübischer Gestalten um einen Tisch versammelt stehn, beren zwei mit Messern zwei vor ihnen liegende Hoftien burchstechen. Darüber steht "Sterneberch", barunter:

"Bon ben bofen Juben folgt hier ein' Geschicht', Dagu von benselben ein merklich Gebicht."

Dieberbeutich.

Int jaer unfes beren Dufentveerbunderttweunde= negentich an beme bage fun= te Seneri pube Senerini hebben be bofen quaben bn inoben hoben funberges be billigen criftenbent borch ere boshent to hone unde sma= bent beme almechtigen gobe unde to porachtinge bes criften louen vorvolget unde flaerliten befant fware miß= handelinge abedgen an beme ahebenedneden waren hilaben Sacramente unfes beren ibefu crifti fo abeicheen unde misbandelt in materien mo bor na wert abefecht.

Int erste ehn prefter ghenomet her Peter Dene heft bekant bat ehn jobe Eleazer ghenomet bebe wonebe to beme Sterneberge in bem Reuhochbeutich.

Im Jahr unsers Herrn 1492 am Tage Severi und Severini (22. Oktober) haben die bösen, schustigen Juden, welche mit ihrer Bosheit die heilige Christenheit zu Hohn und Schmach des allmächstigen Gottes und des Christenglaubens verfolgen, offen bekannt, welche schwere Mißshandlung sie an dem benes dieten wahren heiligen Sascrament unsers Herrn Jesu Christi begangen haben, nämslich folgendermaßen.

Zum ersten: ein Priester, genannt Herr Peter Däne, hat bekannt, daß ein Jude Namens Eleasar, welcher zu Sternberg im Stift Schwerin swerinschen stichte ennen eren gropen by fit ghehat on eme por IIII schillinge vorpandet bebbe. Go is be sulue ber peter wedder bmme to beme abesechten joden Eleazar vp ber patynichen ftraten orbe abekommen beaberende funen groben ban Eleazar. Darub be fulue Eleazar antworbe begerende unde seggende efte he eme nicht mochte schicken bat hilae Sacrament he wolbe em den groven wedder ahe= uen on dar tho finen willen wol maken. Bobe fulke eer bender enndracht heft her peter bene tho beme Stern= berge in der ferfen vobe deme altare aller hilgen an beme bage ber seuen brober II of= tien abebenednet unde con= facreret pn bes anderen ba= ghes beme vorbenomeden Gle= azar in ennem inden doke ben he van beme altare ber hilgen bryer konninge af abe= ineden hadde ouer aheant= wordet hebbe.

Border bekent de vorbenomede her peter dene dat Eleazars wif eme an deme dinsdage vor bartholomei dat ghebenedhede un werdige Sacrament wedder umme in ehnem holten luchten kop ghebracht hebbe. seggende. her peter dene seeth dar hebbe an der Ede ber Paftiner Strake wohnte, einen eifernen Grapen (Topf) bei fich ae= habt habe, welchen er ihm für 4 Schillinge verpfändet hatte. Run ift berfelbe Berr Beter wieber zu bem ge= nannten Juben Gleafar ge= tommen und hat feinen Topf bon Gleafar guruderbeten; worauf berfelbe Eleafar ihm geantwortet hat: ob er ihm nicht bas beilige Saframent verschaffen könnte, bann wolle er ihm ben Topf wiebergeben und noch eine aute Beloh= nung bazu. Auf Grund bie= fes amischen ihnen beiben ge= schlossenen Vertrages hat Berr Beter Dane in ber Sternberger Rirche auf bem Altar Aller Beiligen am Tage ber fieben Brüber (10. Buli) zwei Softien geweiht und fie am nächsten Tage bem genannten Eleafar in einem feibenen Tuche, welches er vom Altar ber bl. brei Könige abgeschnitten hatte. überantwortet.

Ferner bekennt ber genannte Herr Peter Däne, baß Eleasars Weib ihm am Dienstag vor Bartholomäi (21. Angust) bas geweihte hochwürdige Sakrament in einem hölzernen Leuchterkopf (?) wiedergebracht habe mit den Worten: Herr Peter an numen god wedder on bemaret ben. Dar benne ber peter be fuluen abebenebneben oftien wedder omme to fit abenomen on entfangen bebbe in meninge be in be ferfen medder tho bringende, efte by ben ferchof the grauende. welferer he nenerlene wus bon noch bu brungen fonde unde vormochte nicht van beme houe ber hoch aheboren furften unde berren bern Magnife vn Baltazars ber= togen to Mefelenborch, in jegenwordichent alle ber po= ben be porbenomeden oftien en wech brungen. Sunder beft be in ben fuluen bof in ber erben begrauen. Inde wo be wedder omme vor ogen abefomen on op ghegrauen funt in jegenwordichent ber porbenomeden beren Bertogen to Mefelenborch u. f. w. vnde bele anderer beren unde bre= laten is wol wytlik vnbe openbar.

Item heft bekant eyne hos binne Eleazar vor ghenante wyf, dat er man Eleazar myt hulpe vn rade der ans beren joden heft ghekoft vn to fik ghekregen IIII ghebes nedyede oftien. der benne II kortes vor jakobi vorgangen vp eynen vridach des morgens vro to VIII in de klocken bynnen deme Sternebarge Dane, febt, ba habt ihr euren Gott wieder und bemahret ibn. Worauf benn Berr Beter biefe gebenebeiten Hoftien wieder an sich ge= nommen habe in ber Absicht. fie wieder in die Rirche zu bringen ober auf bem Rirch= hof zu begraben; welches er jeboch auf feinerlei Beife fertig bringen tonnte, benn er war in Gegenwart ber Ruben nicht im Stande, fie von bem Residenzhofe ber Fürften Magnus und Bal= thafar, Sergoge von Medlen= burg, hinmeg zu bringen; fondern er hat fie auf bem= felben Sof in die Erbe vergraben. Und wie sie wieder= um por Augen gekommen und aufgegraben find in Gegenwart ber genannten Bergoge zu Medlenburg und vieler andrer Herren und Bralaten, ift allgemein be= faunt.

Ferner hat bekannt eine Jüdin, des genannten Elesafars Weib, daß ihr Mann Eleafar mit Hülfe und Beisrat der andren Juden vier Hoftien gekauft und an sich gebracht habe, deren zweikurz vor Jakobi an einem Freitag (20. Juli), als Elesafars Tochter Hochzeit hielt, morgens früh um 8 Uhr

under enner louen alse ele= gars bochter by gheflapen hebbe van V noben mut na= telen gesteken bat bar bat gebeneduede bloet bth geblo= ten is. alse nembtliken weren beffe viue sprack bat wif alse Eleazar ere man borbenomet. Mochel garons fone ban brandenborch. Schuneman to predelande. Simon erer dochter man on Salomon to tetrow. Of befennet Simon des geliken myt eleazars wine, on enn powelf van en besunderen dat sobans so por abesecht is in be mar= bent abescheen in.

Border sede Eleazars wif vn ok ehn genomet jakob bekant heft dat de behden ghebenedheden oftien des auendes by lichte myt mesten in der dornsen bhunen eleazars huse gesteken worden welch se ok mede gheweten heft.

Noch heft jacob vorder bekant dat alsodane vorbenomede bose geschefte vth solker orsake ghescheen sp. dat de poden de warheyt van deme werdigen Sacramente wetten wolden. welke gheschefte denne alle de joden so vor ghesecht is mede gewetten vn er vulbort dar to gegenen hebben. unter einer Laube ju Stern= berg von fünf Juben mit Nabeln gestochen worben feien, fobaf bas Blut her= ausgefloffen ift. Und zwar faate bas Beib, biefe fünf feien gewesen: ber genannte Eleafar.ibr Mann. Mochel Ma= rong Sohn von Brandenburg, Schünemann zu Friedland, Simon, ihr Tochtermann und Salomon zu Teterow. Auch bekennt Simon bas gleiche mit Eleafars Beib, und jebes bon ihnen besonders, baf bas oben Erwähnte wirklich fo geschehen sei.

Ferner sagt Eleasars Weib, und auch einer Namens Jakob hat bekannt, daß die beiden andern geweihten Hostien des Abends bei Licht in ihrer Tuchumhüllung in Eleasars Hause mit Messern durchstochen worden seien, wobei sie ebenfalls Mitwisserin gewesen.

Ferner hat Jakob noch bekannt, daß diese vorhin erzählte Frevelthat um deswillen unternommen sei, weil die Juden die Wahrheit von dem hochwürdigen Sakramente in Ersahrung bringen wollten; wie denn sämmtliche oben genannte Juden dabei Mitwisser gewesen sind und ihre Zustimmung dazu gegeben haben. Borber hebben bekant alle be joden van vredeland des geliken de joden van Bransbenborch vn noch ehn ghesnomet leser de mede to der kost to dem Sternebarge sh ghewesen dat se raet unde daet mede ghehat un sodans so vor ghesecht is och mede bevulbort hebben.

Eyn hobe ghenomet Smarhge. heft bekant bat he eynen gulben bar tho gegenen hebbe dat werdige hilge sacrament to kopende un was darmede jegenwordich alse de vorbenomede oftien in der brutlacht so ghesteken worden un heft mede ghesen dat dat ghebenediede bloet dar uth gevloten is dat he also of bevulbort hebbe.

Der joden de to dem Sternbarge vorbenomet gesbrannt worden weren XXV myt II frowes personen vn de vorgemelte Eleazar de rechte handadige desser bosen daet is untkommen mit II oftien dem got noch wol wert to voeghen soen sien daet sunder allen twifel.\*)

Ferner haben bekannt sämmtliche Juben von Friedland, desgleichen die Juben von Brandenburg und noch einer Namens Leser, welcher mit bei der Festlichkeit in Sternberg gewesen, daß sie sich mit Rat und That daran beteiligt und dies oben berichtete mit beschlossen haben.

Ein Jube namens Smaryge hat bekannt, daß er einen Gulden beigesteuert habe, um das hochwürdige heilige Sakrament zu kausen, und gegenwärtig gewesen sei, als die erwähnten Hostien bei der Hochzeit so zerstochen wurden, und mit angesehen habe, daß das gebenedeiete Blut herausgesschoffen, wie er denn auch seine Einwilligung dazu gegeben.

Der Juben, welche in ber genannten Stadt Sternberg verbrannt wurden, waren 25 mit 2 Frauen; aber ber vorerwähnte Cleasar, der eigentliche Urheber dieser Frevelthat, ist mit 2 Hostien entstommen; welchem Gott ohne allen Zweisel den Lohn für seine Missethat noch zutheilen wird.

<sup>\*)</sup> Das angehängte Gebicht befingt bas Ereignis in 19 Stropben, nach bem feltfamen Gefcmad jener Beit aus lateinischen

Eine andre Ausgabe fügt das Datum der Judenverbrennung hinzu "am Mittwoch vor Simonis und Judä" (24. Oktober 1492) und schließt:

"Stem: ber Briefter murbe berbrannt am Mittwoch

nach Gregorii (13. März) im Jahre 1493." -

Faffen wir bie Sauptzüge ber obigen Darftellung turg

zusammen, fo ergiebt fich folgender Bergang:

Ein Sternberger Jude Eleasar, von Christenhaß beseelt, läßt sich gelüsten, an dem Christengotte sein Mütchen
zu kühlen, und geht damit um, geweihte Hostien in seine Gewalt zu bringen. Berschuldet ist ihm ein armer Sternberger Meßpriester, Beter Däne, der ihm seinen Topf verpfändet hat und außer Stande ist, denselben einzulösen. Eleasar verheißt ihm nicht nur den Topf sondern noch Geld dazu, wenn er ihm das Sakrament verschaffen werde. Der Urme widersteht der Bersuchung nicht: während er einmal seines Dienstes wartet, bringt er heimlich zwei geweihte Hostien bei Seite, welche der Jude als erwünschte

Beute in Empfang nimmt.

Gleichzeitig hat Eleafar seine Anschläge auch nach andern Orten erstreckt. In einer ganzen Reihe medlenburgischer Städte werden die Juden für diesen Plan, den Christengott zu beschimpsen, aufs lebhasteste interessiert und steuern mit Freuden ihr Geld, um Hostien aufzukausen. Es gelingt noch zwei andre zu erwerden, welche ebenfalls nach Sternberg gelangen. Nun schreitet man zur Aussührung. Der 20. Juli ist der Tag, an welchem Eleasars Tochter Hochzeit hält; von fern und nah sind Gäste geladen: dies Fest soll mit Verhöhnung des Christenglaubens verherrlicht werden. Morgens 8 Uhr versammelt man sich in der Gartenlaube des Hauses um den Tisch, auf welchem die beiden Sternberger Hostien liegen, und fünf

und beutschen Berfen gemischt. Alls Probe mögen folgende zwei Strophen bienen:

Emerunt duas hostias epn grot un of epn flepne has probabant perforatas sacerdote consecratas mit eren handen unrepne. Beata unda profluit fam an beë cruceë pone cruor hine prosiliit mens perfidorum terruit uth beë mirafelë jchine. der Männer wagen den Frevel, mit Nadeln hineinzustechen. Ein gleiches geschieht mit Meffern an den beiden andern Hoftien besselben Tages Abends bei Licht.

Und fiehe: beibemal fließt Blut barnach.

Die Kunde von dem Geschehenen ergeht durch alle Judengemeinden des Landes und bringt ihnen Freude und Glaubensstärkung. Den Thätern selbst aber wird angesichts des sließenden Blutes angst und bange. Eleasar selbst such das Weite und nimmt zwei der Hostien mit. Die beiden andern hat sein Weib in Verwahrung, aber sie will sich des unheimlichen Gastes entledigen und bringt sie in das Tuch gehüllt in einem hölzernen Gefäß dem Priester zurück mit den Worten: Da hast du beinen Gottl

Der Priester befindet sich gerade auf dem Hose der fürstlichen Residenz. Sein erster Gedanke ist, die Hostien wieder in die Kirche zu bringen oder in der geweihten Erde des Kirchhoses zu begraben. Aber — wunderbar! — er kanns nicht fertig bringen, sie von dem Residenzhose wegzuschaffen, so daß er sie schließlich eben dort in die

Erbe vergräbt.

Allein — man hat sie bort gefunden, und die ganze Geschichte ist an den Tag gekommen, und die Juden wie der Priester haben ihren Frevel mit dem Feuertobe büßen müssen.

Noch jest führt die Stätte bei Sternberg, wo bie Stuben verbrannt find, ben Namen "ber Judenbera".

Eine weitere Folge war, daß sämmtliche Juden aus Medlenburg ausgewiesen wurden, und hinwiederum von jüdischer Seite Medlenburg mit dem Banne belegt wurde, sodaß von der Zeit an fast zwei Jahrhunderte kein Jude im Lande ansässig gewesen ist.

Den Hoftien aber wurde, je größere Schmach fie ers Litten, nun um so größere Ehre erwiesen, und wenn die Juden geplant hatten, der Kirche einen Schimpf anzuthun, so war der Ausgang der, daß die Kirche in Sternberg

Triumphe feierte, wie nie gubor. -

Bon jeher nun ist viel darüber verhandelt und geftritten worden, was an dieser Geschichte thatsächlich wahr sein möchte. Die mitgeteilte Darstellung trägt in der

Sauptfache bas Geprage protofollgrifder Aufzeichnungen. und es ift möglich, bag ibr wirklich ein Brotofoll bes am 22. Ottober gehaltenen gerichtlichen Berhores gu Grunde liegt. Aber freilich: alle biefe Ausfagen find burch bie Folter erpreßt worben, fo bag jebe Sicherheit fehlt. Much ftimmen bie Aussagen nicht gusammen; benn 3. B. mabrend nach etlichen anzunehmen ift, bag es bie beiben Sternberger Softien gewesen, welche bem Briefter burch Elegfars Beib in einem "Leuchtertopf" jurudgebracht murben, wogegen bie beiben andern von Elegiar mitgenommen murben, ftebt es nach andern vielmehr fo, bag eben lettere in ben Leuchtertopf geworfen und bem Beibe überantwortet murben. Dazu tommt, baß fich in neuerer Reit im Schweriner Archip ein Schriftftud gefunden bat, anscheinend bas Brotofoll über die am 29. August ftattgehabte erfte Unterfuchung: nach biefem aber ftellt fich ber Bergang gang anders. Bon ben beiben Sternberger Softien ift bier aar nicht die Rede. Es heißt vielmehr fo: die Juden haben burch Bermittlung eines Monches zu Benglin eine Softie erworben, eine zweite von einer Frau zu Teterow gefauft; biefe beiben find nach Sternberg gebracht und bei ber Sochzeit in Cleafars Saufe bie eine zerftochen, bie andere gerichnitten; aus beiben ift Blut gefloffen, fo baß ben Juben zu Mute geworben ift, als follten fie zu Stein werben ober in ben Abgrund verfinfen; biefe beiben hat bann Eleafars Beib einem Sternberger Briefter mit ben Borten "hier ift bein Gott" übergeben; und ber Briefter "vielleicht aus göttlicher Furcht bewogen" hat fie an fich genommen und vergraben, hinterber aber Anzeige erstattet unter bem Borgeben, es fei ihm in ber Racht ein Beift erschienen und habe ihm "wegen bes Sacramentes ein Bahrzeichen gegeben."

Hiernach ist in ber That ber Berbacht nicht ganz abzuweisen, ber burch sonstige Borkommnisse bes Mittelalters hinreichend gestützt wird, daß die Geschichte von der jüdischen Hostienschändung grundlos ist, und das Ganze auf Betrug beruht, bei welchem das leitende Motiv war, ber Kirche zu einem Triumph und der Stadt Sternberg ju einem neuen glorreichen und gewinnbringenben Cultus

Doch wir muffen uns bescheiben zu sagen: die Sache ift nicht flar und wird auch nach den vorhandenen Quellen

niemals mit Sicherheit festgestellt werben tonnen.

Angenommen nun also — was ja ebenfalls gar nicht undenkbar ist —, daß wirklich jüdischerseits, sei es mit sei es ohne priesterliche Beihülfe, ein solches Attentat gegen vier oder zwei Hostien begangen, und der Priester auf irgend eine Beise in den Besitz zweier von den Juden zerstochenen Hostien gelangt ist, so fragen wir nun weiter, wie es sich denn mit dem Bunder verhält, welches geschehen sein soll, daß aus den Stichwunden der Hostien Blut gestossen ist, und richten unsre Ausmerksamkeit auf daszenige,

was mit biefen Softien weiter geschehen ift.

Zwanzig Jahre nach bem Ereignisse, im Jahre 1512, hat Nikolaus Marschalk, ein hervorragender Vertreter des Humanismus, Doktor der Rechte und Prosessor an der Universität Rostock, im Austrage der Herzöge Heinrich und Albrecht, der Söhne des 1503 verstorbenen Herzogs Magnus, in lateinischer Sprache eine ausführliche Darstellung des Herganges geschrieden, welche den Anspruch völliger Geschichtlichkeit erhebt. Von vornherein freilich muß hiegegen bedenklich machen, daß er von den beiden Penzliner Hostien überhaupt gänzlich schweigt und nur von den beiden Sternberger Hostien redet, sowie daß er von diesen erzählt, sie hätten, als sie gestochen wurden, ganze Ströme von Blut ergossen, und die eine habe sich ellenhoch über den Tisch erhoben und in der Luft im Kreise umherbewegt. Des Weiteren nun berichtet er solgendes.

Der Priester Peter Däne, nachdem er die blutenden Hostien von Eleasars Weibe mit den Worten "Hier ist dein Gott" zurückerhalten und, unfähig, sie vom Residenzshose wegzubringen, dort in die Erde vergraben hat, wird von Gewissensqualen getrieben, sein Verbrechen damit zu sühnen, daß er dem geschändeten Leichnam des Herrn zu ehrenvoller Erhöhung verhelse. Mit Verschweigung des wahren Sachverhalts macht er dem Schweriner Domkapitel die Anzeige, es sei ihm durch allnächtlich sich wieder-

holende Traumerscheinungen offenbart, bag auf bem Re= fibenghofe bas allerheiligste Saframent vergraben liege und mit Ghren in die Pfarrfirche gebracht zu werben verlange. Das Domfavitel, mißtrauisch und vorsichtig, giebt ibm für einige Nachte einen anbern bemahrten Beiftlichen bei, und als biefer nichts gewahr wirb, erhalt jener einen Berweis, nicht fo leichtfertig mit folden Sachen fich zu befassen. Aber er bleibt babei so hartnäckig und inftändig, daß ichlieflich eine Commission von Bralaten und fürftlichen Beamten abgeordnet wird, Die Sache gu untersuchen. In ihrer Gegenwart wird ber Briefter beorbert, felbst auf bem Sofe nachzugraben; er grabt an verschiebenen Stellen vergeblich, muß babei aber unwillfürlich immer wieber nach ber ihm wolbewußten richtigen Stelle binichielen, fo bag bie Unmefenben Berbacht ichopfen, und ichlieflich einer eben an Diefer Stelle mit feinem Dolch in die Erde ftogend auf etwas Bartes trifft: gu Aller Staunen wird ber Leuchtertopf ausgegraben, und man fieht in ihrer blutigen Umbullung die beiben blutbeflecten Spoftien.

Ungewiß, was bavon zu halten und was bamit zu thun sei, legt man die Hostien vorläusig in der Kirche in einer eisernen Truhe nieder. Der verdächtig gewordene Priester wird seinem Kirchherrn in Gewahrsam gegeben.

Dieser aber behandelt die Sache so lau und lässig, daß wenig gesehlt hätte, so wäre das Verbrechen unentbeckt geblieben. Da nehmen sich mit großem Eiser die Herzöge von Mecklenburg, Gebrüder Magnus und Balthasar, der Sache an: auf ihre Versügung hin wird der Priester gefänglich eingezogen, hiernach in seierlicher Gerichtssitzung peinlich verhört, worauf er denn nun ohne weiteres Bögern den wahren Hergang, seine eigene und der Juden Schuld bekennt.

Nun tritt ber Bischof von Schwerin mit seinen beiben Nachbarn, ben Bischöfen von Razeburg und Cammin, und einer großen Versammlung angesehenster Gottesgelehrten zur Beratung zusammen, was mit ben blutenden Hostien geschehen soll. Es macht sich die Meinung geltend, man solle sie zur Communion verwenden, und einer erbietet sich sie sofort zu nehmen. Aber glücklicherweise — so ruft Marschalt aus — wird diese Ansicht überstimmt: sonst wäre ja aus dieser ganzen, dem frommen Bolke so heilssamen, so reich mit Bundern und Gnaden gesegneten Berehrung des heil. Blutes nichts geworden! Offenbar war's Gottes Wille, daß diese Sache zur Verherrlichung des Glaubens dienen solle. Man kommt zu dem Schluß: dem mißhandelten Leichnam des Herrn müße eine Stätte der Berehrung bereitet werden.

Mit größter Feierlichkeit werben die Hoftien ihrem Gewahrsam entnommen, in Procession in Gegenwart einer anbetenden Bolksmenge um die Kirche getragen, wieder hineingeleitet und in dem vorhandenen Sakramentshäuschen niedergelegt, dis für sie die eigene Kapelle gebaut war, in welcher sie seitdem mit Glanz und Ehren ruhend, tägslich zweimal, Bors und Nachmittags der andächtigen Menge gezeigt werden. Mit bloßem Unschauen verdient man reichen Sündenerlaß, noch größeren, wenn man dazu betet und Geld opfert. Zahlreiche Bunder geschehen, von überall her strömt das Bolk zu. Und Sternberg ist eine heilige Stätte geworden.

Die Juben aber in gang Medlenburg werben gefänglich eingezogen und peinlich verhört. Er felbit, ber Bergog Magnus, ber erlauchte und erleuchtete Fürft, widmet fich mit lobenswertestem Gifer biefer Sache und wohnt perfonlich bem Berhore bei. Die Juben gestehen alles ein, - nur merfwürdigermeife ben ichulbigen Briefter haben fie ganglich entlaften wollen! Offen bekennen alle, die Mitmiffer gewesen; offen bekennen - mit Musnahme bes entflohenen Gleafar - bie fünf, bie ben Frevel vollbracht hatten. Sie bekennen, bag fie bas Blut haben fliegen und die Softie in die Sohe fpringen feben. Dun aber gefragt, ob fie benn glauben und getauft fein wollten, beharren fie in finfterem Trot und find Bfalmen fingend in ben Tob gegangen, ihrer 25 Manner nebft 2 Frauen. Der ungludliche Briefter aber, gerfniricht und bufferlig, hat balb barauf zu Roftod bie verdiente Strafe erlitten.

So lautet ber unter fürftlicher Autorität veröffent= lichte Bericht eines Mannes, ber für einen Bertreter ber aufgeklarten Biffenichaft galt. Er hat nicht unbefebens alles für mahr genommen. Go ermabnt er felbft, bag bie Bolfsüberlieferung von ben Softien noch andere munderbare Dinge zu erzählen wiffe: als bie Ruben, voll Schreden und Furcht, versucht hatten, fie zu vernichten, ware ihnen meber mit Keuer noch mit Baffer beizutommen gemefen: in ben Flammen feien fie unverfehrt geblieben und aus bem Baffer wieder ans Land geschwommen. \*) Marschalt fügt bingu: Bei Gott fei ja fein Ding unmöglich, allein biefe Umftanbe feien boch nicht beglaubigt, und man miffe ia, wie es bei mundlicher Ueberlieferung bergebe, er aber wolle nur ficher beglaubigte Thatfachen geben. Aber in Bezug auf benjenigen Umftand, auf welchen alles antommt. nämlich bas Bunber bes Blutfließens, außert er auch nicht Die leifeste Spur eines Zweifels. Auch fonft bat, wie es icheint, von Anfang an die Thatfachlichkeit biefes Bunders allen Beteiligten, auch benen, welche ber Aufgrabung ber Softien beimohnten, außer Zweifel gestanden. Bas werben wir nun bavon zu urteilen haben?

Wir wollen uns hier nicht auf die Frage einlaffen, ob ein solches Bunder an und für sich denkbar sei oder nicht. Aber soviel ist für jeden, der nicht blind ist, klar und zweisellos, daß in diesem Falle das Bunder thatsächlich nicht geschehen ist. Das geht aus dem Berichte selber hervor. Denn derselbe leidet in diesem Punkte an

einem offenbaren und unauflöslichen Biberfpruch.

Ungenommen, daß die Juden wirklich die Hostien zerstochen haben, so haben sie doch dabei nichts anderes bezwecken können, als sich selbst dessen zu vergewissern, daß der Glaube der Christen, die Hostie sei Christi Leib, ein leerer Wahn sei; sie sind der sesten Erwartung gewesen,

<sup>\*)</sup> Erzählt wurde auch: als Cleasars Weib die Hoften ins Waffer werfen wollte und auf einen Stein am Ufer trat, fühlte sie, wie ihre Füße in den Stein einsanken, und fuhr entsett aurud; der Stein mit den — offender von einem ungeschickten Steinmetzen ausgehauenen — Fußspuren wurde beim Aufbau der Blutskapelle in die Mauer eingesigt, wo er noch jetzt zu sehen ift.

es werbe fein Blut barnach fließen. Bare nun thatfächlich bennoch Blut gefloffen, fo hatte ber Einbruck auf Die Juden ber fein muffen, baf fie aufe hochfte überrafcht, erstaunt, niebergeichlagen und entjett waren. Das foll benn auch nach bem Bericht ber Fall gewesen fein: es foll ihnen zu Mute geworben fein, als ob fie zu Stein wurben ober in ben Abgrund verfanten; fie follen gitternd gu Boben gefunten, von folder Furcht ergriffen worben fein, baß fie nichts mehr mit bem Chriftengott zu thun haben wollten, fonbern ibn bem Briefter mit ben Worten "ba haft bu beinen Gott" gurudbrachten; furg: ihre Erwartung war fehlgeschlagen; ftatt über bie Richtigfeit bes Chriftenglaubens frohloden ju fonnen, follen fie ben nieber= ichmetternben Beweis erhalten haben, daß die geweihte Softie wirklich ber leibhaftige Chriftengott war. Run aber haben ja bie Suben, nachbem fie foldes mit ben beiben erften Softien am Morgen bes Tages gethan hatten, eben basfelbe, als ob nichts geschehen ware, am Abend noch einmal mit ben beiben anbern Softien vorgenommen. Es bat ferner einer von ihnen, ber babei gewesen, gleich ba= nach in einer Reihe von Städten ben Judenschaften bie Runde von ber Berftechung ber Softien überbracht, und biefe alle find "baburch erfreut und in ihrer Bosheit ge= ftartt worden". Endlich, es ift auch angefichts bes Scheiter= haufens fein einziger ber Juben mantend geworben, fonbern fie haben triumphierend als Martyrer ben Tob erlitten. Das alles ift ja offenbar nur baraus zu erflären, baß eben tein Blut gefloffen ift. Saben bie Juden bas Gegen= teil befannt, fo ift offenbar, daß fie durch die Folter gezwungen worben find, auszusagen, mas fie aussagen follten.

Daß hinterher an ben Hostien wirklich Blutsleden zu sehen waren, das wird ohne Zweisel richtig sein. Um die Sache harmlos erklären zu können, hat man in neuerer Zeit mehrsach angezogen, daß es eine Art Schimmelpilz giebt, welcher unter Umständen auf Brolstücken sich anssiedelnd blutrote Fleden bildet. Sollte dies etwa zufällig in diesem Falle geschehen sein? Das ließe sich hören, wenn vorausgesett wird, daß die Hostienzerstechung erdicktet

ift; sollte man aber annehmen, daß zufällig Hoftienzerstechung und Schimmelbilbung zusammentrasen, so würde mir dieser Zufall eben so wunderbar erscheinen wie das Blutfließen. Dazu kommt, daß ja nach dem Bericht nicht die Hostien allein, sondern auch die sie umhüllenden Tücher blutig gewesen sind.

In jedem Falle ist unausweichlich der Schluß: nicht ohne Lug und Trug ist die Berehrung des heiligen Blutes zu Sternberg zustande gekommen. Und Luther hat Recht, wenn er auch über das Sternberger Blutwunder, wie über das Bilsnader und über die Trierer Rocausstellung das Urteil fällt, daß "der Teufel solches treibt".

Wer nun ber menschliche Unftifter bes Betruges gewesen ift, läßt fich wohl nicht mehr ermitteln. Ich vermute, bag ber arme Briefter Beter Dane nur bas Bertzeug Anderer gewesen ift, der in feiner Ginfalt fich bagu hergegeben hat, die Geschichte einzufädeln, und schlieflich von ben Urhebern preisgegeben, felbft eines ber Opfer geworben ift. Der Sternberger Bfarrer burfte außer Berbacht fteben, ba es von ihm beißt, er fei bei Berfolgung ber Sache läffig gewesen: er mochte wohl Grund haben zu besorgen, daß ber in Aussicht ftebenbe neue Cultus bazu ausschlagen möchte - um Luthers Ausbrud zu gebrauchen - "bie Pfarrfirche zu ichwächen". Ebenfo lag ber Bedante nabe, bag bies Sternberger Blutwunder bem im Schweriner Dom verehrten bl. Blute Concurrens machen fonnte, woraus fich erflart, bag bas Domfapitel, wenigstens nach Marichalts Bericht, nur gogernd ber Sache naber getreten ift. Auf die richtige Fahrte burfte ber Umftand führen, bag ber Briefter ausgesagt hat, er habe es auf feinerlei Beife babin bringen konnen, bie Softien von bem Refidenzhofe fortzuschaffen: offenbar erichien baburch biefer Refibenghof als eine burch höhere Bestimmung geweihte und geheiligte Stätte. Er ift benn auch als folche von ben Fürsten geehrt worden: nicht nur baß fie auf ber Stelle, an welcher bie Softien vergraben waren, eine Fronleichnamsfavelle errichtet baben. - ben gangen Refidenghof mit ben gum Teil verfallenen Gebäuben haben fie zur Errichtung eines Rlofters gewibmet. Sollte

etwa biefer Erfolg beabfichtigt gewesen fein?

Ber nun immer ber Urbeber gemefen fein mag. biejenigen, welche bann bie Sache weiter verfolgt haben. suoberft die Bischöfe, find offenbar nicht die Betrüger gewefen, fondern die Betrogenen. Aber bas ift nun bas Bemertenswerte, baß fie ben Betrug nicht aufgebedt, fonbern gebilligt haben. Daß man angefichts ber blutbefledten Softien fich verpflichtet bielt, nachzuforichen, ift begreiflich; bag man babei bie Folter als zuverläffiges Mittel, Die Bahrheit festzuftellen, gelten ließ, lag in ber Reitrichtung: aber bak man bas Ergebnis ber Untersuchung mit feinem flaffenben Biberfpruch fo hinnahm und baraufbin die Thatfächlichkeit bes Bunbers unbeanstandet liek. bas ift unverzeihlich und für uns unbegreiflich. Darichalte Bericht laft erfennen, baf bei ber enticheibenben Beratung ber brei Bifcofe und ihrer Theologen ftarte Bebenten fich geltend gemacht haben: lange ichwantt bie Entideibung: beinabe mare ber Beidluß burchgegangen. Die Softien aus ber Belt zu ichaffen; offenbar ift meniaftens manchen in ber Bersammlung bie Sache nicht geheuer erichienen, ichließlich aber hat man boch nicht ben Mut ge= funden, ber Bahrheit bie Ehre zu geben. Es überwiegt ber Bebante, baß bie Sache boch einen frommen Unftrich bat und gur Beforberung ber "Frommigfeit" bienen fann - und fo lakt man's gescheben! Und auf ein fo offenbar erbichtetes Bunber wird nun ein neuer glangvoller Gottes= bienft gegründet, welcher ber "Rirche" Ruhm und Bewinn einträgt, bem "gläubigen" Bolfe aber bas Gelb aus ber Taide fodt und in fittlich-religiöfer Begiehung bie tiefften Bunben ichläat!

Es kann hierüber kein anderes Urteil geben als basjenige, welches Luther fällt, wenn er eben bort, wo er Bilsnack, Sternberg und Trier nennt, zürnend ausruft: "D wie schwer elende Rechenschaft werden die Bischöfe müßen geben, die solches Teufelsgespenst zulassen und den Genuß davon empfangen; sie sollten die ersten sein, dasselbe zu wehren, statt dessen meinen sie, es sei ein göttlich heilig Ding; sehen nicht, daß der Teusel solches treidt, den Geiz zu stärken, falschen erdichteten Glauben aufzurichten, Pfarrkirchen zu schwächen, Tabernen und Hurerei zu mehren, unnütz Gelb und Arbeit zu verlieren und nur das arme Bolk an der Nase herumzuführen. Hätten sie die Schrift so wohl gelesen wie das verdammte geistliche

Befet, fie mußten ben Sachen wohl zu raten."

Beinahe rührend ift es zu beobachten, mit welchem Ernft und Gifer bie Sache von feiten ber Lanbesfürften. ber Bergoge Magnus und Balthafar, betrieben murbe. Bahrend Bfarrer und Domtapitel anfangs aus nabeliegenben Grunden gurudbielten, maren es bie Gurften. welche ber Untersuchung Nachbruck gaben. Rach bem oben ermahnten, in neuerer Zeit aufgefundenen Brotofoll vom 29. August 1492 haben beibe Fürsten ber erstmaligen Untersuchung in Berson beigewohnt. Bon Bergog Magnus rühmt Marichalt, bağ er, obwohl mit Regierungsgeschäften überlaftet, es fich nicht habe nehmen laffen, bem letten peinlichen Berhor und ber Erefution beigumobnen. Er ift felbit babei thatig gewesen, indem er ben Suben Maron zur Rebe ftellte, warum er fich benn nicht bem fo munberbar bezeugten Chriftengolte im Glauben übermunden geben wolle. Und bei allen weiterhin gur Berherrlichung bes Sternberger Bunberblutes gelroffenen Ginrichtungen find bie beiben genannten Landesfürften, und nach beren Tobe ihre Nachfolger, die Sohne bes Bergogs Magnus, Beinrich und Albrecht, Die eifrigften Beforberer gewesen. Bieber ein Beweis für einen Ausspruch Luthers an genanntem Orte: "Die Regenten find wie bas Bolf, ein Blinder führt ben andern." "Ein jeglicher gebenft nur, wie er eine folde Ballfahrt in feinem Rreis aufrichte und erhalte, gar nichts forgend, wie bas Bolt recht glaube und lebe." -

So nahm benn nun die Aufrichtung des neuen erbichteten Glaubens und Cultus ihren Gang. Nach der Ausfage des Priesters, daß er merkwürdigerweise außer Stande gewesen sei, die Hostien vom fürstlichen Residenzhose zu entfernen, konnte es scheinen, als ob eben dieser Plat von Gott zur Stätte ihrer Verehrung ausersehen

fei. Dann ware ber Ertrag berfelben an Ruhm und Gelb nicht ber Bfarrfirche zu gute gefommen. Allein bas Dom= tapitel, beffen Brobft, Magifter Johann Bolbenboge, mabricheinlich bamals icon jugleich Bfarrer von Sternberg war, hat Sorge getragen, bag bie Softien fofort in bie Bfarrfirche übergeführt wurden und bort verblieben. Unfangs murben fie beim Sochaltar ber Rirche vermahrt und ben Unbetenden gezeigt; als aber balb ber Rubrang fich fo febr mehrte, bak man auf eine besondere Ber= ehrungsftätte Bedacht nehmen mußte, murbe biefelbe boch im engften Unichluß an die Rirche errichtet: unter bem 19. Mars 1494 beichloffen Bifchof und Domtavitel gu Schwerin die Erbauung der bl. Blutstavelle, welche als Unbau an die Pfarrfirche fo bergeftellt ift, bag fie gang gur Rirche zu gehören icheint. Go ging benn ber Strom ber Ballfahrer in die Bfarrfirche binein, und zugleich wurde bezüglich bes eingehenden Opfergelbes bestimmt, baf ein Drittel beffelben "in die Sande bes Rirchberrn ber Bfarrfirche" fommen follte.

Unmöglich aber konnte Herzog Magnus geschehen lassen, daß die ihm gehörige Stätte, der Residenzhof, wo der Leichnam des Herrn vergraben gewesen war, ganz leer ausgehen sollte: so beschloß er denn, ebenfalls bald nach dem Ereignis, auch an dieser Stelle eine Kapelle zu Ehren des Leibes Christi und zur Sühne des geschehenen Frevels zu erbauen. Aus eigenen Mitteln ließ er sie dauen und schmücken und mit Meßpriesterlehen ausstatten. "Fronsleichnamskirche" war ihr Name, und ihr Hauptheiligtum "das heilige Grab" in einer Nachbildung — alles offenbar darauf berechnet, wie es denn auch erreicht wurde, die Undacht der Gläubigen auch an diese Stätte dauernd

zu feffeln.

Sonach besaß Sternberg infolge bes einen Hostienwunders binnen kurzem zwei heilige Stätten, die mit einander wetteiferten zu dem Erfolg, daß alles sich verdoppelte: die Pilgerschaaren, die herbeiströmten, die Wunder, die geschahen, die Opser, die gespendet wurden, die frommen Stiftungen, die herzuslossen, die kirchlichen Kunstwerke, die erstanden, die Andachtsübungen, die eingerichtet wurden, nicht zu vergeffen das, was Luther fagt von "Stärkung bes Geizes", von "Mehrung ber Tabernen

und ber Surerei."

Wie bebeutend ber Frembenzufluß gewesen sei, läßt sich einigermaßen nach bem, was überliefert ist, ermessen. Erhalten ist ein interessantes Schreiben aus bem Jahre 1521, welches folgenbermaßen lautet:

"Dem burchlauchtigen, hochgeborenen Fürften und Berrn, Berrn Beinrich Bergog ju Medlenburg u. f. m.,

meinem gnäbigen Berrn.

Durchlauchtiger, hochgeborener Fürst und Herr. Meine ganz willigen Dienste sind Ew. Fürstl. Gnaden zuvor bereit. Gnädiger Hert! Ich lasse Ew. Fürstl. Gnaden wissen, daß ich gewillt bin, wills Gott, in Kurzem nach Wilsnack und von da weiter nach Sternberg zu wallfahrten, und weil denn meine Reise dahin durch Ew. Fürstl. Gnaden Land geht, ergeht an Ew. Fürstl. Gnaden meine dienste willige Bitte, Ew. Fürstl. Gnaden geruhe, mir durch diesen meinen Boten einen Geleitsbrief zu schicken, daß ich hin und zurück durch Ew. Fürstl. Gnaden Land in Sicherheit ziehen kann, sammt allen den Meinen bis an die fünszig Pferde u. s. w. Gegeben zu Lüben am Sonntag Quasismodogeniti (7. April) 1521.

Em. Fürftl. Gnaben

williger Heinrich Tunkel, Herr von Berinzkow, bes Markgrafthums Rieberlausit Landpoot."

Also aus weiter Ferne eine Wallfahrtsgesellschaft von 50 Berittenen auf einmal unter Führung eines hochgestellten Ebelmannes! Und bas noch im Jahre 1521, nachdem schon durch Luthers Auftreten das Ballfahrtswesen starten

Abbruch erlitten hatte!

Demgemäß war auch ber Ertrag der Opfergaben ein ganz beträchtlicher. Geopfert wurde nicht blos beim hl. Blut sondern auch beim hl. Grabe in der Fronleiche namstapelle, und auch hier gingen große Summen ein, welche dann seitens der Herzoge in der Hauptsache zur Begründung des weiterhin zu erwähnenden Augustiner-

flofters perwendet murben. Aber noch größer war ber Ertrag beim bl. Blut; und bies Sternberger Opfergelb ift Gegenstand vielfacher Berhandlungen und Sandel gemarben. Anfangs, als ber Ertrag noch geringer mar. wor bestimmt worben, bag von ber Sabregauffunft ein Drittel bem Sternberger Rirchherrn gutommen follte, ein zweites Drittel bem jungft errichteten Dom Collegiatftift ju Roftod, bas britte aber gunächft gur Erbauung ber bl. Blutstavelle und gur Gründung einer Defipriefterftelle an berfelben verwendet werben, bann aber - und fo war es icon im Sabre 1506 - bem Schweriner Domfavitel gehören folle. Allmählich jeboch fteigerten fich bie Summen: nach einer Angabe von 1515 tamen bis zu 400 Gulben im Sabre ein, mas etwa einer Summe von 10 000 Mark beutigen Gelbes gleich zu ichaten fein mochte. Dun gelüftete bie Bergoge, gur Bermenbung bes Gelbes freiere Sand gu Ihr Blan ging babin: ber Sternberger Bfarrer follte jährlich bie fefte Summe bon 100 Bulben bormeg erhalten, bas übrige aber ben Bergogen überwiesen werben, um es nach freiem Ermegen, wenn auch nach Beratung mit ben beiben beteiligten Domftiften, gur Unterhaltung von armen Rlöftern und Gotteshäufern gu verwenden. Die Sache erschien fo wichtig, bag fie eigens bafür im Jahre 1515, um bie papftliche Genehmigung ju erlangen, einen Agenten beim papftlichen Stuble gu Rom bestellten, welchem eingeschärft murbe, bie Berhandlung beimlich zu halten. Bugleich follte er, ba bie Sternberger Blutverehrung bisher nur mit bifchöflichem Ablag beanadigt war, babin wirfen, auch "von papftlicher Beiligfeit und von etlichen Carbinalen" Ablaß zu gewinnen und amar "fo groß als möglich". Daß er Erfolg gehabt bat, ift nicht befannt, aber mahrscheinlich, ba icon im Sahre 1514 Babit Leo X. bem Sternberger Blutfultus feine Suld burch Uebersendung eines vergolbeten Relches bezeugt hatte. Dhne Breifel ftand zu erwarten, bag ber papftliche Ablag noch größere Bunder thun wurde, die Borfen ber Ballfahrer zu öffnen.

Außer ben Gelbgaben, die in den Opferftod tamen, gab's eine fortgehende reiche Ernte von Schenkungen aller Art. Bunächft die Dankesgaben derer, die beim hl. Blut

ober beim bl. Grabe von Sternberg ihrer Buniche Erfullung und von Rrantbeiten Genefung fanben. Denn Bunder geschahen in großer Bahl: die Blinden murben febend und die Lahmen gebend, die Tauben borend und auch Tote ftanben auf; ja mehr noch - felbft Rerter thaten fich auf, Reiten gerbrachen, Räuber entfloben. Go berichtet Maricalt mit ernfter Miene und in triumphierenbem Ton. Freilich, ob auch die Ranber fich für die erfahrene Bunbergnabe bantbar bezeigt und ihres Raubes gu Bunften bes hl. Blutes fich entäußert haben, bas berichtet er nicht. Selbstverftanblich aber regnete es Gaben folder Art, wie man fie jest noch an Ballfahrteftatten jur Schau geftellt finbet, 3. B. Nachbilbungen geheilter Gliedmaßen in Bachs und auch in eblem Metall. Auf 6 großen Tuchern bingen an ben Banben ber Ravelle bie fleineren Stude aus Golb und Silber, barunter 3. B. bas Bilb einer Stadt in Silber getrieben, eine Babe ber Stadt Colberg, welche im Sabre 1497 von einer Sturmflut bedroht gemesen mar und ihre Rettung bem Bunberblut von Sternberg verbankte. Dazu tamen eine Ungahl filberner Statuetten, Crucifire und toftbare Berate aller Urt. In ber That, die Ravelle barg ber Schate fo viel, baß es geboten war, fie mit bem ftarten und hoben eisernen Gitter zu umgeben, bas noch jest fteht und mit feinen icharfen Spigen und Saten jebem Unberufenen ben Rugang verwehrt.

Im Wetteifer mit der Opferwilligkeit des gläubigen Bolkes geschah von Seiten der Kirche und ihrer Patrone, der Herzoge, alles mögliche, um die Stätte der Verehrung, die Kirche selbst und vor allem die Blutktapelle aufsköftlichste zu schmücken. Sie erhielt Glasgemälde von "wunderbarer Schönheit", ein reich bemaltes und versgoldetes Tabernakel und vor Allem — im Jahre 1516 — ein kostbares Altarblatt, auf dessen Ansertigung der nachstehend mitgeteilte Kontrakt sich bezieht, welchen die Herzoge Heinrich und Albrecht mit dem Maler Erhart Altborfer

abichloffen:

"Bu Urkunde beffen, daß Maler Erhart angenommen und bewilligt hat, zu Sternberg in ber Pfarrkirche auf ben Altar in ber Rapelle, ba bas heilige Sakrament in Berwahrung gehalten wird, eine Tafel ju malen und gu

machen, folgenbermaßen :

Die Tafel foll fo breit und hoch fein, wie es ber Altarplat irgend gulaft, und mit boppelten Aufichlagen. Auf ben alleräußerften Aufichlagen, bevor fie aufgeschlagen wird, follen gemalt fein zwei Batrone bes Altars und babor mit gebogenen Rnien por jebem einer ber Fürften. Benn bie erften Mufichlage aufgeichlagen werben, foll man gemalt finden, zuerft wie bas bl. Saframent von Juben gestochen wird und bann mas weiter bamit geschehen. Benn bie zweiten Aufichlage aufgeschlagen werben, auf bem eigentlichen Altarblatt, foll man gemalt finden bas Leiben Chrifti unfers herrn von Anfang bes Abenbeffens bis zu Ende, wie es fonft gemalt zu werben pflegt. Und biefe Malerei foll auf's feinste und reinfte ausgeführt und an vielen Stellen recht ftart vergolbet werben. Und bie Tafel foll auf einem burchbrochenen Gune ftehn, oben mit vergolbeten Batronen, alles nach malicher Manier."

Der Maler verpflichtet fich, die Arbeit in fünfviertel Rabren zu liefern, und empfängt als Lohn 150 Gulben,

nach beutigem Gelbe vielleicht 4000 Mark.

Das Kostbarste aber blieben die beiben Hostien, welche täglich zweimal von einem eigens dazu mit dem Titel "Oftensor" angestellten Priester den Schaaren der Andächtigen gezeigt wurden; jeder konnte bezeugen, wie "das heilige Blut noch heutigen Tages daran sichtbarlich zu erkennen" sei. Und hatten sie nun das Blut gesehen, so sahen sie auch weiter mit heiliger Scheu die Pfriemen, mit welchen die Juden den Frevel begangen, den verhängnisvollen eisernen Topf des Priesters Peter Däne und die eichene Gartentischplatte aus Eleasars Hause mit der Inschrist:

"Dit is be tafele bar be joben bat hillige facrament up gesteten und gemartelet hefft tom Sterneberge im

jar 1492."\*)

<sup>\*)</sup> Diese Tafel nebft einer die Jubenverbrennung barftellenben Holzschnitzerei ist bas einzige, was heute noch in ber Kapelle bewahrt wird. Alles andere ist verschwunden, bas lette beim Brande im Jahre 1741 zerftört.

Un ben also ausgestatteten beiligen Stätten nun erftanben in immer machfenber Babl und Manniafaltiafeit bie gottesbienftlichen Afte, zu beren Berrichtung Briefter über Briefter neu angestellt wurden. Unfänglich hatte man ins Auge gefaßt, für bie Blutstapelle aus bem Opfergelb eine Briefterftelle ju fundieren; mit ber Beit aber, ba bas Opfer fo über Erwarten reiche Ertrage gab, fam eine Stelle gur anbern, fo bag es folieflich, allein an biefer Ravelle und aus bem Opferblod befolbet, fechs folder f. g. "geiftlicher Commenden" gab; zu biefen bingu tam noch ber vorbin ermähnte "Oftenfor" und noch ein bon ben Fürften aus eigenen Mitteln unterhaltener Briefter. Da nun auch an ber Fronleichnamstirche, ebenfalls aus fürftlichen Mitteln, noch mehrere Briefterleben waren, fo wird die Rahl ber infolge ber Blutverehrung neu angeftellten Geiftlichen auf minbeftens gehn zu berechnen fein. Bebenkt man weiter, bag icon borber an ber Pfarrfirche und ben brei fleinen Sofpitalfirchen etwa awolf Briefter thatig waren, fo ergiebt fich ein Berfonal von etwa zwei Dutend Geiftlichen - für eine Stadt von etwa 2000 Einwohnern, noch gang abgeseben von bem Auguftinerflofter mit feinen 12 bis 15 Monchen, von benen auch minbeftens etliche Briefter maren.

Bie es möglich gewesen ist, eine solche Ueberzahl von geistlichen Kräften auch nur einigermaßen zu beschäftigen, ist für uns ja unfaßlich, wohl aber verstehen wir darnach die bitteren Klagen der vorreformatorischen Beit über das träge, lungernde Bolk der unwissenden Briester, die aus Mangel an einer ausreichenden mannesswürdigen Thätigkeit auf allerlei Thorheit versielen und die Wahrheit des Wortes bestätigten: "Müßiggang ist

ift aller Lafter Unfang."

llebrigens was irgend geschehen konnte, das geschah, um diese Schaar zu beschäftigen, wenigstens mit Meßeslesen und Singen. Denn freilich von Predigtthätigkeit, von Verkündigung des Wortes Gottes ist nicht die Rede. Aber Meßen wurden in Menge gestistet, und die adligen Geschlechter der Gegend wetteiserten mit den wohlhabenden Bürgern der Stadt, durch Vermächtniße und Schenkungen

von Capitalien immer neue und zahlreichere gottesbienstliche Berrichtungen, sei es bei der Pfarrfirche und ihrer Blutsstapelle, sei es bei der Fronleichnamskapelle des Klosters zu begründen. Als Beispiel diene folgendes Schriftstuck aus dem Jahre 1513, in welchem das Augustinerkloster für ein ihm geschenktes Capital von 300 Mark Gedächtnissund Seelmesten zu Gunsten eines Abelsaeschlechts zu

halten verspricht.

"Rund und offenbar fei allen, die biefen Brief feben ober lefen horen, fie feien geiftlich ober weltlich, baf mir nachbenannten Bruber, nämlich Bruber Diebrich Raltofen, ber bl. Schrift Curfor und gegenwärtig Brior in bem neuen Rlofter zu Sternberg, Beinrich von Immenbufen, Subprior, Johann von Steenmut, Ruftos, und bie gange Gemeinschaft ber Bruber besfelben Rlofters, für uns und alle unfre Nachfahren bekennen, daß die ehrbare und tugenbfame Frau, Frau Margarete von Quipow, bes fel. Bido hinterlaffene Bittme, aus befondrer Sulb und Undacht zu bem beiligen, hochgelobten Saframent, welches porzeiten burch bie Suben icanblich mighanbelt und ge= läftert ward und an ber Stelle, wo jest unser Rlofter fteht, vergraben war, und zu bem hl. Augustinus, unferm geiftlichen Bater, nicht minber auch gemäß ber letten Billensbestimmung ihrer Tochter, ber ehrbaren in Gott feligen Margarete von Derken, mit ihrem Gobn, bem ehrenfesten Eggert von Quibow, und ihrer Tochter, ber ehrbaren Levete von Bulow, allein um Gotteswillen unferm Rlofter 300 aute Lübische Mark mit 15 Mt. jährlicher Rente milbiglich geschenft und überantwortet hat gur Stiftung eines Seelgerathes und ewigen Gebachtniffes ber genannten verftorbenen Margarete und ihres gangen Geichlechtes. Daraufhin geloben wir, Brior und Convent, in Unerkennung empfangener Bohlthat, für bie Geelen ber genannten Margarete und ihres gangen Geschlechtes nach unferm Bermogen fleißig Fürbitte zu thun, außerbem aber fortan, fo lange biefer Contratt in Rraft ftebt, jebe Boche eine feierliche Botivmeffe von bem Geft ber Berfündigung Maria mit einer Collette von ber beiligen Dreifaltigfeit mit löblicher Berrlichfeit zu fingen, immer an bem Wochentage, auf welchen gerade in dem Jahre das genannte Fest fällt, oder wenn an dem Tage ein anderes wichtiges Fest oder Amt einfällt, welchem wir von Ordens wegen seine Chre geben müssen, dann an einem andern Tage derselben Woche. Nicht minder geloben wir, Prior und Convent, den genannten Stiftern zu Trost und Seil jeden Freitag, eventuell an einem andern Tage derselben Woche, eine lesende Seelenmesse zu bestellen, wobei der Priester nach Verlesung des Evangeliums sich umdrehen und für das Geschlecht derer von Quizow und das Geschlecht derer von Quizow und das Geschlecht derer von Quizow und das Geschlecht derer von Luizow u

Also eine einzige Stiftung bringt zu Wege, baß im Laufe eines Jahres 104 Meßen gesungen ober gelesen werden. Der Breis für biese Leistung ist jährlich —

nach unferm Gelbe - eiwa 200 Mark.

Bon berfelben Seite tam brei Sabre fpater, 1516, noch eine andre Stiftung an bas Rlofter, welche für bie Frommigfeit jener Reit bochft charafteriftisch ift. Die genannte Margarete von Derben geb. von Quipow hatte in ihrem Testamente bem Rlofter eine Rente von jährlich 2 Mt. 12 Schill, gleich 55 Mart Capital, vermacht, mit ber Bedingung, bag bafür bas Rlofter in feiner Rirche 11 Bachsterzen, jede 1 Bfund ichwer, unterhalten folle, und mit folgenden naberen Bestimmungen. "Drei Lichter follen ftehn auf bem beiligen Grabe gu Ehren ber bl. Dreifaltigfeit; weitere zwei Lichter follen ftehn auf bem Altar bes bi. Grabes: bas eine foll brennen gur Ehre ber Maria, wie fie Gottes Sohn empfing und Gottes Mutter warb, bas andre foll brennen zu Ehren ber Menich= werdung Gottes; die andern feche Lichter follen ftehn auf bem Rronleuchter, ber bort por bem beiligen Grabe bangt: bas eine foll brennen zu Ehren ber Maria, wie fie gablte, als fie ben Sohn Gottes gur Belt trug, bas andere foll brennen zu Ehren bes hl. Chrifts, wie er por ihren jungfräulichen Augen lag, bas britte foll brennen zu Ehren ber hl. Auferstehung unfers herrn, bas vierte foll brennen zu Ehren ber bl. Simmelfahrt unferes lieben herrn, bas fünfte foll brennen zu Ehren bes werten bl. Beiftes, bas fechfte foll brennen gu Ehren ber Simmelfahrt Mariä, wie sie erhöhet und gekrönt worden ist. Diese els Lichter soll man anstecken bei Unserer I. Frauen-Messe, die auf dem hl. Grabes-Altar gehalten wird, serner in der hl. Christnacht während der hl. Christ-Wesse, serner in der hl. Osternacht, da Gott von den Toten erstand, ferner bei einer Messe am himmelsahrtstage unsers Herner bei einer Messe am hl. Psingsitage, serner an Unser I. Frauen Himmelsahrtstag, serner an Unser I. Frauen Bertündigungstag des Abends zur Besper, des Tages zur Messe und zur zweiten Besper. Ferner: diese Lichter soll man jedes Jahr am Tage der Berkündigung Mariä erneuern."

Dies alles wird hier mit einer Peinlichkeit behandelt, als gelte es der Seelen Seligkeit; denn in der That war auch die Stifterin des festen Glaubens, mit diesem frommen Berk ihrer Seelen Seligkeit um ein Besentliches höher

verfichert zu haben!

Großartiger noch und vollständiger fonnte fich bas gottes= bienftliche Befen an ber Sauptftatte ber Blutverehrung entfalten, wo nicht bloß einzelne Briefter, fonbern gange Collegien von Brieftern gur Berfügung ftanben. Schon in ber Urfunde von 1494, in welcher bie Errichtung ber Blutstavelle angeordnet ward, war bon vornherein in Ausficht genommen, bag "barinnen täglich bie Beit von bem Leiden Chrifti gehalten" werben follte, also bag bort bem Leiben Chrifti zu Ehren bie fogenannten tanonischen Stunden begangen werben follten. Gben gu biefem 3med waren, wie erwähnt ift, nicht weniger als feche neue Commenden gestiftet worden, wie es noch in einem Schrift= ftud von 1534 beißt: "für feche Briefter, welche täglich Die Reit fingen in ber bl. Blutstavelle, mo bas murbige beilige Saframent fteht." Diefer tanonifden Stunden waren, wenn fie vollständig gehalten wurden, fieben am Tage, beginnend mit ber Mette um 3 Uhr Morgens, ichliefend mit bem f. a. Completorium por bem Schlafen= gebn, etwa 9 Uhr Abends, in Zwischenräumen von je 3 Stunden; jebesmal wurden nach ber Ordnung bes Breviers etliche Bfalmen gefungen, etliche Schriftabichnitte verleien und Colletten gebetet - ein liturgischer Gottes= bienst, ber etwa eine halbe Stunde in Anspruch nahm. So war benn in ber That so zu sagen ber ganze Tages= lauf ein fortgehender Gottesdienst — wenn man ein folches Uebermaaß von Wortemachen (Matth. 6, Bs. 7)

noch Gottesbienft nennen barf.

llebrigens war schon vorher eben dieselbe Einrichtung für die Pfarrfirche selbst getroffen worden. Schon im Jahre 1492, vermutlich also gleich damals, als die blutenden Hostien am Hochaltar der Kirche zur Verehrung aufgestellt wurden, hatte ein Mitglied eines in der Umgegend von Sternberg reich begüterten Abelsgeschlechtes, Kitter Heinrich von Plessen auf Bülow, ein Capital geschenkt, um die Zeit des heiligen Kreuzes in der Kirche zu Sternberg aufzurichten. Auch hierbei waren mehrere Priester thätig, ein Priesterchor. Und wir haben uns also vorzustellen, daß seit 1494 gleichzeitig zwei Priesterchöre täglich vielleicht siedenmal Gottesdienst hielten, der eine vor dem Hochaltar der Kirche, der andere dicht daneben in der Blutskapelle, der eine zu Ehren des Leidens Christi, der andere zu Ehren des bel. Kreuzes.

Bemerkenswert ist nun ferner, daß diese Plessensche Stiftung zu Ehren des hl. Kreuzes im Jahre 1503 zu einer Stiftung zu Ehren der Jungfrau Maria umgewandelt wurde. Die Stiftungsurkunde ist erhalten; sie bietet mancherlei Interessantes. Der Eingang lautet:

"Im Namen ber heiligen Dreifaltigkeit bes allmächtigen ewigen Gottes und zur Ehre Mariä, der Mutter Chrifti, der unbefleckten ewigen Jungfrau, und aller Heiligen Gottes. Umen.

Dieweil nichts gewiffer ift als ber Tod, und nichts ungewiffer als die Stunde des Todes, so haben wir be-

bacht und in's Auge gefaßt, mas folgt.

Bum ersten: Ich, Heinrich von Plessen, Wittwer, erbgesessen zum Brüel, für mich, meine Hausfrau Abele und meine Kinder, und ich, Hesmuth von Plessen, Gebrüder,\*) erbgesessen zu Müsselmow, für mich und meine

<sup>\*)</sup> Bermutlich Sobne bes obengenannten heinrich bon Plessen auf Bulow.

Hausfrau Katharina, unsern Bater und Mutter, Schwester und Bruder, für unser aller Seelen und unser ganzes in Gott verstorbenes Geschlecht und auch allen Christenseelen zu Hülfe und zum Besten — haben in der Kirche zu Sternsberg mit Bewilligung des Kirchherrn aufgerichtet die

Beiten unferer lieben Frau."

Es werben hierauf die Capitalien und Pächte aufgeführt, welche zu diesem Zwecke verwendet werden und "ewig bei der Zeit Unfrer lieben Frau bleiben" sollen. Dann werden sünf schon früher gestistete Priesterlehen bestätigt, deren Inhaber außer ihrem stiftungsmäßigen Meßdienst zur Abhaltung dieser Zeiten verpslichtet sein sollen, nämlich zwei von den Plessen selbst begründete und drei andre, welche vom Sternberger Magistrat und verschiedenen Sternberger Bürgern gestistet, nun aber den Plessen zu diesem Zweck zur Berfügung gestellt waren. Und weiter heißt es:

"Wir vorbenannte Plessen haben die Zeit des hl. Kreuzes in der Kirche zu Sternberg aufgehoben und niedergelegt — — und haben nun die oben aufgeführte Bacht ewig zu Unfrer lieben Frau Zeit ge-

geben."

Es zeigt fich bier in einem ichlagenden Beispiel, wie in ber romifchen Rirche ber Marienkultus bie Chriftus-

verehrung geradezu verbrängt hat.

Schließlich sei noch erwähnt, daß in demselben Jahre 1503 auf Beranstaltung des Sternberger Kirchherrn eine Laien-Bruderschaft sich bildete, genannt "Bruderschaft des hl. Blutes und St. Annen," deren Mitglieder, beiderslei Geschlechts, sich verpstichteten, ununterbrochene Gebete in der Kirche und der Blutskapelle zu verrichten, um die Gebete der Wallsahrer fortzusehen und sie in Gemeinschaft mit dem hl. Blute zu erhalten. So war denn dafür gessorgt, daß nicht bloß der Klerus, sondern auch die Gemeinde in unablässigem Gottesdienst — Luther würde sagen: Göhendienst — an die Verehrung des hl. Blutes gekettet war.

Damit aber ber geheiligten Stadt Sternberg nichts, aber auch gar nichts fehle von bem, was zu ihrem Ruhme

und zum Heile ber Seelen gereichen mochte, kam nun zu alle dem auch noch eine Stätte mönchischer Frömmigkeit hinzu, das schon mehrsach erwähnte Augustinerkloster das einzige dieser Art in den mecklenburgischen Landen.

Den angeblichen göttlichen Bint, burch welchen bie ehemalige Refibeng zu einer besonders heiligen Stiftung bestimmt zu fein ichien, bat Bergog Magnus verstanden und befolat. Die Errichtung ber Rapelle genügte feinem gläubigen Behorsam nicht; er wollte auch ben gangen Compler von Grundftuden und Gebäuden einem fonderlich frommen Werke gewidmet feben. Möglich ift freilich, bak jener Wint eigentlich nach andrer Richtung bingielte, etwa auf ein Dominitanertlofter, und daß gemiffe Rreife ent= täuscht gewesen find, als die Augustiner ben Gewinn bavon trugen. Wie bem fein mag, ber Bergog entschied fich für biefen letteren Orben, ber bis babin in gang Medlenburg und ben angrengenden Gebieten noch fein Rlofter befaß. Bann die vorbereitenden Berhandlungen begonnen haben, ift unbekannt; fie haben jebenfalls langere Beit gewährt, ba erft bie papftliche Benehmigung gewonnen werben mußte. Bergog Magnus hat fich hierum viel Mühe gegeben. Die Berhandlungen in Rom führte als diplomatischer Agent ber fpatere Bifchof von Schwerin Beter Boltow mit Unterftubung eines gerabe in Rom fich aufhaltenden Roftoder Universitätslehrers. Sogar von bem Rurfürsten Friedrich von Sachsen, ber ja in ber vorlutherifchen Beit ein eifriger Reliquiensammler war, erbat und erlangte ber Bergog befürwortenbe Schreiben an ben Bapit und die Cardinale. Es ift offenbar nicht gang ein= fach und leicht gewesen, sonbern hat auch manchen Gulben gekoftet, bem Bapfte die Erlaubnis zu einem fo verdienftlichen Unternehmen abzugewinnen. Schlieflich aber im Sahre 1500 erließ Bapft Alexander VI. Die Bestätigungs= bulle, die ber Sauptfache nach folgendermaßen lautet.

"Alexander, Bischof, Knecht ber Knechte Gottes u. f. w. Den frommen Bestrebungen der Gläubigen, insondersheit der katholischen Fürsten, welche auf Mehrung des Gottesdienstes und Ausbreitung der Religion gerichtet find, sind Wir wohlgeneigt und gewillt, sie mit förders

lichen Bunftbezeugungen zu unterftuten. Dun ift bon Seiten Unferes geliebten Sobnes, bes erlauchten Bergogs Magnus von Medlenburg, an uns gelangt, bag berfelbe por einigen Rahren in feiner Stadt Sternberg aus eignen Mitteln eine Fronleichnamsfirche bat erbauen laffen, bei welcher um ber Bunber willen, welche ber Sochfte bort Tag für Tag geschehen läßt, große Schaaren anbetenben Bolfes gufammenftromen, und daß er gur Pflege folcher Anbetung und zur Berrichtung bes Gottesbienftes mehrere Briefter als Raplane mit angemeffener Befolbung angeftellt hat. Beiter hat berfelbe uns angezeigt, bag er eine fonberliche Berehrung bege gegen bie Brüber bes Orbens ber Augustiner : Eremiten von ber regulären Observang pon megen ihres eremplarischen Lebensmandels, ihrer Bilbung und fonstigen guten Gigenschaften. In ber Er= magung nun, baß, wenn für Briber biefes Orbens bei ber genannten Rirche ein Saus zu bleibendem Aufenthalt errichtet wurde, bieraus an jenem Orte für Gottesverehrung und Religion Stärfung und Mehrung erwachsen murbe, und burch die Bredigten und anderweitige beilfame Thatiafeit ber Bruber die Bewohner nicht nur ber Stadt, fonbern auch ber Umgegend beilfame Lehren empfangen fonnten gu Gottes Lobe und zu geiftlicher Troftung bes Bergogs felbft und andrer. Chriftgläubigen jener Lande, bat ber genannte Bergog Magnus bie bemuthige Bitte an Uns gerichtet, Bir möchten aus apostolischer Gute geruben, ihm die Erlaubnis zu ertheilen, daß er bei ber genannten Rirche ein Saus mit Glodenturmden, Friedhof, Schlafraum, Refektorium, Rlofter, Barten und Birtschaftsraumen gu bleibendem Aufenthalt für Brüber bes genannten Orbens von ber regulären Observang erbauen und einrichten burfe." Der Bapft nun erteilt biefe Erlaubnis und bevollmächtigt ben Bischof Johann von Rateburg, bas erforber= liche zu verfügen, "unbeschadet ber Berordnung Unfers Borgangers, bes Bapftes Bonifacius VIII feligen Angebenkens, welche befagt, daß Mitglieder ber Bettelorden nicht ohne fpecielle Erlaubnis bes apoftolifchen Stubles neue Rlöfter in Befit nehmen burfen u. f. m. Begeben gu Rom bei St. Beter im Sahre ber Menichwerbung bes Berrn 1500 am 19. September, Unsers Pontificates [im neunten Sabr "

Im Jahre 1501 murbe bie Bulle veröffentlicht und im Jahre 1502 geschah ber erfte Schritt gur Ausführung

burch Abichluß nachstehenden Baucontrattes:

"Bir Magnus und Balthafar, von Gottes Gnaben Bergoge zu Medlenburg, Fürften zu Benden, Grafen gu Schwerin u. f. w. befennen, bak wir unfern lieben befondern Undreas Techel für fommenden Sommer als unfern Mauermeifter angenommen haben, um bas Schlafhaus Unfere neuen Rlofters zu Sternberg zu erbauen, bergeftalt, daß wir ihm für jebe Quabratruthe 7 Rheinische Gulben, ein gaß Bier und einen fetten Sammel, außerbem für die gange Arbeit ben Sommer hindurch 2 Bispel Mehl, 2 fette Ochsen, 1 Tonne Butter, 1 Tonne Rotichar (eine Fischart), 1 Tonne Bering, 1 Tonne Rafe, 1 Tonne Dorfch, 16 Seiten Speck, 4 Scheffel Salz und 4 Scheffel Erbsen geben und reichen wollen; follte ihm aber von biefen Biftualien etwas übrig bleiben, fo foll es Uns qu= rudgegeben werben; wollen auch ihm nebit allen feinen Rnechten freie Feuerung und Bettmaiche verschaffen, bogu freie Gubren von und nach Ruppin; fraft biefes Briefes, bon welchem zwei gleichlaufenbe Musfertigungen aus einander geschnitten find, die eine bei Uns und die andere bei Andreas Techel; wollen ihm auch, fo lange die Erdarbeiten mabren, taglich 6 Mann zu Sulfe ichiden."

Die Kosten sollten von dem bei der Fronleichnamsfirche eingehenden Opfer bestritten werden, welches zu
drei Vierteilen für diesen Zweck bestimmt wurde; was
etwa weiter ersorderlich sein würde, versprach Herzog
Magnus zu geben. 1503 wurde das Schlashaus vollendet,
und 1504 konnte der Orden durch Einführung etlicher
Mönche das neue Kloster in Besitz nehmen. Nun aber
geriet die Sache in's Stocken. Der eigentliche Stister,
Herzog Magnus, war 1503 gestorben. An seiner Stelle
trat zwar sein Sohn, Herzog Heinrich, mit Eiser dasür
ein. Aber von andrer Seite erhob sich ein Hindernis:
der Vischof von Schwerin hintertrieb die Fortsührung des
Banes. Wir ersehen dies aus folgendem Schreiben,

welches ber berühmte Generalvitar ber Augustiner, Dr. von Staupit, in biefer Angelegenheit an bie Sergoge

Balthafar und Beinrich gerichtet hat:

"Durchlauchtige hochgeborne Fürsten, gnädige liebe Berren. Meine unterthänige Gebete und Dienste gubor. Gnabige liebe Berren. Ich habe burch etliche meiner Bater vernommen, wie bas neu angefangene Rlofter zu Sternberg, Em. fürftlichen Gnaben Stiftung, einesteils burch ungnäbigen Billen bes bochmurbigen Berrn und Baters. bes Bifchofs zu Schwerin, und vielleicht andernteils burch meiner Brüber Unordnung, bisher verhindert worden ift, fo bag wenig baran gebaut ift. Run hatte bie Bflicht meines Umtes erfordert, bag ich meine Bruber vifitiert und Em. fürfil. Onaben in bemütiger Bitte ju gnäbiger Sulfe und Rat ersucht hatte, boch ift bies bisher megen andrer Orbensnot und bringlicher Geschäfte unterblieben, tann auch biesmal burch mich in eigner Berfon nicht geschehen. Des= halb habe ich zwei Bater unferes Orbens, beibe ber bl. Schrift Doftores, Johannes Bout und Johannes Balb, abgeordnet, und bitte mit unterthanigem Fleiß, Em. fürftl. Gnaben wollen fie in Gnaben boren, ihnen belfen und raten. Das wollen wir in allen unfern Conventen mit fleifigem Gebet gegen Gott verbienen, in ber Soffnung, Gott werbe Em. fürftl. Onaben für folche Bohlthat an Leib, Leben, But und Ehre reich machen. Damit befehle ich mich in aller Demut Em. Gnaben zu gnäbigem fürftlichem Willen. Begeben zu Beimar am Donnerstag nach Cantate (24. Abril) 1505.

Em. fürftl. Gnaben

unterthänigster Kaplan Bruder Johannes von Staupit, der reformierten Augustiner gemeiner Bicarius."

Diese Schritte hatten Erfolg. Herzog Heinrich sette es auch gegen ben Willen bes Bischofs burch, baß für bas eine Jahr 1506 auch von dem Opfer der Blutskapelle die Jahresaufkunft zu zwei Dritteilen zu Gunsten des Klosters überwiesen wurde. Nun schritt der Bau rasch fort, und bald erhielt das Kloster seinen Stiftungsbrief, worin

die Herzöge dem Augustinerorden den Plat mit den Gebäuden überwiesen und den Mönchen außerdem verliehen nicht nur die Freiheit des Marktes, des Wassers und der Weide, Megenfreiheit vom Mehlkorn und alle Bürgerfreiheit, sondern auch einen nahe gelegenen Complex dorzüglicher Aecker und Wiesen, den f. g. Müblenkamb, und

ben angrengenden Bach jum Malfang.

Allerdings hatte ber Konvent noch weiter um feine Erifteng zu ringen. Die Gifersucht bes Bfarrtlerus, ge= ftust durch ben Wiberwillen bes Bifchofe, machte ihm bas Leben febr fauer. Sabre bindurch mabrte ber Streit und führte zu ben fanbalofesten Auftritten. Bon ber Bfarrgeiftlichkeit aufgestachelt, brang eines Tages im Sahre 1514 ber Rettor ber Sternberger Schule bewaffnet und betrunten in die Rlofterfirche, als ber Convent gur Besper versammelt mar, und ftorte ben Gottesbienft. Die Monche mehrten fich und legten ihn in Feffeln. Darauf that ber Bifchof bas Rlofter in ben Bann. Der Orben appellierte an ben Bapft. Es brobte ein langwieriger Ronflitt. Da legte fich Bergog Beinrich in's Mittel, und es gelang ihm. ben Zwift in Gute beigulegen. Auch ferner hielt er feine ichubenbe Sand über biefer feiner und feines Baters Lieblingsftiftung, fo bag im Sabre 1520 ber befannte Augustinervifar Bengeslaus Link an Bergog Beinrich berichten konnte: "Gnäbiger Fürst. Rach orbentlicher Gewohnheit und Bflicht meines Umtes habe ich jest bas Alofter zu Sternberg vifitiert und aus göttlicher Gnabe, mit fünfzehn Berfonen befest, alfo gefunden, daß ich Gott meinem Berrn billig Dant fage." -

Das war nun also die Krönung des Gebäudes, welches über dem heiligen Blut von Sternberg errichtet war. In der That, ein hochragendes, imposantes Gebäude, prangend im Ruhmesglanz devotester Frömmigkeit und opferwilligster Kirchlichkeit! Welch eine Unsumme gottesdienstlicher Uebungen! Welch ein Aufwand an Kraft, an Geld, an Arbeit und Kunst im Dienste der Kirche!

Und bies alles erbaut auf bem Fundament eines falschen erdichteten Glaubens! Dies alles zu Ehren eines durch Lug und Trug zu Stande gekommenen Wunders!

Gin burch und burch morfcher Bau, ber nichts befferes

verdiente als gerftort zu werden!

Und Luther ist der Mann, der den Mut gehabt hat, den vernichtenden Schlag zu führen, während sonst alle Welt durch den äußeren Schein sich blenden ließ. Keiner sonst hat sich gefunden, der sich nicht hätte deeinssussen lassen barüben lassen der der irre geleiteten Frömmigkeit. Im Geheimen wird ja mancher darüber gelacht haben. In der Deffentlichkeit aber hat selbst ein Mann wie Marschalk diesem "Teuselsgespenst" seine alleruntertänigste Verbeugung gemacht. Luther jedoch, durch Gottes Wort im Gewissen gebunden, hat der Wahrheit die Ehre gegeben und das einsache lösende Wort zu sprechen gewagt, daß dieser Schwindel "würde zu Boden verstöret."

Luthers Wort hat gewirkt, auch in Sternberg. Und das ist nun merkwürdig und denkwürdig: eben dasjenige Institut, welches bestimmt war, das Gebäude zu krönen, ist das Wittel geworden, es zu Falle bringen — das Augustinerkloster. In demselben Jahre 1520, in welchem der Augustinerconvent zu Sternberg nunmehr gesichert dastand, erging durch den Augustinermönch zu Wittenberg "der Trompetenstoß zum Angriff", welcher dann alsbald zu Sternberg im Augustinerkloster sein

Echo fand.

lleberall in Deutschland find es mit in erster Linie die Augustinerklöster gewesen, durch welche Luthers Reformation Eingang und Berbreitung gewann. Das erklärt sich nicht daraus allein, daß Luther eben ein Glied dieses Ordens war, sondern vornämlich daraus, daß der Augustinersorden in seiner Berfassung ein Moment bewahrt hatte, welches der Resormation einen Anknüpsungspunkt bot. Der Augustinerorden ist der einzige, welcher die Predigt im Gottesdienst noch nicht ganz hatte untergehen lassen. Während sonst der Gottesdienst mehr und mehr aufgegangen war in der Darbringung des Mesopsers, in Absingung der Horen, in allerlei Andachtsübungen und jenem Wortemachen, das man Beten nannte, und über dem allen die Hauptsache, die Berklündigung des Wortes, sast vergessen

war, so waren es die Augustiner, die noch Wert darauf legten, daß im Gottesdienst auch gepredigt würde. In jedem Convent psiegte mindestens einer zu sein, der predigen konnte und zum Predigen verpslichtet war. Sen das war, wie die oben mitgeteilte päpstliche Bulle bemerkt, der Hauptgrund, weshalb Herzog Magnus die Augustiner nach Sternberg zu ziehen wünschte: er bevorzugte diesen

Orben um bes willen, weil er predigte.

Allerdings mar bas, mas bie Augustiner prebigten, auch nicht entfernt bas lautere Bort Gottes. Denn feinem Beifte und feiner Richtung nach mar ber Orben bem berrichenben Ruge ber Beit berfallen. Im engften Unfoluß an bas Bapfttum erftrebte er auch in feinen Brebigten nichts anderes, als bas Bolf im Aberglauben und bebotefter Rirchlichfeit und Bertheiligfeit zu forbern. Bollenbe in Sternberg, wo ber Convent grabe bem craffeften Aberglauben fein Dafein verbantte, war er babin gewiesen. benfelben mit Gifer zu pflegen. Daß etwa bie Sternberger Augustiner vor Luther irgend welche Anwandlung gehabt haben follten, bem herrichenben Rirchentume entgegen zu arbeiten, baran ift nicht zu benten; wie benn auch Bergog Magnus und Bergog Beinrich fie nur beshalb gerufen und begunftigt haben, weil fie mit ihrer Sulfe burch Mittel ber Bredigt bas Bolf um fo fefter in firchlichem Gehorfam erziehen zu tonnen hofften. erbitterte Streit zwischen Bfarrtlerus und Monchsconvent beruhte lediglich auf Giferfucht; in ber Grundrichtung waren alle einig, nämlich barin, baß fie in möglichft gefteigertem firchlichem Bertbienft bas Seil fuchten. Dur baß die Auguftiner mit ihrem Bredigen bas Bewußtfein betätigten und wedten, es tomme barauf an, bag biefer Dienst nicht gebankenlos verrichtet werbe. Das icheint ein Geringes zu fein - und mar boch ein Grofes zu einer Reit, wo man feine Uhnung hatte von bem, mas Baulus Rom. 10, 14 fagt: "Wie follen fie aber anrufen, an ben fie nicht glauben? Bie follen fie aber glauben, von bem fie nichts gebort haben? Bie follen fie aber boren ohne Brediger?"

Uebrigens war ber Sternberger Augustinerconvent

einer von benjenigen, welche sich am längsten gegen das Evangelium, welches Luther predigte, wehrten und sträubten. Während etliche der Brüder ihm anscheinend bald zugefallen sind, verharrte die Majorität in abweisender Haltung. Wir ersehen dies daraus, daß, als im Jahre 1523 am 22. Juni die antilutherischen Augustiner zu Leipzig eine Sonderversammlung hielten, auch ein Deputierter des Sternberger Konvents, Caspar Pistatoris, sich einfand und die Schlußerklärung mit unterschrieb, welche lautet:

"Da neuerdings in Deutschland eine neue und unerhörte Lehre aufgekommen ift, welche man die Martinische oder Lutherische nennt, so erklären wir, daß wir derselben nicht anhängen wollen, sondern jetzt und in Zukunft gleich unsern Vorsahren fest beharren wollen bei dem, was unsre heilige katholische Kirche festgesetzt hat."

Doch das war ein letzter ohnmächtiger Bersuch, gegen den Stachel zu löcken. Schon ein Jahr darnach war der Sieg der lutherischen Partei im Aloster zu Sternberg entschieden. Den näheren Hergang wissen wir nicht, aber das Ergebnis liegt in folgendem vor.

Im Mai 1524 giebt Luther in einem Brief an Spalatin die Nachricht: "Die beiden Herzoge von Medlenburg bitten um Evangelisten, der eine (vermutlich Herzog Albrecht) durch Hans Loser, der andre (vermutlich Herzog Heinrich) durch den Prior von Sternberg." Prior war damals Johann Steenwyk, der uns schon oben in einer Urkunde von 1513 als Custos begegnet ist. Und an eben diesen nun schreibt Luther im Juli 1524 nachstehenden Brief, an welchem die Sternberger Gemeinde ein teures Bermächtnis des großen Resormators hat:

"Un ben ehrwürdigen Bater in Chrifto Johann Steenwhck Brior ber Augustiner zu Sternberg.

Gnade und Friede in dem Herrn! Mein ehrwürdiger Bater, wir senden hier ben Bruder hieconymus von Enthusen, und ich empfehle den trefflichen Mann Dir, ehrwücdiger Bater, und durch Dich bem Herzog. Ih hatte bem Herzog

selber geschrieben, doch es ist etwas dazwischen getreten, daß ich es nicht habe wagen mögen, um nicht etwa Berdacht zu erregen. Ich freue mich, daß Ihr dem bei Euch herrschenden Aberglauben das Maul gestopft und Euren gottlosen Erwerb abgethan habt. Der Herr gebe, daß die Erkenntnis Christi bei Euch zur Vollkommenheit wachse, und das Wort von der Gnade bei Euch herrsche in reichlicher Erweisung des Geistes. Amen. Grüßet die Brüder und Freunde und bittet für mich.

Wittenberg, am Sonntag nach Margarethen (24. Juli) 1524. Martin Luther."

Bas Luther hier von bem zu Sternberg herrichenben Aberglauben und gottlofen Erwerb ichreibt, bezieht fich ohne Ameifel auf die Berehrung bes beiligen Blutes, Die Erwerbsquelle bes Sternberger Rirchentums. Und wir feben alfo bieraus, bag bamals, im Sahre 1524, bie Sache eigentlich ichon als abgethan angesehn werden fonnte. Das Berbienft ichreibt Luther ben Augustinern felbit gu: wir werben alfo anzunehmen haben, bag biefelben burch Bredigten bas Bolf von ber Bermerflichfeit biefes Cultus überzeugt, vielleicht auch turz entschloffen ben Opferftod in ihrer Rirche geschloffen haben. Doch auch bei ber Blutstavelle mar es mit ber Berrlichkeit icon jo ziemlich porbei, wie baraus zu ichließen, bag im Jahre 1523 ein amtliches Inventar über die bort vorhandenen Rleinobien aufgenommen wurde: auf weiteres war nun nicht mehr zu rechnen.

Als Luther in seiner Schrift 1520 seinen Angriff gegen ben Unfug eröffnete, legte er die Sache einem zu berusenden Concil, bezw. den Obrigkeiten ans Herz: er dachte nicht anders, als daß ein Einschreiten von oben erforderlich sein würde, um dem anscheinend so tief und seft gewurzelten Unwesen ein Ende zu machen. In Wirklichkeit ist, wenigstens in Sternberg, ein solches Einschreiten von oben nicht erfolgt und auch nicht nötig gewesen. Luthers Wort, vielmehr Gottes Wort durch Luther verstündet, hat für sich allein die Kraft gehabt, "das heilige Blut von Sternberg" seines Nimbus zu entkleiden.

Raum vier Jahre waren verfloffen, ba lag bie welts berühmte Sternberger Blutverehrung icon in ben letten

Bügen. Das Beitere folgte rafch.

Was das Augustiner-Aloster betrifft, so sindet sich aus dem Jahre 1527 ein "Inventarium über das Silber, so aus dem Aloster zu Sternberg genommen und in die Sakristei der Pfarrkirche daselbst in Verwahrung gesetzt und von meinen beiden gnädigen Herren verschlossen worden ist" — ein Beweis, daß der Aloster-Convent damals schon aufgehört hatte zu existieren. Nur etwa 20 Jahre hat sein Daseins wist gewesen, die Resormation herbeissühren zu helsen. Der Prior Johann Steenwyck hat geheiratet und im Aloster Wohnung behalten. Nach seinem Tode wurden die Alostergebäude zum Sitz der fürstlichen Beamten bestimmt, dis sie im Stadtbrande von 1659 mit

gu Grunde gingen.

Etwas länger erhielt fich bie Brieftergenoffenschaft an der Blutstapelle. Die reichen Ginfunfte, mit welchen fie ausgestattet mar, murben gwar durch Ginbehaltung mander Renten und Bachte geschmälert, reichten aber noch ferner aus, etliche Briefter zu unterhalten, Die außerlich verpflichtet blieben, bes Dienftes zu marten, die Marienzeiten zu fingen, ja auch "bas Saframent anzuzeigen". Roch 1538 wurde ein neuer "Oftenfor" beftellt, ber aber feines inhaltelofen Umtes fich schämte und nach brei Sabren basfelbe nieberlegte. Denn es fam icon langft feiner mehr, ber bas hl. Blut zu feben begehrte. Schon i. 3. 1532 fragt ber fürftliche Raplan Joachim Schunemann bei Bergog Beinrich an, wie er es mit bem ewigen Lichte por bem hl. Blute halten folle, "benn es tommt ba fein Opfer noch Bachs ein noch irgend etwas, und bie Opfergelber, bie vorlängft eingefommen find, find mit ber Beit faft aufgebraucht." Die Softien felbft waren fo völlig in Nichtachtung getommen, daß, als im Sabre 1535 Bergog Beinrich zwei evangelische Bifitatoren nach Sternberg abgeordnet hatte, biefelben in ihrem Bericht betennen mußten: "Des gemarterten Saframentes - wenn basfelbe überhaupt noch vorhanden ift - haben wir aus Bergeffenheit mit feinem Borte gebacht."

Eine unbeglaubigte Erzählung berichtet, der erste medlenburgische Superintendent, Johannes Riebling, habe 1539 dem ersten evangelischen Prediger an der Pfarrfirche, Faustinus Labes, die beiden Hostien zur Communion gereicht. Der gesammte sonstige Inhalt der Blutskapelle ist, wie oben erwähnt — mit Ausnahme der Gartentischplatte, auf welcher "die Juden das hl. Sakrament gemartert haben" sollen — im Laufe der Zeit zu Grunde gegangen. Die Kapelle selbst ist erhalten und soll, wenn die geplante Restauration der Kirche zu Stande kommt, zur Taufkapelle hergerichtet werden.

Der raiche und völlige Berfall ber Sternberger Blutverebrung ift um fo bemerkenswerter, als übrigens Sternberg verhältnikmäßig spät ber Reformation zugänglich geworben ift. Un ber Bfarrfirche erhielt fich bas alte gottesbienftliche Befen noch lange. Erft 1533 fonnte Bergog Beinrich es burchseben, bag ein evangelischer Brabitant als fein Raplan an der Bfarrfirche angestellt murbe; und biefer fonnte fic nur mit Dube behaupten, ba die gablreiche Priefterichaft ber Bfarrfirche, an ber Spite ber ftreng papiftifch gefinnte Rirchherr Dr. von Balow, 1527-1538, mit Rahig= feit die alte Form bes Rirchenwefens aufrecht erhielt. Aber die Blutverehrung, und was bamit gusammenbing, bat er nicht aufrecht erhalten fonnen, und es ift auch nicht erfichtlich, bag er irgendwelche ernftliche Berfuche in Diefer Richtung gemacht hatte. Es icheint bier ebenfo gemelen gu fein wie überall in ben Anfangen ber Reformationszeit: bie romifche Rirche felbft, von ber Dacht bes Bortes Gottes und ber Thatfachen übermältigt, fab fich genötigt, folche außerfte Ronfequengen ber eigenen Beiftegrichtung preiszugeben.

Allmählich aber besann man sich wieder barauf, daß man damit im Grunde das innerste Wesen der römischen Kirche preisgegeben hatte, und überall, wo das alte Kirchentum im Gegensatz gegen die Reformation sich wieder versestete, lebte das anscheinend längst Vergessene wieder auf. Auch das heilige Blut von Sternberg ist noch einmal aus dem Grabe der Vergessenheit wieder erstanden.

Davon haben wir ein merkwürdiges Beispiel aus bem Sabre 1562.

Das Clarissinnen=Ronnenkloster zu Ribnig war eine ber wenigen Stätten in Medlenburg, wo papistisches Wesen bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts unentwegt sests gehalten wurde. Die Führerin war die Tochter des anfangs eifrig resormatorischen, später lauer gesinnten Herzgos Heinrich, Aebtissin Ursula. Zwischen ihr und dem evangelischen Prediger der Stadt Ribnig war beständiger Krieg. In einem Schriftstät nun von 1565, in welchem der Prediger seine Beschwerdepunkte gegen die Aebtissin zusammenfaste, heißt es:

"Zum breizehnten hat Ihro fürstliche Gnaben im Jahre 1562 im Juni — ber Tag ist mir nicht genau in Erinnerung — eine Wallfahrt von sieben Bilgern, die zu meinen Pfarrkindern gehörten, nach Sternberg gehen lassen. — Damit hat Ihre fürstliche Gnaden Ubgötterei getrieben und Gott an einen sonderlichen Ort gebunden, dahin er sich selbst durch sein Wort nicht ver-

bunden hat."

Sollte man wirklich der Meinung gewesen sein, daß die blutenden Hostien dort noch gesehen und angebetet werden könnten? Bielleicht war es nur, daß Sternberg von jener alten Zeit her noch im Ruse der Heiligkeit stand. Es ist auch dies Borkommnis vereinzelt geblieben, denn auch die Ronnen zu Ribnit haben bald ihre Opposition aufgegeben. Aber also fast 40 Jahre nachdem die Sternberger Blutverehrung unter der allgemeinen Berachtung gänzlich dahingesallen war, taucht der Bersuch wieder auf, die Wallsahrten nach Sternberg zu erneuern, als ob inzwischen nichts geschehen wäre!

Für die Stadt Sternberg bedeutete der Wegfall der heiligen Blutsverehrung, welche so großen Verkehr dorthin gezogen hatte, in wirtschaftlicher Beziehung eine sehr empfindliche Einduße. Um so bemerkenswerter ist, daß die Bürgerschaft trohdem in ihrer Mehrheit dem Evangelium zusiel und auch unter schwierigen Verhältnissen treu blieb. Nachdem im Jahre 1533 der erwähnte evangelische Prediger Faustinus Labes durch Herzog Geinrich nach Sternberg

berufen war, hatte im folgenden Jahre der mitregierende Herzog Albrecht, welcher entschieden antilutherisch gerichtet war, in einem scharfen Schreiben der Stadt sein ernstes Wißfallen über dieses Predigers Wirken kundgegeben und aufs bestimmteste verlangt, daß demselben das Predigen untersagt werde. Aber die Gemeinde in ihrer Wehrheit hielt treu und standhaft zu ihrem Prediger, darin gestärkt durch ein Schreiben des schwerinschen Hofpredigers Mag.

Egibins Faber, in welchem es beißt:

"Lieben Brüber in Christo, ich ermahne und bitte euch durch Christum Jesum, mit welchem ihr in der Tause bekleidet und angezogen seid, laßt euch das Wort nicht nehmen, hanget sest daran, kämpset durch den Glauben frisch und fröhlich, wider Welt und Teusel, denn es sind viel mehr mit uns, denn mit jenen, und wenn's Gottes Wille ist, waget hieran, was ihr habt, Leib und Leben, Gut und Blut, ehe ihr wollet vom Worte abtreten, daran all unser Heil, Trost und Seligkeit liegt. — — Vor allen Dingen seid einträchtig und der Obrigkeit gehorsam, soweit es Leib und Gut betrifft, über eure Seele aber laßt Niemand herrschen, denn den allein, der sein heiliges Blut für euch vergossen hat, welcher euch stärke in seiner Erkenntnis. Amen. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Amen."

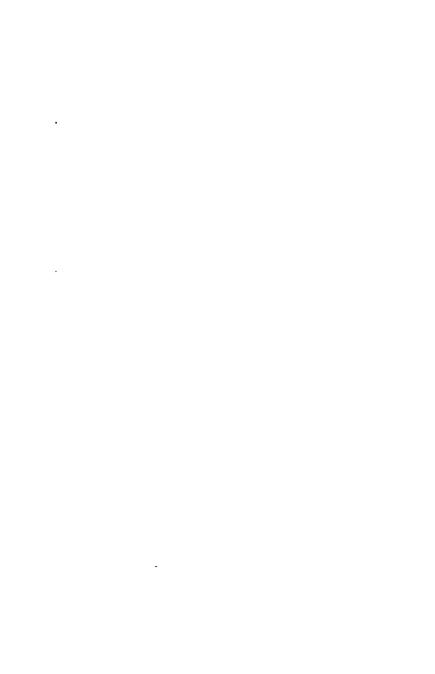

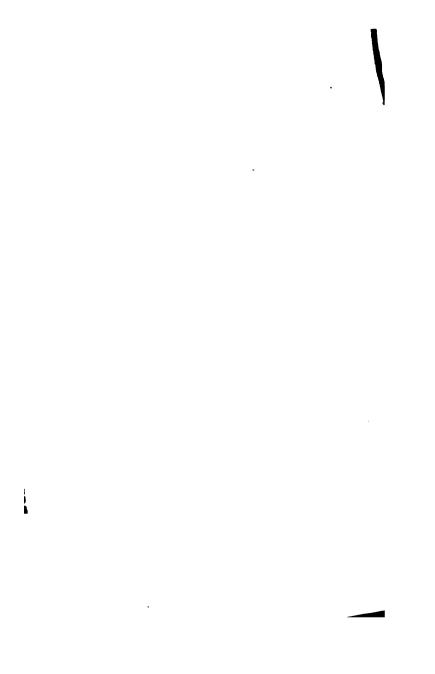

## Kampf und Sieg

De8

## jangeliums im Kreise Schwiebus.

23on

A. Splittgerber, Pastor in Schmarse, Kreis Schwiebus.

> Motto Bachet, stehet im Glauben, seib männlich und seib stark! 1. Kor. 16, 13.

Halle a. S. 1892. Berein für Reformationsgeschichte.



## Bormort.

Muf bem Grenggebiet ber brei Brovingen Branbenburg, Schlefien und Bofen liegt ber Rreis Schwiebus. Bei bem Namen erinnert fich vielleicht mancher Lefer an ben Geschichts= unterricht feiner Jugendzeit, ba bei Gelegenheit bes Musbruches ber ichlefischen Rriege ber Preis Schwiebus eine Rolle spielte und öfter genannt wurde. Aber nur wenige werben ahnen, welch ichweres Bergeleid in jenen Beiten und früher ichon über bie Ginwohner getommen ift. Man ift gewohnt, ben mit bem Rreise Rullichau vereinigten Schwiebufer Rreis für einen feit immer gur Mart geborigen zu betrachten, ohne zu bedenten, welche Rampfe bem vorangegangen und welche Stürme über bies Land bahingebrauft find. Traurig ift bas Los eines Rinbes, bas, feiner Eltern beraubt, unter fremben Leuten bin und hergeworfen wird, nirgends festen Suß faffend, nirgends Sicherheit und Rube findend. Solch Los hat Schwiebus Sahrhunderte hindurch gehabt. Und was bas Traurigfte, - es bat mit feinem Befiber immer bas wechseln muffen, was bem Menschen bas Beiligfte und Teuerste ift, ben Glauben.

Chebem waren es nicht brei Provinzen, sonbern brei Länder, zwischen benen Schwiebus lag, ein bequemer Gegen-

ftand gu Bfand und Taufch, ein Spielball ber Regenten ber Nachbarlander. Bolen, Defterreich und Brandenburg-Breufen maren nacheinander herren biefes Lanbes, und zwischen Brandenburg und Defterreich wechselte öfter ber Befit. Es ift befannt, daß Brandenburg biefem Rreife bie Ronigsfrone mit zu verbanten bat, und es ift mabr, mas einmal Einer über biefen Rreis gefagt bat, baf bie Thranen ber Evangelischen von Schwiebus an ber preugischen Ronigstrone haften. Als Schwiebus endlich für immer an Breugen tam, bat es unter ben farten Fittigen bes Sobenzollernablers Rube gefunden; aber bie Bunden jener Rampfeszeiten find noch nicht vernarbt. Der Große Friedrich gab dem neu erworbenen Landteil wohl die Glaubensfreiheit; aber feine Rirchen und Rirchenguter, bas Eigentum ber Gemeinben, find bis heute noch nicht gurudgegeben, fonbern im Befit ber tatholifden Rirche geblieben. Daber nicht nur die große Rot ber evangelischen Rirche, fonbern auch die immermährenden Reibereien und Streitigkeiten zwischen ben Ronfessionen im Rreise Schwiebus. In faft gang evangelifchen Gemeinden geboren bie Rirchen, Gloden, Friedhofe und Pfarrader ber fatholifden Rirche. In Rirchen, welche bie evangelifden Bemeinden in ber Reformationszeit gebaut, find die Evangelischen heute nur Gafte. Gie haben nur bas Benubungerecht, oft felbft gegen eine Bacht und einen Ring, find aber nicht mehr bie Gigentumer. Die reichen Bfarrader, bie mit einem Dale bie armen Pfarrftellen gu reichen machen wurben, bienen gur Befolbung fatholifder Beiftlicher, zum Teil fliegen ihre Bachte in die Raffe bes Fürftbifchofs von Breslau. Biele evangelifche Parocien find infolgebeffen eingegangen; viele Rirchen, welche über hundert Sahre unbenutt ftanden, weil die Evangelischen

nicht hinein treten durften, Katholiken aber nicht vorshanden waren, sind allmählich verfallen und in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts abgerissen worden. Die Evansgelischen durften ihre Toten zwar auf den der katholischen Kirche gehörigen Kirchhösen beerdigen, doch ist ihnen lange das Recht streitig gemacht, ihnen Denksteine zu sehen.

Der eble und gerechte König Friedrich Wilhelm III. suchte das Versäumte nachzuholen und eine gerechte Regelung des kirchlichen Besitzstandes durchzusühren. Doch er starb, ehe sein Wille zum Gesetz geworden war. Unter seinen Nachfolgern ist bisher noch alles beim Alten geblieben. Sollen die Evangelischen die Hoffnung aufgeben, daß sie noch einmal das wiedererlangen werden, was ihnen gehört? In einer Zeit, wo der Staat der katholischen Kirche den Bohn ihres Ungehorsams, die sogenannten Sperrgelber, zurückzahlt, empfinden die Evangelischen es doppelt schwer, daß ihnen der verdiente Lohn ihrer Treue, ja ihr rechtliches Eigentum für immer und ewig vorenthalten werden soll.

Außer bieser kirchlichen Not merkt man heute bem Kreise Schwiebus nichts mehr an von dem, was er in der Vergangenheit durchgemacht hat. Auf ihn wenigstens trifft das Urteil nicht zu, daß die Mark Brandenburg "des heiligen römischen Reiches Streusandbüchse" sei. Es ist im Gegenteil ein fruchtbarer Strich Landes, der seine Bewohner ohne Not ernährt. Benn auch der landsschaftlichen Reize wenige vorhanden sind, so kann doch einer, der bei einer Gegend mehr auf das Nühliche als auf das Angenehme sieht, seine Freude haben an der Fruchtbarkeit der Aecker und Wiesen, an dem Bohlstande, der ihm überall entgegentritt. Es ist ein liebliches Thal, das den größten Teil des Kreises durchzieht. In der

Nähe ber Stadt Schwiebus beleben schöne, sischreiche Seeen die Landschaft; die Nordseite des Thales wird von hügeln umrahmt, die bei Schwiebus an ihren südlichen Abhängen Weinberge tragen, weiterhin dem Bergmanne Braunkohlen liefern. Mag der Wein auch nicht der beste sein, so liegt dieser Landstrich doch in der Zone des Weinsbaues, und das verleiht Land und Leuten etwas von der Gemütlichkeit des Süds und Westdeutschen.

Rein Bunber, wenn bies Land icon frubzeitig bie Monche angezogen bat! Suchten biefe boch gern folche Gegenden auf, wo ber Balb genug Bilbpret, Die Seeen für die Fastenzeit Fische, die umliegenden Meder ben nötigen Behnten an Rorn jum Brot lieferten. Go gab es benn ichon zur Zeit, ba Schwiebus noch zu Bolen gehörte, mehrere Rlöfter. Es waren zumeift Monche aus bem Cifterzienserorben, bie fich hier nieberliegen. Das bedeutenofte und reichfte Rlofter war bas zu Barabies. Der Sage nach gestiftet nach ber fiegreichen Abmehr ber aus bem Often andringenben wilben Mongolenhorben (Mitte bes 13. Sahrhunderts), fteht es noch beute mit feiner iconen und reich geschmudten Rirche, ein Dentmal aus alter Beit. Um Gingang ins Innere bes Rlofters fieht man ein Bilb, bas die Schlacht gegen bie Mongolen und bie Uebergabe bes Rlofters feitens bes Stifters barftellt. Dabei ift in lateinischer Sprache zu lefen, bag ein schwerer Fluch bas Saupt beffen treffen wird, ber bies Alofter in feindseliger Absicht anrührt. Das hat jedoch ben preußischen Staat nicht abgehalten, bas Moncheflofter aufzuheben und baraus ein tatholisches Schullehrerseminar zu machen, in welcher Eigenschaft es jest ber Menschheit gewiß mehr Segen bringt als ehebem. Das Rlofter befaß außer ansehnlichem Barvermögen und wertvollen Runft=

schätzen mehrere Dörfer, Forsten und Güter. Aus diesen Alosterdörfern sind allgemach wohlhabende Bauerndörfer geworden. Mit den Klostergütern sind früher verdiente Staats- und Kriegsmänner belehnt worden. Noch heute wohnt im Dorfe St. ein altadliges Geschlecht in einem alten Klostergebäude. Es führt von dem jetzigen Hosterstirche, die jetzt den Evangelischen gehört. In der Nähe dieses Dorfes ist im sumpfigen Walde ein altes verschanztes Lager zu sehen, wohin die Bewohner in den Kriegszeiten mit Hab und Bieh slohen. Eine uralte Siche, die dort steht, könnte manches aus der Bergangenheit erzählen.

Much ber Stadt Schwiebus fieht man ihr hobes Aller an. Db ber Rame ber Stadt, wie ber Chronift Pfarrer Anispel (1760) angiebt, von bem bier in alter Beit anfäffigen Bolferftamm ber Gueben berftammt, läßt fich geschichtlich nicht nachweisen. Aber an bie Reit ber Slaven, welche um die Mitte bes 6. Sahrhunderts n. Chr. bie hiefigen Gegenben in Befit genommen haben follen, icheint noch mancherlei zu erinnern. Go ber Rame bes Dorfes Mühlbod, hergeleitet von bem Namen bes flavifden Gögen Melbog ober Belbog, auch Dlobog, ber weiße, gute Gott genannt, bem man bort gebient haben foll. Der Name bes Gogen Czarnibog ober Bernabog, (ber ichwarze, boje Gott) ift noch enthalten in bem Ramen einer Strafe ber Stadt, welche Bermintel beißt, weil man bier ben Gott verehrt haben foll. Der oben ermähnte Chronift ichreibt: "Bu unferer Bater Beit ichredte man noch bie Rinber, um fie ftille zu machen, mit bem Berbog. Sa, einige wollten ihn fogar in Geftalt einer Biege mit einer Schelle im Bermintel und im Stadtgraben gefeben haben."

Die Stadt Schwiebus ift, wie man bies bei allen alten, ebemals befeftigten Stäbten beobachten tann, möglichft eng zusammengebaut. Rleine Säufer, beren Giebel vielfach ber Strafe zugekehrt find, enge, winklige Baffen, bas Gange eingeschloffen bon einer turmgefronten Mauer. beren lleberrefte noch fteben, babinter ber Stadtgraben, ber jest mit Garten anstatt mit Baffer angefüllt ift; am Markte bie alten niedrigen Säuser mit ihrer "Laube" b. i. einem auf Baltenpfeilern rubenden Borbau, inmitten bes Marttplates bas getürmte Rathaus, abseits von ber Stadt bas ehemalige Schloß ber Stadthauptleute von Schwiebus: unweit bes Marktes bie icone, ebemals evangelische, jest tatholische Rirche, - bas ift bas Bilb bes alten Schwiebus, wie es uns beute entgegentritt. Freilich ift bie Reugeit nicht fpurlos an ber Stadt vorübergegangen. Die vielen, taum gablbaren Fabrifichorn= fteine verfegen uns gang in bie moberne Beit bes Dampfes. Die ehemalige ehrsame Runft ber Tuchweber ift reichen Fabrifanten gewichen. Die vornehmen Billen in ber Näbe ber Kabrifen reben beutlich bavon, baf bie Nachtommen mit Dampf mehr erreichen als ihre Borfahren mit ihrer Sande Arbeit.

Die Einwohner von Stadt und Land Schwiebus haben zumeist den biederen Sinn und die guten Ueberlieferungen der alten Zeit in die neue herübergenommen. Nach Sprache, Sitte und Gemütkart Schlesier, haben sie auch die guten Eigenschaften dieses Bolksstammes, zu dem sie gehörten, sich in den neuen Berhältnissen bewahrt. Fleißig, ordentlich, gesittet, treu ihrer Heimat, ihrem Vaterlande, ihrem Fürstenhause, diese Eigenschaften machen sie einem lieb und wert. Bor allem aber haben sich die Evangelischen des Kreises Shwiedus ein Gut bewahrt,

bas heute fo vielerorts geschwunden ift und immer mehr ichwindet, und bas boch bie Grundlage bilbet zu allem mahren Glud und auch zur irbifden Bohlfahrt: Die Glaubenstreue und Liebe gu Gottes Bort. Sier wird Gottes Wort und bas Umt, welches es zu verfündigen hat, noch in Ehren gehalten. Rirchliche Bucht und Sitte ift noch nicht ausgestorben. Und wenn bies hoffentlich auch für immer fo bleiben und allen gerftorenben Dachten gegenüber bestehen wird, so ift es ohne Ameifel eine Folge ichwerer Brufungszeiten, welche vorbem über Schwiebus getommen find. Bas bamals mit Thranen gefaet ift, bas giebt jest eine Freubenernte. D möchte es noch vielen eblen Samen bringen! Dochte bas foftliche Erbe ber Bater nimmer verloren geben! Möchte es nicht ein totes Gut werben, fonbern Leben wedend weiter wirfen auf ferne Reiten! Dag ber teure evangelische Glaube, für ben bie Bater But und Blut babingegeben, uns je langer je lieber werbe und auch in Beiten ber Gleichgültigfeit gegen bas Emige uns unverloren bleibe, barum muffen wir uns immer wieber gurufen laffen: Bebentet ber ver= gangenen Beiten! Gebentet eurer Bater im Glauben!

#### Die Erstlinge der Reformation in Land und Stadt Schwiebus.

Röm. 13,12: Die Nacht ift vergangen, ber Tag aber berbeigefommen.

In ber Beit vor ber Reformation teilte Schwiebus bas Los ber anderen tatholischen Länder, in benen bas Briefter= und Monchsmefen bie beften Rrafte bes Landes verschlang. Bis 1335 ftand Schwiebus unter ber Sobeit ber Bolen. In ber Reit vorher, als ber Bolenbergog Miecislaus, um die Sand einer bohmifchen Bringeffin gu gewinnen, fich mit feinem Bolte taufen ließ (965), ift jebenfalls bas Chriftentum bier eingeführt worben. Da= her ftand Schwiebus in firchlicher Begiehung querft unter bem Bofener Bifchof, in welchem Berhaltnis es auch bann blieb, als es politisch von Bolen getrennt und bem Fürstentum Glogau einverleibt murbe. Wie wenig befriedigt fich aber bie Bergen in ber fatholischen Rirchenlebre und in biefem Gottesbienfte gefühlt haben, und wie groß bie Digwirt-Schaft der katholischen Rirche, ber Drud und Awang auf Berg und Gewiffen gewesen fein muß, bas ift uns gwar nirgends beschrieben, aber wir fonnen es leicht aus ber Thatfache ichließen, daß, als das Evangelium burch Luther verfündigt murbe, alle Welt ihm zujubelte und zufiel. Es mare die außerordentlich ichnelle und weite Ausbreitung ber Reformation nicht benkbar und nicht möglich gewesen, wenn fie eben nicht notwendig gemesen mare, berbeigeführt burch bie großen Difftanbe und Migbrauche ber bamaligen fatholischen Rirche.

Ms nach Gottes Rat und Beisheit in bem einfachen Mönch ju Bittenberg ber helle Stern aufging, ba gab

es einen leuchtenden Schein über alle Lande, vor dem die Schatten der Finsternis, der Todesfurcht und Gewissenstendstschaft weichen mußten. Die Blide der ganzen Welt wandten sich nach Wittenberg dem Manne zu, der es gewagt, offen und mutig auszusprechen, was die Meisten in der Stille des Herzens getragen. Namentlich war es die studierende Fugend, die, für Wahrheit und Recht am meisten empfänglich, sich um Luther und seine Gehilsen scharte. In ihr wuchs der neuen Lehre ein sester Stamm mutiger und treuer Zeugen heran, welche, als Samenstörner in der Hand des Höchsten, Pflanzer und Träger des Evangeliums an allen Enden der Erde wurden.

Bahrend die Schwiebus benachbarte Stadt Rullichau (bie erfte evangelische Stadt Branbenburgs) icon 1525 bas Evangelium annahm, tam für Schwiebus bas Ent-Scheidungsjahr fpater. 3m Jahre 1538 fehrte ber Sohn eines Schwiebufer Burgers, Ramens Martinus Bechner, ber als Student in Wittenberg die evangelische Lehre angenommen hatte, in feine Beimat gurud und verfündigte bier ben neuen Glauben. Die Burger und Ginwohner ber Stadt brangten fich in Scharen zur Berfündigung bes Evangeliums. Allein ber bamalige Burgermeifter Squer, ein beftiger Gegner ber Reformation, mußte es zu erreichen, bag bem jungen Brediger bas Bredigen verboten murbe. Dun begab fich berfelbe in bas eine Deile von ber Stadt entfernte Dorf Stentich und legte bier Beugnis ab von bem neuen und boch alten Glauben. Bon nah und fern ftromten bie Buborer gusammen, und obgleich ber Burgermeifter von Schwiebus ieben Ginmohner ber Stadt, ber evangelisch murbe, mit Befangnis bebrobte, fo fonnte er es weber hindern, daß Ungahlige fonntäglich nach Stentich pilgerten, noch baß fie offenbare Unbanger ber evangelische Behre wurden. Nach bem im Sahre 1541 erfolgten Tobe bes Burgermeifters forberte ber Magiftrat mit ber gefammten Bürgerichaft ber Stadt ben Martinus Bechner auf, in Schwiebus eine evangelische Bredigt zu halten. Infolge berfelben trat bie Stadt zum evangelischen Glauben über, und Martinus Bechner murbe ihr erfter evangelischer Brediger.

Die Einführung ber Reformation in Schwiebus wurde besonders durch den Psandesinhaber der Stadt, Sebastian von Knobelsdorf, befördert, welcher dem Prediger fürs erste ein Unterkommen auf seinem Schlosse dot. Auch der Statthalter des Fürstentums Glogau, zu dem Schwiebus damals gehörte, Herzog Friedrich II. zu Liegnitz und Brieg, war ein eifriger Verteidiger und Verbreiter des neuen Glaubens, der nunmehr auch in den Landgemeinden immer mehr Boden gewann.

Die Saat bes Evangeliums mur ausgeftreut und fie wuchs im Stillen ichnell empor. Aber Luthers Lehre mußte erft noch die Feuertaufe bestehen. Es tamen Die traurigen Beiten bes 30 jährigen Rrieges. Auch Schwiebus mußte bes Rrieges Greuel in vollem Dage toften. Berwüftung, Teuerung und Beft, bas waren bie brei fcred= lichen Bürgengel, Die viele Opfer babinrafften. In ber friedlofen Beit lagen alle Erwerbszweige barnieber. Sanbel und Bertehr ftodien. Dan lebte bon heute auf morgen, bon ber Sand in ben Mund. Der Landmann ließ feine Felber unbebaut liegen: mußte er boch nicht, wie bald bie Sufe feindlicher Reiterscharen fie vernichten, ob er überhaupt noch ben Ertrag ber Ernte genießen murbe. Niemand war feines Lebens ficher und froh. Plunderung und Gin= aiderung ganger Orticaften mar an ber Tagesordnung. Reben biefer außeren Rot ging eine andere einber. Die fittlichen Machte, Die aus Gottesbienft und Gottes Bort fließen, waren unter ber allgemeinen Unficherheit, Robeit und Bermilberung verfummert. Rur bei ben Stillen bes Landes fand die Frommigfeit noch eine Bufluchtsftatte; aber ba reiften auch jene foftlichen Früchte eines ftarten Gottvertrauens, einer ftillen Gebulb, einer festen Soffnung. wie fie in vielen, in jener Beit entstandenen Rirchenliebern einen fo iconen Ausbrud fanben.

Mochten bei Entstehung und im weiteren Berlauf bes 30 jährigen Krieges auch allerlei politische Beweggründe mitspielen, vom Bolke wurde bieser Krieg als ein Religionstrieg empfunden, wie benn auch die thatsächlichen Berhältnisse so lagen, daß, wo die Katholischen die Oberhand

hatten, aller evangelischer Gottesbienft unterbrudt, bie evangelischen Brebiger mit Gewalt vertrieben wurben.

Die Seele bes fatholifden Berfolgungseifers war Ferdinand II. von Defterreich. Diefer Fürft, ber gang unter bem Ginfluß ber Resuiten ftand, hatte es fich jur Lebens= aufgabe gemacht, ben Protestantismus wenigftens in feinen Erblanden ganglich auszurotten. Der Geift ber Dulbung, ben einzelne feiner Bater auf bem Throne bewahrt hatten, war bei ihm völlig geschwunden. Die alten Rechte, welche bie Evangelifden im Baffauer Bertrage und in bem ba= rauf gegrundeten Mugsburgischen Religionsfrieden (1555) erlangt hatten, ben Majeftatsbrief, welchen Rubolf II. feinen evangelischen Unterthanen gegeben (1609), ben auch fein Rachfolger Mathias bestätigt batte, erklärte er nach feinem Siege über Friedrich V. von ber Pfalz (1620) für null und nichtig. Zwar follten bie Protestanten Schlefiens burch ben jogenannten fächfischen Afford aufs neue ihrer Religions= freiheit verfichert fein, allein bie Jefuiten, an ihrer Spipe ber Bater Lamormain, rubeten nicht eber, als bis ber Raifer jenes berüchtigte Restitutionsebift erließ (1629). nach welchem bie Brotestanten alle feit bem Baffquer Bertrage eingezogenen Stiftungen berausgeben, und bie fatholifden Stände unbedingte Freiheit gur Unterbrudung bes Brotestantismus in ihren Landen erhalten follten.

### Grite Gegenreformation in Schwiebus (1629).

Matth. 10,22: Und müffet gehaffet werben von Jebermann um meines Ramens willen. Ber aber bis ans Ende beharret, der wird felig. [

Nun begann auch für Schwiebus die schwere Zeit der Gegenresormation, welche alle äußeren Leiden und Schrecken des Krieges weit überstieg. Wie schmerzlich flingt die Klage der Abgesandten des Fürstentums Glogau, die sich bittend zum Kaiser begaben: "Sie hielten nicht dafür, daß die zehn großen Bersolgungen in den exsten Jahrhunderten ärger und schmerzhafter sein können als diese ihrer Städte Desormation, weil man dorten den

Chriften bas Leben genommen, hier aber viele den Tob gern erlitten, wenn es ihnen nur so gut hätte werden können." (Ehrhardt: Presbyterologie des Fürstentums Glogau 1783).

Das kaiserliche Werkzeug war der schlesische Rammerpräsident und Burggraf Dohna, Karl Hannibal. Dieser wiederum bediente sich zur Unterdrückung der Evangelischen der Lichtensteinschen Dragoner, "die den Einwohnern von der Wahrheit des katholischen Glaubens dergestalt predigten, daß sie hausenweise davonliesen und sich nach Grät (einer kleinen Stadt im Posenschen) und anderen benachbarten Orten in Sicherheit begaben."

In welcher Weise dies Regiment, "welches niemals für einigen Feind geführet, sondern bloß und allein in Mähren wieder unschuldige evangelische Christen, solche zum Papsttum zu zwingen, gebrauchet worden," seinen "heiligen Krieg" führte, darüber möge noch ein weniges mehr erzählt werden, wie es ein Augenzeuge und Chronist aus jener Zeit, M. Kaspar Titschard, uns ausbewahrt hat.

Im Bolksmund hießen die Lichtensteinschen Dragoner die "Seligmacher", weil fie "barin einen besonderen Griff und Kunft aus langer Uebung erlangt hatten."

In ber ichlefischen Stadt Glogan mar außer bem genannten Grafen Dohna ein Sauptmann von Oppersborf mit ber "Deformation" beauftragt worden. Diefer bereitete bas Bert geschickt por. Er mußte es einzurichten, daß in einer bestimmten Nacht lauter Ratholifen aus ber Stadt die Bache zu verfehen hatten. Undere Berrater forgten bafür, baß bie Lichtenfteiner in ber Dunkelheit ber Nacht, mahrend fich alles ficher glaubte, burch bas Schloß unbemerkt in die Stadt tamen. Gie besetten nun die Stadtmauern, die vier Sauptstraßen und Eden ber Stadt, fo bag fie ben gangen Ort in ihrer Gewalt hatten und überfeben tonnten. Als bie Bürger am Morgen erwachten, wie groß war ihr Staunen und Schreden über bas, mas fich zugetragen! Bugten fie boch nur zu gut, was bas zu bedeuten hatte. Aber es mar unmöglich, zu einer Beratung zusammenzukommen ober etwas gemeinsam zu unternehmen. Denn die Soldaten hinderten es, daß einer zum andern käme. Ein jeder mußte sich still in seinem Hause halten. Es wurden nun die Quartiere verteilt. Die Soldaten bezogen die Häuser der Evangelischen, die der

Ratholifen blieben frei und verschont.

Mit großem Ungestüm, unter Schelten, Toben und Fluchen stürmten die Soldaten in die Häuser, sich nicht bloß als die Herren, sondern als leibhaftige Teusel geberdend. Sie kannten ja ihre Instruktion und kamen ihr nur zu gern nach. Sie verlangten das beste Traktament, Geld, Wein und dergleichen. Gab man es nicht, oder waren die Vorräte erschöpft, so wurde zu roher Gewalt geschritten. Man schlug die Wirtsleute in ihrem eigenen Hause und verfolgte sie auf der Straße. Selbst diesenigen, die alles gaben, was man verlangte und die sich dazu borgen mußten, erlangten die Jusriedenheit der Einquartierung nicht. Vielmehr wurde ihnen offen zu erstennen gegeben, daß sie katholisch werden müßten, wollten

fie von ber Gingartierung befreit werben.

Rann es uns ba Bunder nehmen, wenn viele, um folden Drangfalen und Qualereien zu entgeben, gum Grafen Dohna gingen, um fich fogenannte Beichtzettel ausstellen zu laffen, auf Grund beren fie ihre Blagegeifter Tos wurden? Befannte man fich burch folden Schritt auch öffentlich zum fatholischen Glauben, fo thaten ihn bie meiften boch nur in ber erften Befturgung, viele ohne gu wiffen, mas er bebeute. Die meiften haben fich fpater beffen geschämt und find mit Reue zum evangelischen Betenntnis gurudgetreten. Aber bamals mar ber Schreden und die Bermirrung fo groß, bag unter benen, welche Beichtzettel holten, ein Gebrange entstand, und bie Briefter faum fo viel Rettel ausstellen fonnten, als begehrt murben. Ber nun feinen Beichtzettel mit ber Unterschrift bes Grafen Dobna ber Ginguartierung porzeigte, ber wurde fogleich von ihr befreit. Je größer aber bie Bahl ber nachgiebigen wurde, besto mehr wuchs die Ungft berer, die ihrem Glauben treu blieben. Richt allein, daß fie fich immer mehr vereinsamt fühlten, sondern, um fie besto mehr zu brangsalieren, wurden die freigewordenen Soldaten bei ben Standhaften einquartiert, fobag ihre Bahl immer größer ward, und

oft gange Rompagnien in einem Saufe lagen.

Zwei evangelische Bürger von Glogau, die sich bei der Wegnahme der Nikolaikirche widerseth hatten, wurden zum abschreckenden Exempel öffentlich hingerichtet. Den evangelischen Prediger M. Balent. Preibisch hatte man gesangen gesetht. Man legte ihm ein Schwert und ein Kruzisig vor. Seine Frau, die davon vernommen, ließ ihm sagen, er möchte lieber das Schwert wählen. Der Prediger blieb seinem Glauben treu und besiegelte seine Treue mit dem Märtprertode.

Als der Streich gegen die Hauptstadt geglückt war, ging es an die anderen Städte des Fürstentums. So kam Graf Dohna mit seiner Truppe auch nach Schwiedus. Dier ging es noch ärger zu als in Glogau, wie der Chronist Knispel eingehend berichtet und Helene Berthold, die Tochter des jehigen Oberpfarrers in Schwiedus, die in den alten Kirchenbüchern mancherlei Nachricht darüber gefunden, in einem Buche "evangelische Bekenntnistreue in

alter Reit" ergablt bat.

Der Graf eröffnete bem Magiftrat, ber ihn auf bem Martte empfing, daß bie Ginwohner binnen 24 Stunden gur tatholifden Lehre übertreten mußten. Als einer aus bem Magiftrat es magte, an die Brivilegien ber Stadt und an ben Majeftatsbrief Rubolfs zu erinnern, wies Dobna auf feine Bollmacht und auf die Lichtenfteiner bin, die ihr Umt icon verrichten würden. Um nächsten Morgen mußten ber Magiftrat, Die Stadtalteften, Berichtsicoppen und Sandwerksmeifter auf bem Rathause erscheinen, bas mit Solbaten befett war. Graf Dohna hatte icon porber ein Statut auffegen laffen, in welchem bie Ericbienenen burch Ramensunterschrift bescheinigen follten, bag fie nicht nur felbst tatholisch werben, sonbern auch von nun an und zu ewigen Beiten niemand mehr zum Burger und Einwohner ber Stadt annehmen wollten, ber nicht ben tatholifden Glauben befenne. Auch follten fie bezeugen, baß fie ihren lutherischen Frrtum von felbft ertannt und fich gang freiwillig gur fatholischen Ronfession betehrt hätten. Endlich hatten fie ben Raiser zu bitten, ihr Statut zu beftätigen und fie mit ihren Rachtommen babei

zu schüten.

Die Unwesenden weigerten fich felbitverständlich, bies Statut zu unterichreiben. Alle Drohungen bes Grafen waren vergeblich. Da machten fich auf ein gegebenes Beiden bie Lichtensteiner über bie mehrlosen Burger ber und unter Schlägen, Stößen, Martern und Berwundungen ichleppten fie biefelben mit Gewalt an ben Tifch und zwangen fo viele zur Unterschrift. Unbere blieben ftanbhaft und ertrugen lieber bas Schwerfte und Bartefte, als baf fie ihren Glauben verleugneten. Rulest ließ Dohna die icarfe Tortur anwenden, und nun erft unterschrieben die burch die fürchterlichsten Qualen und Schmerzen willen= und befinnungelos gemachten Manner. Brei Manner, Namens Drabich und Sirfeforn, wiberftanben auch ber icharfen Tortur. Jener, ein achtzigiähriger Sandwertsmeifter, hatte icon vorher die Gequalten getroftet und zur Treue gemabnt. Er flagte nicht bei ben größten Schmergen. Dit leuchtenden Augen rief er mit lauter Stimme: "Bleibt feft, ihr Bruber, Gott verläßt uns nicht. Ber bis ans Ende beharret, ber wird felig."

So endete diese Bersammlung im Rathause. Zum nächsten Sonntag wurde katholischer Gottesdienst angeset, zu welchem alle erscheinen sollten, und es wurden diejenigen mit schwerer Strafe bedroht, welche fernblieben. Als die gemarterten Männer zu Hause zur Besinnung kamen, verließen viele von ihnen Haus und Hof, Hab und Gut und slohen mit den Ihrigen über die brandenburgische Grenze. Sie wollten nicht noch einmal in Bersuchung

tommen, ihren Glauben zu verleugnen.

Als am nächsten Sonntag der katholische Gottesdienst begann, war die Kirche leer. Erst den Lichtensteinern gelang es, Männer und Frauen aus den Häusern zu holen und sie mit Gewalt in das Gotteshaus zu schleppen. Aber im Gotteshaus war mehr Weinen und Heulen, Verzweislung und Trop denn Andacht. Drabsch stand an einem Pfeiler mit gesesselten Händen und sah sinster zu Boden. Freiwillig war er zum Gottesdienst nicht gekommen.

Spater murbe biefer glaubensftarte Mann, ber eine

Säule ber evangelischen Gemeinbe genannt werben tann, famt feinem Beibe mitten im Binter bon ben Lichtenfteinern nach Glogau transportiert, wo man ihn "betebren" wollte. Der Uchtzigiabrige ging zu Guß neben ben Reitern. In feinen Banben trug er feine breigebn Bfund ichmere Bibel. Mus biefer Bibel verteibigte er fich in ber Glogauer Bfarrfirche gegen alle Betehrungeberfuche, bie man bort mit ihm anftellte. Da ging endlich feinem Betehrer bie Gebuld aus und er ichlug die Bibel mit folder Gewalt gu, daß er bem Greife ben Finger einquetichte, und bas Blut hervorspritte. Seinem Glauben ift ber Alte treu geblieben bis ans Enbe. Jene Bibel aber ift noch heute porhanden und erbt fich als ein teures Familienaut fort. Gie ftammt aus bem Sabre 1595. 3m Bropheten Sacharia im fünften Rapitel ift ein großer roter Fled; babei fteht folgendes geschrieben: "Diefer Rothe Gled ift bluth, und haben in der großen Reformation (fath. 1628) in Schlefien unfern ihren Eltern Batter ein greiß von 80 Sabren, welcher biefe Bibel in Sanben gehabt, nicht bat wollen fahren laffen, in ber glogauischen Bfarrfirchen fo zu Schlagen, baß biefes bluth ihm unter Seinen Rageln her Borgespritet, ift aber boch, nebft feiner alten Mutter beständig ben ber Evangelischen Religion geblieben."

So verloren die Evangelischen in Schwiedus ihre Glaubensfreiheit. Die Kirche und Schule ward ihnen genommen, Prediger und Lehrer mußten fliehen. Der öffentliche Gottesdienst ward katholisch. Die Evangelischen konnten sich nur in ihrem Hause erbauen, und auch da wurde es ihnen schwer genug gemacht, da man mit List und Gewalt

bas Evangelium gang zu unterbrücken trachtete.

Eine kleine Ruhepause und Erquickungszeit brachte ben Evangelischen der Schwedenkönig Gustav Abolf. Im Jahre 1631 wurden die katholischen Unterdrücker von dem schwedischen General Baudissin aus Schwiedus vertrieben, im folgenden Jahre Glogau von den vereinigten Schweden und Brandenburgern den Kaiserlichen abgenommen, und nach der siegreichen Schlacht bei Steinau a. D. das ganze Fürstentum befreit, und die evangelische Religionsübung wiederhergestellt.

In Schwiebus murbe 1633 gum erften Male wieber evangelischer Gottesbienft gehalten. Allein ba nach bem mifchen bem Raifer und bem Rurfürften von Sachfen geichloffenen Separatfrieben Letterer abzog (1635), mar bas Land, feines Beschützers beraubt, ber Willfur ber Ratholiten aufs neue völlig preisgegeben. Deshalb follten im nächften Jahre Die evangelischen Brediger von Schwiebus auf Befehl bes Sauptmanns von Oppersborf bie Stadt innerhalb breier Tage raumen. Aber bie Stadt wiberfand biefem Befehl unter bem Beiftanbe ihres Schloßhauptmannes. Ingwischen ftarb Ferdinand II. (1637). Die Soffnung ber Evangelischen, man werbe in feinem Rachfolger Ferdinand III. einen wohlgefinnteren Fürsten haben. ging leiber nicht in Erfüllung, bant bem jesuitischen Ginfluß feines Minifteriums. Auch er mußte mit aller Sarte und Strenge in ber Durchführung bes Restitutionsebiftes porgehen. In den Dörfern war darin nicht viel zu thun übriggeblieben, ba ber Rrieg und bie Beft bie Beiftlichen pertrieben ober babingerafft batte.

Noch einmal kam Hilse burch die Schweben, welche die Kaiserlichen vertrieben. Es war gerade am Tage vor Beihnachten des Jahres 1639, als die evangelischen Geistlichen in Schwiedus wieder in ihr Amt eingesetzt wurden. Nach so wechselvollem Geschicke konnte man in diesem Jahre mit innigem Danke die frohe Botschaft von der Geburt

bes Friedefürften verfündigen.

## 3weite Gegenreformation (1651-1654).

Sofea 10,2: Ihre Altare follen gerbrochen, und ihre Kirchen follen verftoret werben.

Im Jahre 1648 war den Schreden des Krieges durch den westfälischen Frieden ein Ziel gesetzt worden. Aber die Evangelischen von Schwiedus sollten die Segnungen des Friedens nicht lange genießen; für sie war die Zeit der Ruhe noch nicht gekommen.

Auf Befehl ber öfterreichischen Lanbesobrigfeit murbe im Jahre 1651 bie evangelische Kirche in Schwiebus ohne weiteres geschlossen und die evangelische Predigt untersagt. Da sich dies Berbot vorläufig auf die Landsirchen noch nicht erstreckte, so gingen die Bürger der Stadt in die benachbarten Dörfer zum Gottesdienst. Da erging am 19. Dezember 1652 an die Glogauer Landeshauptmannschaft der kaiserliche Besehl, daß mit Ausnahme an der einen in Glogau gestatteten Kirche sämtliche evangelische Brediger zu entlassen und an ihre Stelle katholische

Briefter einzusegen feien.

Die evangelischen Lanbftanbe und Stabte manbten fich an ben Raifer Ferdinand III., ber in Regensburg einen Reichstag bielt, um quabige Burudnahme folden Befehls bittend. Nachdem fie zuerst ihre große Rot geschilbert, Die ihnen aus ben ichweren Rriegszeiten ermachien, beift es in bem Bittgefuch wortlich: "Allergnabigfter Berr! Bu Em. Rauf. und Ronigl. Majertat Fugen legen fie, mas ihnen noch an Sab und Buth übrig, ja Leib. Blut und Leben, versprechen hochbetheuerlichft, Gurer Ranf, und Ronigl. Majeftat und Dero glorwurdigftem Saufe bis in ibr Lebens Ende fo treu und gemähr, als dero ibblichften Borfahren die Unfrige jemalen gewesen ober sein konnen, ja, wenns moglich mare, noch treuer gu fein! Dur bitten fie mit befümmerten Bergen, mit thranenden Mugen, mit gewundenen Sänden, mit gebogenen Anien, Em. Rauf, und Rönigl. Majeftat erbarmen fich ihrer und ihrer armen Leute, und wollen ihnen Allergnädigft ben über Menfchen Alter und Gebenten, theils von Sand gu Sand ererbten, theils mit ihren besto boher bezalten Buther, theuer bertauften, ungehinderten Gebrauch ihrer Rirchen, Schulen, hospitalien, Begrabnis und Bertinentien laffen! . .

"In wie viel Dörffern würden wohl die schwachen neugebohrnen Kinder unter so weitem Wege und öfters mit einfallender Kälte und Hitze. Schnee und Ungewitter ungetauft dahinsterben, wie viele verlebte, schwache, auch wohl an Händen und Füßen gesähmte ehrliche Ritters-Leute würden auf ihr hohes Alter ganz ohne Kirchen- und Gottesdienst herzfümmerlich leben und verschmachten müssen; wie viele würden mit dem letzten Feind, dem zeitlichen Tode ringend und alsbann des meisten Trostes bedürfend, elende Leute ohne einig Zusprechen dahingehen, auch wohl nach Beschlus ihres christehrlichen Lebens an ehrlicher Bestattung ihrer Körper zweiseln müssen? . . Ew. Kays. und Königl. Majestät fallen wir mit Weibern, Kindern und Unterthanen demütigst zu Fuße: Sie lassen uns Gnade vor dero Augen und Ohren sinden um des Fußstales willen, den unser Erlöser Christus Jesus um dies Jahreszeit im Delgarten voll blutigen Schweißes seinem himmlischen Bater für das menschliche Geschlecht zu drei verschiedenen Malen dis zur Erde darnieder auf sein allersheischsten Angesicht gethan hat. Ew. Kays. und Königl. Majestät erhören uns, Gott wird Sie wieder erhören. Ihr Lohn wird auch im Himmel groß sein!"

Fürwahr, ein fteinern herz hatte fich burch solch Fiehen mussen erweichen lassen! Die Antwort auf biese Bitte war die Verwarnung: "Ihre Kans. und Königl. Majestät mit derogleichen hinführo unbehelliget zu lassen." Es blieb babei: alle evangelischen Kirchen sollten geschlossen und versiegelt und die evangelischen Geiktlichen entlassen

werben!

Bom 13. bis 28. März 1654 murben nun auch in ben Dörfern alle evangelifden Rirchen geichloffen. Biele ablige Gutsherren, Die treue Unhanger bes Evangeliums waren, ließen auf ibren Butshofen und bei ichlechtem Better auf ber Scheuntenne ober auf bem Rornboben Botteebienft balten. Aber es tam ein ftrenger Befehl, baß fie ibre Brediger fofort entlaffen, ihnen auch feinen Behnten und feine anderen Ginnahmen gutommen laffen, fonbern fatholifche Beiftliche und Lehrer an ihrer Stelle einsegen follten. Die 21 evangelischen Pfarrftellen von Schwiebus murden aufgehoben und unter acht tatholifche Beiftliche verteilt. Die Bertriebenen mußten mit Beib und Rind, mit ber geringen Sabe, bie fie aus ben Rriegs= geiten gerettet, flieben aus ihrem Saufe und ihrer Bemeinde, mit ber fie in Rot und Trubfal treu gufammen gehalten hatten. Sie gogen, nachbem fie bie evangelischen Stände in einem Briefe gur Beftanbigfeit im Glauben ermahnt hatten, in die Belt, ohne Riel und ohne Beim, arm und boch reich in bem Troft bes Berrn: "Seid frohlich und getroft, es soll ench im Himmel alles wohl belohnet werden; denn also haben sie verfolget die Propheten, die vor euch gewesen sind." Wir wissen nicht zu sagen, ob der Herr einzelnen ein Plätzchen gegeben hat, wo sie arbeiten, ihr Haupt hinlegen und sterben konnten.

Die Stände und Städte dachten zu evangelisch und waren darum zu gute Unterthanen, als daß sie sich den Befehlen ihrer Obrigkeit mit Gewalt widersetzt hätten. Wer will es aber einigen Gutsherren verdenken, die, in der Meinung, man müsse Gott mehr gehorchen denn Menschen, ihre Geistlichen in ihrem Hause verbargen und durch sie hin und wieder predigen, tausen und andere Amtshandlungen verrichten ließen? Wo keine Prediger waren, ließen andere Kirchenpatrone der des Sonntags auf dem Gutshose versammelten Gemeinde eine Predigt aus einer Postille vorlesen. Diese Gottesdienste unter freiem Himmel, die an die Zeit der ersten Christenversolgungen erinnern, dienten dazu, den Glauben desto lebendiger und die Liebe desto brünstiger zu machen, je mehr man die Gesahr fürchten mußte, des Gottesdienstes ganz beraubt zu werden.

Denn Die Unfechtung lebret aufs Wort merten.

Aber auch bies Lette, ben freien Simmel, gonnten Die Ratholifen ben Evangelischen nicht. Sie festen alles baran, bis auch bies verboten und bie lette Spur eines öffentlichen epangelischen Gottesbienftes verschwunden mar. Daß babei manches evangelischen Chriften Bergblut beißer wallte, baß man ben aufgebrangten fatholifchen Brieftern nicht besonders freundlich und wohlwollend entgegentam, barf niemand befremben. Die fatholischen Briefter führten öffentlich Beichwerbe, bag man ihnen feine Gebühren begable, ja bag man fie nicht einmal gruße. Der tatholifche Pfarrer von Stentich, bem ber Gottesbienft im benachbarten Walmersborf anvertraut war, beflagt fich, "baß ihm Samuel von Kalfreuter auf Walmersborf die vier Thaler, die er ihm jährlich an Offertoriis (Opfern) schuldig fei, unter bem Bormande nicht geben wolle, weil er (ber Pfarrer) ein Müßigganger fei, Riemand ben geringften Ruten verschaffe und die Beit ber niemals bafelbft gepredigt habe." "Allein, fo entschuldigt fich ber Pfarrer, es erscheint feine einzige

Person jemals in ber Rirche, und ich halte es für unnötig, ben stummen Stuhlen, Banten und Mauern zu predigen."

Bulett versuchten die Evangelischen öffentlich Protest zu erheben gegen das Verfahren der Obrigseit. Der Abel des Fürstentums versammelte sich in Glogau, erwählte einen geheimen Ausschuß und wollte eine letzte Deputation an den Kaiser schicken. Als aber der Landeshauptmann von Fernemont hiervon Kunde erhielt, ließ er die betreffenden Adligen in Arrest setzen und unterdrückte die Bewegung mit Gewalt.

Bei Uebergabe ber evangelischen Rirchen an die fatholifche Rommiffion tamen ergreifende Scenen vor, Die ein Beifpiel find gleich febr für bas gewaltthatige Gebahren ber Ratholiten wie für die treue Standhaftigfeit ber Broteftanten. Es waren im gangen 164 evangelische Rirchen, bie ausgeliefert und "restituirt" wurden. Als die erste Rirche ausgeliefert werden sollte, weigerte man sich, die Schluffel herauszugeben. Aber zwei Unteroffiziere mit 50 Mann Solbaten nahmen bie Rirche mit Gewalt in Besit. In vielen Ortschaften war die Rirche in ben Unruben bes 30 jabrigen Rrieges gerftort ober abgebrannt, und Gottesbienft unter freiem Simmel, auf bem Rirchhofe ober in einer Scheune gehalten worben. Biele Rirchen waren ohne Dach und Thurm, und ba auch teine Fenfter darin waren, fo hatten die Tauben oft ihre Riftflatten barin untergebracht. Alls bie Auslieferungstommiffion in einem Bfarrhause ericbien, ba hatte fich, wie es beißt, "Brabifant in ber Dreffammer verfperrt und vielleicht fich entleibet, wenn er nicht mare verraten worben." Bei einer anderen Ortichaft lautet die Rotig: "Berr Batron hat geweint, ba er bie Schluffel übergab." "Der Bfarrer hat sich verborgen und die Frau Pfarrer die Schluffel gegeben". — Bei einer anderen: "Diefer wollte fich zerhauen laffen, ehe er bie Schluffel gabe, bat bie Schluffel abends benen Rommiffarien jum Genfter hineingeworfen und flüchtig geworben, bat Folgendes auf bie Rirchthure geichrieben:

Tu quicunque Deo post hanc occluseris aedem, Claudetur caelum, terra fretumque tibi.

Darunter beutsch:

Schließ, was bu ichließen tannft und felbst Gott beinem Berren,

Du weber kannft noch follft fein Kirch und Sauf ver-

Bersperren wird er Dir ben himmel, Erd und Meer, Ber Stachel fublet an, bem wird es werben ichwer."

Bon biesem mutigen Prediger heißt es weiter: "Er bankte das Predigtambt ab und wurde zu Nauden ein Weber." Bei vielen Ortschaften heißt es vom Prediger kurz "aufugit" oder "war weggeloffen." Bon einem Prediger wird berichtet: "Lag damahls in der Gicht und starb vor Schmerzen wegen dieser Post." In dem Dorse Starpel wurden die Schlüssel nicht überantwortet. Die Bauern setzen sich mit ihrem Gutsherrn und Patron Herrn von Grünberg auf dem Kirchhofe zur Wehre, wurden jedoch von der überlegenen Jahl Soldaten überwunden und mußten ihre Kirche ausliesern.

Doch genug bavon! Diefe einfachen Notizen reben beutlich von ber Not jener Zeiten und geben uns ein anschauliches Bild jener traurigen, aber auch an chriftlichem

Belbenmut reichen Tage.

Damals entstanden auch die Grenztirchen, sogenannt, weil sie an der Grenze des Brandenburgischen und Posenschen Landes erbaut wurden, wohin die Evangelischen, ihrer eigenen Kirchen beraubt, oft meilenweit zum Gottesdienst kamen und ihre Kinder zur Tause brachten. In solche Grenzkirchen brachten die Gemeinden auch ihre wertvollen Kirchengeräte in Sicherheit, wobei sie freisich oftmalsverloren gegangen sind. In Schmarse, dem Orte, wo Schreiber dieser Geschichte das Amt versieht, steht die Kirche noch heute mitten auf dem herrschaftlichen Gutshofe, umgeben von Stallungen und Wirtschaftsgebäuden. Der ehemalige Patron, Freiherr von Troschte, ließ zu der Zeit, da eine evangelische Kirche im Dorfe selbst nicht gebaut werden durfte, auf seine Kosten ein Bethaus anf seinen

Gutshofe erbauen. Un beffen Stelle wurde 1776 von bem Nachfolger, einem Herrn von Sydow, die jetzige Kirche erbaut. In der Sakristei ist noch jetzt eine verborgene Stelle, die den heiligen Gefäßen zum Bergungsorte dient. Essicheint, als ob man selbst am Ende des vorigen Jahrshunderts sich noch nicht vollkommen sicher in seinem Besitze gefühlt hat. Die Bergangenheit hatte freilich Grund genung

bazu geboten.

Die fatholische Geiftlichkeit wollte aber bamals auch ben Besuch ber Grengfirchen nicht erlauben; fie bestand vielmehr barauf, baß alle Rinber tatholifch getauft murben. Mis zwei arme Manner aus Riegersborf und Stampe ihre Rinder im Rurbrandenburgifden Gebiete hatten taufen laffen, murben fie beshalb ins Gefängnis geworfen und follten nicht eber berauskommen, als bis fie 40 Thir., für bamals eine bobe Summe, bezahlt hatten. Die tatholifche Geiftlichkeit batte fich fogar eine militarische Erefution ausgebeten, um rudftanbige Rirchengelber und langft bergeffene und verjährte Schulben von ben Evangelischen eingutreiben. Dabei ging man fo gewaltfam por, bag mander um beswillen Saus und Sof verließ. Much murbe bon ber Obrigfeit angeordnet, bag in ber Stadt Schwiebus fein evangelischer Burger Ratsberr und Schöffe werben burfte. Dan fieht aus alle bem, wie man auf jebe Beife barauf ausging, ben evangelischen Glauben ganglich gu unterbrücken.

#### Rurge Ruhe und nener Sturm.

die De Greeke des Abradischergefichen und Kalenliffen etwaler erenden, rookin ole Gibergeficken, ebrei

2. Kor. 4,9: Wir leiben Berfolgung, aber wir werben nicht verlassen; wir werben unterdrückt, aber wir kommen nicht um.

Zwischen ben Fürstenhäusern von Brandenburg und Liegnit war im 16. Jahrhundert ein Erbvertrag geschlossen worden, nach welchem beim Aussterben des einen das Land an das andere fallen sollte. Dieser Fall trat im Jahre 1675 ein, als das Fürstenhaus Liegnitz ausstarb, und das Fürstentum samt Brieg und Wohlau an Brandenburg hätte fallen

müssen. Außerbem hatte Brandenburg Ansprüche an das Hürstentum Jägerndorf, welches der Markgraf Johann Georg als böhmisches Lehen besessen hatte, das ihm aber vom österreichischen Kaiser Ferdinand II. wegen seiner Teilenahme an der Sache des Gegenkönigs Friedrich von der Pfalz entrissen worden war. Auf diese Ansprüche verzichtete Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, und erhielt dafür vom Kaiser Leopold I. Stadt und Kreis Schwiedus

(14. August 1686).

So batte Schwiebus burch Gottes munberbares Leiten einen evangelischen Lanbesberrn erhalten. Wie freudig erleichtert fonnten nun die Evangelischen aufatmen nach fo langem und ichwerem Drude! Um 18. Auguft 1686 ließ Rilian von Sommerfeld auf Bilfau auf feinem Schloffe burch einen Stubenten gum erften Male wieber eine evangelische Bredigt halten. Balb lebte bie ebangelische Bredigt allerorts wieber auf. In ber Stadt Schwiebus murbe auf bem Rathause gepredigt, weil die evangelische Rirche vernichtet war. Doch fonnte icon nach vier Sahren vom furfürftlich-brandenburgifchen Umtsverweser Ludwig von Brand aus Kroffen ber Grundftein zu einem neuen evangelischen Gotteshause gelegt werden, zu beffen Bau aus ben brandenburgifchen Landen reiche Liebesgaben gesteuert wurden. Das Gotteshaus wurde 1694 eingeweiht und erhielt ben Namen Friedrichsfirche, nach bem Ramen bes Nachfolgers bes großen Rurfürften, Friedrich, ber felbft reiche Mittel zum Bau gegeben batte.

So hörte man denn nun wieder überall das Evangelium verfündigen mit freudigem Aufthun des Mundes. Selbst die Einwohner der Klosterdörfer, die dem Drucke am meisten ausgesetzt gewesen, waren evangelisch geblieben und besuchten den Gottesdienst in Schwiedus. Das waren schöne Zeiten der Stille nach dem Sturme und nach den Trübsalswettern. Wie konnte nun die Saat des Evangeliums im Sonnenschein des Glückes erstarken. Aber es that auch not eine Zeit des Ausruhens; dem

ein neuer, noch heftigerer Sturm ftand bevor.

"Rechtmäßig und auf ewig" war im fogenannten

Satisfaktions Traktat dem Kurhause Brandenburg der Besit von Schwiedus seitens Desterreichs zugesichert worden; aber heimliche Umtriede suchten demselben dies Eigentum bald wieder zu entreißen. Man hatte Friedrich III., nachmaligen Friedrich II., König von Preußen, als er noch Kurprinz war, namentlich durch allerlei Känke des kaiserslichen Ministers Freiherrn von Freytag, dazu zu verleiten gewußt, auf den Besit von Schwiedus zu verzichten. Da Friedrich III. der Gunst Desterreichs bedurfte, um die Königskrone von Preußen zu erlangen, so trat er im Jahre 1695 den Kreis Schwiedus wieder an Desterreich ab.

Die Evangelischen hatten schon vorher das Gerücht hiervon vernommen, das sie mit Angst und Schreden erfüllte. Busten sie doch, wie bose Tage ihnen dann wieder bevorständen. Daher baten sie ihren Kurfürsten gleich beim Antritt seiner Regierung, er möchte ihnen, wenn ihr Land wirklich an Desterreich zurücksiele, wenigstens ihre Glaubensfreiheit sichern. Der Kursürst gab auch eine schriftliche Bersicherung, daß ihnen freie Religionsübung gewahrt bleiben sollte.

Sechs Jahre lang durften die Evangelischen dieses Gutes genießen; aber am 25. April 1701 — nicht lange, nachdem Brandenburg zum Königreich Preußen erhoben war —, wurde die neuerbaute Friedrichsklirche zu Schwiebus versiegelt, und der evangelische Gottesdienst im ganzen Kreise verboten.

Der frühere Bürgermeister Theodor von Sommerfeld, ein Katholik, begab sich — so erzählt der Chronist — mit einer Kommission zur edangelischen Kirche in Schwiedus, Sein Schwiegersohn Gottsried Dreher, edangelischen Glaubens, damals Bürgermeister der Stadt, mußte gegen seinen Willen mitgehen. Alls man dei der großen Hauptthür angelangt war, befahl Herr von Sommerfeld seinem Schwiegersohne, das Geschäft der Bersiegelung vorzunehmen. "Nein, sprach der Bürgermeister, das läßt mein Gewissen nicht zu!" — "Nun, so kostet es ihm sein Hab und Gut," entgegnete von Sommerfeld. Der Bürgermeister erklärte, daß er nichts darnach frage, und ging davon. Jeht nahm

herr von Sommerfeld felbft die Berfiegelung vor. Dreher

aber murde bald barauf feines Umtes entfest.

Der evangelische Brediger Livius und ber Kantor Dumpfius mußten nun ben Banberftab ergreifen. Mis ber Brediger am 3. Dai feine Alucht nach Rullichau antrat, wurde er bon einer großen Menge feiner Gemeindeglieber begleitet, Die bem Scheibenben bittere Thranen nachweinten. In ber Rabe bes Dorfes Rutichlan bielt er an, ftieg von feinem Bagen, um benen, bie ihm gefolgt maren, eine Abichiedspredigt zu halten. Er that es über bie Borte bes Bropheten Amos 8, 11: "Siehe, es fommt bie Reit, fpricht ber Berr, Berr, bag ich einen Sunger ins Land ichiden werbe, nicht einen Sunger nach Brot ober Durft nach Waffer, fondern nach bem Bort bes Beren gu boren." Er betlagte bas traurige Schidfal feiner Ruborer mit großer Bewegung, empfahl fie als verlaffene Schafe, bie teinen Sirten hatten, ber Treue und Aufficht bes oberften Erghirten, hielt ihnen ihre Gunben, badurch fie fich bes gottlichen Bortes felbft beraubet und die Beisfagung bes Bropbeten an fich erfüllet batten, nachbrudlich por und verficherte fie gulett, bag Gott vor dem bugfertigen Gunber ben Rugang gu feiner Onabe nicht verschließe, und daß er fich ihrer und ihrer Nachkommen wieber erbarmen werde. Darauf erteilte er ihnen zum letten Male feinen Segen, nahm von ihnen insgefamt mit vielen Thranen Abichied und feste feine Alucht fort.

Indessen boten die Evangelischen alles auf, um die verlorene Glaubensfreiheit wiederzuerlangen. Ermutigt wurden sie hierbei durch einen wunderbaren Borsall, den der Chronist 60 Jahre nach seinem Geschehen aufgezeichnet und als wahrhafte Begebenheit verbürgt hat: nämlich das wiederholte Aufspringen der verschlossenen und versiegelten Thüren der evangelischen Kirche. Dreimal (1703, 1706, 1712, — es sind noch Tag und Stunde angegeben —) waren die Kirchenthüren offen, ohne daß die Siegel versehrt oder Spuren einer Menschenhand zu entdeden waren. Wie man auch den Borsall erklären will, so viel sieht sest: Die Evangelischen sahen hierin die wunderbare Hand Gottes und eine gute Borbedeutung für die Zukunst.

Es war für sie jedesmal eine Ausmunterung zum treuen Festhalten an ihrem Glauben. Auch benutzten sie die Gelegenheit, um im offenen Gotteshause zu beten, bis die Katholiten die Thür wieder verschlossen und versiegesten.

Dehrmals ichidten bie Evangelischen Abgefandte gum Raifer nach Wien mit ber Bitte um Befeitigung ihrer Rot. Selbit Friedrich I. Ronig von Breugen, wandte fich, um die Biebereröffnung ber evangelischen Rirche zu erwirten, an ben öfterreichischen Raifer mit einem Schreiben, in welchem er ibn an fein gegebenes Berfprechen erinnerte fowie baran, daß die Rirche zum Teil auf feine Roften erbaut und nach feinem Namen genannt fei; es fei billig. ba ben Ratholiten in preugischen Landen freie Religionsübung gemährt fei, bag ber Raifer an ben Evangelifchen feines Landes ein Gleiches thue; ichlieflich brobt ber Ronig mit Gegenmagregeln, Die er gegen die Ratholiten in Preugen anwenden muffe, wenn fich bie Lage ber Evangelischen nicht beffere. Allein bem Ginfluß und ber Unbulbfamteit ber Jesuiten, Die an "ein gegebenes Berfprechen" fich nicht tehrten, war nicht beizutommen. Die fatholischen Beiftlichen mußten jebe Erleichterung bes Lofes ber Epangelischen zu hintertreiben und zu verhindern.

Da fam noch einmal unerwartete Sulfe aus bem Norben, wie icon früher burch einen Schwedenkönig. Rarl XII. von Schweben manbte fich nach seinen Siegen in Rugland und Bolen burch Schlefien nach Sachfen, wo er mit seinen Truppen bas Winterquartier bezog. Die Macht dieses fiegreichen Königs war bamals so groß, daß auf der fogen. Altranftabter Bereinbarung (1706) nicht blog August von Sachsen auf die polnische Ronigstrone verzichten, sondern auch der öfterreichische Raiser fich bazu verstehen mußte, ben protestantischen Schlefiern eine größere Bewiffensfreiheit zu gewähren. Es wurden einige Rirchen, fogenannte Gnabenfirchen, wieber eröffnet, ber evangelische Sausgottesbienft erlaubt, auch durften bie Rinder in auswartige evangelische Schulen geschickt werben. Den evangelischen Bredigern murbe geftattet, Die Rranten auf ihr Ersuchen an fatholischen Orten zu besuchen und ben Befangenen und gum Tobe Berurteilten mit Troft beigufteben.

Mit Karls XII. Begzug aus Deutschland und mit bem Sinken seines Glückes hörte auch diese Erleichterung in der Lage der Evangelischen wieder auf. Noch immer hatte der Sturm der Berfolgungen nicht ausgetobt. Der

lette Stoß follte ber heftigfte werben.

Der Raifer von Desterreich batte im Sabre 1716 verordnet, bag, wenn zwijchen Eltern verschiedener Confession feine ichriftliche Bereinbarung getroffen fei, Die Sohne nach bes Baters, Die Töchter nach ber Mutter Befenntnis erjogen werben follten. Diefe Berordnung, die man im Bergleich mit bem beutigen im protestantischen Breuken genbten Berfahren ber fatholifden Rirde noch billig nennen fann, murbe von ber tatholischen Geiftlichfeit zu unendlicher Bedrudung ber Evangelischen gemifibraucht. Die Pfarrer ftellten in ihren Gemeinden formliche Berhore an, ob nicht evangelische Berfonen vorhanden wären, unter beren Borfahren irgend jemand bem fatholifden Befenntnis gugethan gemelen mar. Burben bergleichen gefunden, mochten fie auch ichon im hoben Alter fteben, fo murbe verlangt, bak fie tatholischen Unterricht nehmen und tatholisch werden follten. Ber fich weigerte, ber murbe bem bischöflichen Umte zu Breslau angezeigt. Auf beffen Befehl mußte er fich bann entweder in Breslau felbit ober vor bem Ergpriefter bes Sprengels geftellen. Die Obrigfeiten und Berrichaften murben bei Androbung einer Strafe von 100 Dufaten gezwungen, Die Geftellung folder Berfonen gu bewirten und ihnen, falls fie fein Reifegelb hatten, 8 bis 10 Thir, mitzugeben. So wurden viele evangelische Männer, Beiber und Rinder, oft unter Bedrohungen und Schlägen, im falten Binter nach Breslau transportiert, wo fie, gleich Uebelthätern, wochenlang in finstern und unfaubern Gefängniffen bei Sunger und Durft festgehalten Biele wurden baburch gezwungen, ihren Glauben ju verleugnen, viele verließen nach erlangter Freiheit Saus und Sof und flohen in andere Gegenben.

Rebea folder Gewalt wurde auch die Lift nicht verichmäht, um bie Reformation zu unterbruden. Man batte es querft auf die Rlosterdörfer abgesehen. Im Sahre 1710 machten die Rloftergeiftlichen mit bem Dorfe Leimnis ben Unfang. Sie überredeten querft ben Schulgen, tatholifch ju werben. Sobann murbe ber Gemeinde eine Tonne Bier gum Beften gegeben, und mabrend man fie austrant, mußte ber Schulge die erhitten Ropfe gu beftimmen, feinem Beifpiel nachzufolgen. Cbenfo machte man es in ben Dorfern Neuborfel, Lugau und Rinnersborf. Den alten bauerlichen Birten murbe erlaubt, bei ihrem evangelischen Glauben zu bleiben, wenn nur berjenige ihrer Gohne, ber bie Birtichaft ererbte, zum Ratholicismus übertrate. Mis man bies Mittel auch bei ben Dorfern Grabit und Oppelwit versuchte, beschwerten fich die Ginwohner beim Landesälteften und fanden in Glogau Silfe gegen biefe Urt von "Befehrung". Sene obengenannten Dorfer find noch bis auf den beutigen Tag bei rein evangelischer Nachbarichaft gang tatholisch; freilich wird es ihnen ihre Rirche nicht fagen, wie fie bazu gefommen find.

Bon dem katholischen Geiftlichen, der diese Art Gegenreformation besonders betrieb, dem damaligen Provisor
des Klosters Paradies, der "dicke Pater Wilhelm" genannt,
erzählt der Chronist folgende ergögliche Geschichte. Als
die Schweden 1705 bei dem Kloster Paradies im Lager
standen, entdeckten die Soldaten das Bild Dr. Luthers an
einem unsaubern Orte und meldeten solches ihren Offizieren.
Diese untersuchten, wer das Bild bahingebracht, und der
Berdacht siel auf den dicken Pater Wilhelm. Zur Strase
wurde nun derselbe genötigt, das Bild Dr. Luthers mit
dem Teusel, der ihn an einer Kette hielt, hinunter zu

ichluden.

## Endlicher Sieg des Evangeliums.

Bf. 126,5: Die mit Thranen faen, werben mit Freuben ernten.

Bierzig Jahre lang mährte von neuem die Unterdrückung des evangelischen Glaubens. Biel Not und Trübfal hatten die Evangelischen in dieser Zeit erduldet, viele Thränen waren im Stillen vergoffen, viele Seufzer aus geängstetem Herzen gekommen, die kein Mensch vernommen, die nur Gott gezählt und eingetragen hat in das große Schuldbuch, nach welchem er einst am Tage des Gerichts Rechenschaft fordern wird. Bierzig Jahre lang dauerte die Prüjungszeit, in welcher der evangelische Glaube sich von neuem bewähren mußte. Da kam Gottes Zeit und Stunde, der Trübsal ein Ende zu machen und die Treue zu lohnen.

Kaiser Karl VI. war 1740 ohne männliche Nachkommen gestorben, und seine Tochter Maria Theresia übernahm die Regentschaft über Desterreich. Der junge Preußenkönig Friedrich II. erhob seine Erbansprüche auf Teile Schlesiens. Als Maria Theresia dieselben nicht anerkannte, nahm er Schlesien mit Heeresmacht in Besitz. So wurde auch

Schwiebus preußisch (1741 und 1742).

Der große König gab seinen neuen Unterthanen sogleich volle Religionsfreiheit. Wie freuten sich die Einwohner von Schwiedus, als sie auf dem Rathause die erste evangelische Predigt vernahmen! Wie zahlreich strömte die Menge aus der Stadt und vom Lande zusammen, um dem Gottesdienst nach der Richtschur des Glaubens ihrer Bäter beizuwohnen! Wie viel Freuden- und Dankesthränen sah man sließen, als ihnen die Kraft des Blutes Christi

gur Bergebung ihrer Gunben verfündigt murbe!

Um 13. und 14. März war das Kürassier-Regiment von Geßler in Schwiedus eingerückt. Da die evangelischen Bürger dem General ihre Begierde nach Gottes Wort bezeugten, gab derselbe Besehl, daß der Feldprediger Kaue ihnen auf dem Kathause eine Predigt hielte. Als der katholische Probst davon hörte, erhob er dagegen Widerspruch; nur für die Soldaten wollte er einen evangelischen Gottesdienst erlauben. Allein der General ließ ihm sagen: "Richt für die Soldaten, sondern für die Bürger; und wo er sich da widersehen würde, wollte er ihn bald bringen lassen, wo er nicht hinwollte!" — Das war preußisch geredet, und vor solcher Sprache schwieg der Propst still. Mit der Zeit der Priester- und Jesuitenherrschaft war es für immer vorbei.

Der 16. März, ein Donnerstag war der glückliche Tag, an welchem sich nicht nur die evangelische Gemeinde der Stadt, sondern auch der Abel der Dörfer und die Landleute, mehr als 2000 an der Zahl, versammelten, um das sautere Bort Gottes zu hören. Statt der Gloden gaben Trompetenstöße das Zeichen zum Anfang des Gottesdienstes. Der Feldprediger predigte mit Kraft über das Bort 1. Joh. 1, 7: "So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft unter einander; und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, machet uns rein von aller Sünde." Es waren noch einige alte Zeugen vorhanden aus der Zeit, da der Prediger Livius hatte sliehen müssen. Sie saßen auf besonderen Ehrenplägen, und ihre Freude war groß, daß sie diesen Tag noch ersteben durften.

Von nun an kamen sonntäglich evangelische Prediger aus dem Kreise Züllichau, dis Schwiedus einen eigenen Geistlichen hatte. Da die alte, ehemals evangelische Pfarrkirche nicht zurückgegeben wurde, so mußten die Evangelischen bei der Mangelhaftigkeit und Baufälligkeit des alten Notzgotteshauses ein neues erdauen. Mit Liebe und Opferstreudigkeit ging man an das Werk; jest zeigte sich, mit welcher ernsten Treue die Evangelischen ihrem Bekenntnis anhingen. Nicht genug, daß man Geld steuerte, man wollte auch arbeitend an dem Bau helfen. Selbst vornehme Bürger schämten sich nicht, niedrige Handlangerdienste zu verrichten, und es ist vorgekommen, daß Magistratsherren das Bauholz auf ihren Schultern herzugetragen haben. Dafür hatte man dann die Freude, das neue Gotteshaus im Jahre 1750 einweihen zu können.

Es kamen freilich mit dem 7 jährigen Kriege noch schwere Zeiten äußerer Not. Zumal die Russen hausten hier in schrecklicher Weise. Darunter litt nicht nur der evangelische Gottesdienst, sondern auch die Kirchen waren oft den Verheerungen und Zerstörungen ausgesetzt. Bei einer ausgetriebenen Kriegssteuer wanderte sogar einmal der Abendmahlskelch der evangelischen Kirche zu Schwiedus, mit 32 Thir. berechnet, in das russische Lager; er wurde

indes von dem eblen ruffifchen Befehlshaber ohne Entgelt

zurückgegeben.

Bo es irgend ging, wurde regelmäßig Gottesbienst gehalten. In ber gemeinsamen Rot ichloffen fich Die Bergen von Sirt und Berbe eng gusammen. Und als ber Friede mit Rugland geschloffen, und am Trinitatis= fefte 1762 bas Friedensfest in Schwiebus gefeiert wurde. war ber Grundton ber Bredigt nicht Rlage über ausgeftandene Rot, fondern inniger Dant gegen Gott, ben Berrn, ber fein Bolt anabig beschützet und ihm burchhilft. Bald folgte ber allgemeine Friede zu Subertsburg (1763). ber endlich, endlich ben Evangelischen von Schwiebus Rube

und Frieden brachte.

Dit bem Tone, ber aus jener Friedensfeier hindurch= flang, wollen auch wir ichließen. Ja, Schweres, unfäglich Schweres haben unfere Bater um ihres Glaubens willen erdulbet. Aber wir wollen uns freuen bes Segens, ben Bott auf folche Trubfalszeiten gelegt bat, wollen banten für die Freudenernte, die er aus der Thränensaat hat erwachsen laffen. Das teure Gut bes Evangeliums, bas im beiligften Rampfe erworben ift, foll uns bas befte Erbe ber Bater fein, und die Treue und Beftandigfeit im evangelischen Glauben foll ber Dant fein, ben wir Gott barbringen für feine Treue und Gnabe. Laffet uns bas Evangelium gebrauchen nicht als ein totes But. bas ba roftet, weil es raftet, fondern als ein von Gott anvertrautes Bfund, mit bem wir muchern gur Ehre Gottes. Denn bas Evangelium ift eine Rraft Gottes, Die ba felig machet alle, die baran glauben.

> Das Bort fie follen laffen ftabn Und fein'n Dant bagu haben; Er ift bei und wohl auf bem Blan Mit feinem Beift und Gaben. Rehmen fie ben Leib, But, Ehr, Rind und Beib; Lag fahren babin! Sie baben's fein'n Gewinn. Das Reich muß uns boch bleiben.

# Petrus Paulus Pergerius.

Bon

Adolf Benichel.

Halle a. S. 1893. Berein für Reformationsgeschichte. Die Bekehrung eines papstlichen Gesandten und italienischen Bischofs steht so einzig ba, daß es sich wohl verlohnt, dieses Bilb aus dem Reformationszeitalter aufs

neue zu entrollen.

Betrus Baulus Bergerius, aus einem alten eblen Geschlechte stammend, war um 1498 in Capodiftria in Aftrien geboren. Seine Jugendgeschichte liegt im Dunfeln: wir hören von ihm erft, nachdem er bereits einige Sabre auf ber bamals weltberühmten Universität Babua bie Rechte ftubiert hatte, und merkwürdigerweise bringt ibn Diefe erfte Rachricht, Die wir über ihn haben, in eine Begiehung zu Wittenberg. Dort gebachte er mit feinem Bruber Giacomo feine Studien fortzuseten und empfing von Burthard Freiherrn von Schent in Benedia, welcher dem Rurfürsten Friedrich bem Beisen von Sachsen in Erwerbung von Reliquien behilflich war, im Ottober 1521 ein Empfehlungsichreiben an beffen Sofprediger Spalatin. worin er als einer ber porzüglichften unter ben Studierenben ber Universität Badua genannt wurde. Allein die Brüber erfrantten unterwegs, mußten umtehren und bie auf anderem Wege abgegangene Empfehlung blieb unbeachtet, fo daß fie von ihrem Borhaben abstehen mußten. gang anders wurde ber Lebensweg bes Bergerius geworden fein, ware er als unbefangener Sungling nach Bittenberg gefommen. Aber er wurde völlig andere Bahnen geführt: er follte recht tief in die Gebeimniffe ber romifchen Politik verflochten werden, follte als papftlicher Nuntius in Bittenberg einziehn und in ber Schule bes Bapfttums felbit zu einem Begner besfelben beranreifen.

Bergerius fette feine Studien, die fich neben ben iconen Biffenschaften vorzugsweise auf bie Rechtstunde

bezogen, in Babua fort und empfing nach Beendigung berfelben die juriftische Dottorwürde. In mehreren Städten Staliens befleibete er Richterämter, 5 Jahre war er ein angesehener Rechtsanwalt in Benedig. Um 1526 ber-heiratete er sich mit Diana Contarini. Allein biese Ehe war nur furg; fruhzeitig entriß ihm ber Tob bie Gefahrtin. Man bachte bann mohl baran, ben jugendlichen Bitmer wieder zu verheiraten, aber diefer wies berartige Zumutungen ab. Die richterliche Thatigfeit befriedigte ibn nicht, bermutlich beshalb, weil fie ihm nicht bagjenige Fortfommen verhieß, welches ber hochstrebenbe, reichbegabte Mann mit ganger Seele erftrebte. Da ging er nun 1529 nach Rom, wohl bereits in der Absicht, in den Dienst ber Rirche gu treten, und fand burch feinen Bruder Aurelio, welcher Sefretar bes bamaligen Bapftes Clemens VII. mar. Gingang bei diefem. Seine bebeutenben Gaben mußten bem Bapfte bald einleuchten; er gog ihn in fein Bertrauen und ernannte ibn jum Runtius nach Deutschland, wo man mehr als je gelehrter und fluger Geschäftsträger bedurfte. Der Reichstag vom Jahre 1530 war vor ber Thur, als Bergerius abgeordnet murbe. Seine besondere Aufgabe war, im Sinne bes Bapftes auf ben Ronig Ferbinand ju wirten und burch ben Ginfluß biefes ftreng tatholifden Fürften um jeden Breis bie Abhaltung eines beutiden Rationalkongils zu hinbern. In Gemeinschaft mit bem Legaten Campeggi und bem Nuntius Bimpinelli wohnte er bem Mugsburger Reichstage bei. Ihre Abficht, Die Protestanten gar nicht zu Worte tommen zu laffen und einfach beren Berbammung burchzusegen, erreichten bie papftlichen Beauftragten freilich nicht; man mußte bie Confession anhören, mußte fich fogar gefallen laffen, in Disputation und Unterhandlung einzutreten, aber man feste boch ichlieflich ben harten Reichsabichied wiber bie protestirenben Stände burch. Bergerius that fein Beftes babei, bas Feuer zu ichuren; ber Bapft hatte noch ein gang ergebenes eifriges Bertzeug an ibm; für bie evangelische Wahrheit war fein Dhr noch nicht geöffnet. Es ift nicht erfichtlich, bag bie Confession, ber er fpater bie glangenoften Lobreben gehalten, bamals einen Ginbrud auf

ibn gemacht batte. Man muß mit ihm in Rom gufrieben gemefen fein: er murbe in Deutschland und in ber Rabe Ferbinands, bei bem er beglaubigt mar, gelaffen, um bie Dinge bort im Auge zu behalten, insbesondere bas Buftandetommen eines Rongils zu hindern. Ferbinand überbaufte ben papftlichen Nuntius mit allen Gunftbezeugungen und nahm ihn neben bem Martgrafen Georg von Brandenburg und bem Ergbischof von Lund gum Baten bei ber ihm im Jahre 1533 gebornen Bringeffin Ratharing, welche Bergerius bei feinen fpateren Beichaften in Bolen auf bem polnischen Ronigsthron wieberfand. Bis jum Sabre 1534 perblieb er in biefer Stellung, und feinem Ehrgeige ichienen noch große Musfichten offen gu ftehn, als Clemens VII. ftarb und Alexander Farnese als Baul III. ben papitlichen Stuhl beftieg. Alsbald murbe Bergerius nach Rom berufen, um über die beutiden Berbaltniffe Bericht abzustatten: er foll porftellig gemacht haben, bas einzige Mittel gur Beruhigung Deutschlands fei bie Beranftaltung eines Rongils. Bar es bem Bapft ein Ernft bamit ober nicht, genug, er ging barauf ein; bas Kongil wurde nach Mantua ausgeschrieben und Bergerius, mit ben beutschen Berhältniffen bereits pertraut und von Ferbinand bringend empfohlen, mard zum Bermittler gewählt und trat im Februar 1535 gum zweiten Dale feine Reife als papftlicher Runtius nach Deutschland und an die beutschen Sofe an, begleitet von einem glangenben Gefolge mit 21 Roffen und einem Maultier. Seinem Range und feinem Auftreten gemäß wurde er benn auch allenthalben, felbit auch an ben protestantischen Sofen, mit größter Musgeichnung empfangen. Seine Sauptaufgabe mar, ein beutsches Rationaltongil zu hintertreiben und ein öfumenisches zu forbern, rudfichtlich beffen jedoch fich auf nichts naberes einzulaffen. Um 6. November fam er nach Bittenberg: ber Rurfürft mar abwesend, hatte aber Befehl gegeben, ben Runtius gaftfrei und ehrenvoll zu empfangen. Im furfürftlichen Schloffe traf er mit Luther gufammen. Ueber bie Art und Beije, wie er mit ihm verhandeln folle, hatte er genaue papitliche Instructionen. Ghe Luther am 7. November gur Befprechung ging, ließ er fich ichon ungewöhnlich frub

bes Morgens rafferen und fagte zu bem fich barüber wundernden Barbier icherzend: "3ch muß zu bes Bapftes Gefandten: fo ich mich ibm nun jugendlich zeige, mag berfelbe benten: Gi ber Teufel, wenn ber Luther, ebe er ein Greis geworben ift, uns icon folche Banbel angeftiftet hat, was wird er nicht bis babin noch weiter anrichten?" Dann fuhr er in feiner besten Rleidung und mit einer goldnen Rette um ben Sals famt Stadtpfarrer Bugenhagen nach bem Schloffe; unterwegs fagte er: "Da fahren der deutsche Bapft und Karbinal Bommeranus, Gottes Berfzeuge." Die Unterrebung begann. Bergerius rubmte zuerft bie Sochachtung bes Papftes und ber Karbinale gegen Luther. Dann fprach er ihr Bebauern aus, bag ein fo madrer Mann, ber bem beiligen Stuble fo bortreffliche Dienfte batte leiften fonnen, nun ihr Reind geworden fei; und wie man in Rom nach nichts mehr trachte. als ihn wieder gum Freunde zu haben. Bor 18 Sahren mare boch feine Lehre noch unerhört gemefen. Bas maren aber nun für Saaten und Miggestalten baraus bervorgegangen! Db benn eine folche Behre auch wohl von Gott fein fonne? Aber Buther mare in fich felber gu verliebt, ba er lieber bie gange Belt in Unruhe brachte, als mit feinen Warnungen gurudhielte. Er moge nur an Meneas Sulvius benten; ber habe auch anfangs feine eignen Meinungen gehabt und barum faum ein Ranonitat erhalten fonnen. Sobalb er aber fich geanbert hatte, mare er raich Bifchof, bann Rarbinal und endlich felbft Bapft geworben. - Go zeigte Bergering bem fachfischen Monche im Sintergrunde einen lodenden Rarbinalsbut und bie besondere Gunft bes Bavites. Luther aber antwortete furg: "Bor Roms Sag fürchte er fich nicht, nach Roms Gunft frage er nicht. Er wolle auch fürberhin in feinem Umte fortfahren, nur als ein unnüger Rnecht. Bas bie Unruhen betrafe, fo mußte bas Evangelium bas Schwert bringen, wie Chriftus es vorausgefagt hatte. Bollte ber Bapft auf bem Rongile ben beiligen Beift prafibieren laffen, fo wolle er fommen, boch nicht bem Bapfte zu Wefallen, fonbern um Chrifti Ehre ju forbern. Man muffe aber erft die Beuchellarve ablegen und mabre Bufe thun.

Rein Brrtum mare fo abgeschmadt und unvernünftig, ben nicht gelehrte und fich auf ihre Beisbeit verlaffende Leute verteibigten, bis Gott endlich bie Beisheit ber Rlugen quicanden mache. Un Aleneae Sulvii Erempel aber febre er fich nicht, verhoffe auch, ber Bapft werbe viel eber Buthers Lehre, als Buther bes Bapftes Lehre annehmen." Dann fprachen fie noch ein Mehreres über ben Ort bes abzuhaltenden Konzils. "Bollt Ihr wohl nach Bologna tommen?" fragte Bergerius. Luther: "Bem gehort Bologna?" Bergerius: "Dem Bapfte." Luther: "Guter Bott, hat ber Bapit auch biefe Stadt geraubt? Gut, ich will borthin zu Guch fommen." "Der Bapft wird fich auch nicht weigern, hierher nach Wittenberg zu fommen". igote Bergerius bohnend. "Lag ihn tommen", mar Buthers turge Untwort, "wir feben's nit ungern." - "Soll er mit einer Urmee fommen ober nicht?" - "Bie er will, wir wollen es beibes erwarten." - Mis ber Legat nach bem Mable zu Bferbe ftieg um abzureifen, fagte er noch gu Luther: "Seht gu, baß Ihr Guch gum Rongil bereit haltet." Luther ermiberte: "Ja, Berr, mit biefem meinem Sals und Ropf." - So endete die Unterredung, die mahricheinlich fpurlos am Bergen bes Bergerius vorüberging.

Die Bege beiber Manner blieben für jest geschieben, und Luther follte es nicht erleben, welche gang andere Bahnen biefer papftliche Legat noch einschlug. Sest gog er in feines herrn - bes Bapftes - Dienfte feine Strafe weiter, batte ben 30. November eine Unterredung mit bem Rurfürften von Sachien in Brag, erprobte babei beffen bedächtige und unerschütterliche Festigfeit und befam ben nicht minder entichiebenen Beichluß bes Schmalfalbischen Bunbes nachgeschickt, als er ichon auf bem Bege nach Rom mar, um bem Bapfte Bericht abzustatten. Diefer lautete freilich dabin, daß die Brotestanten auf einem freien driftlichen Rongile innerhalb ber Grengen bes Reiches beständen und daß von Luther und feinem Unbange nichts zu hoffen fei, wenn fie nicht mit Gewalt unterbrudt murben. Dazu war Paul III. nun wohl auch am meiften geneigt, tonnte es aber nicht ohne bes Raifers Beiftanb. Diefer fehrte eben von feinem afritanischen Siegeszuge gegen ben Rorfaren Chairebbin Barbaroffa in Tunis beim. Bergerius mußte ihm in die Saubtstadt bes neapolitanischen Ronigreichs entgegenreifen, um ihn über ben Stand ber Dinge gu unterrichten. Dann verhandelte ber Bapit allein mit bem Raifer. Diefer wollte von gewaltsamen Mitteln nicht eber etwas wiffen, bis man burch Berufung bes Rongils bewiesen habe, bag alle andern erschöpft feien, und fo tam ber Bapft benn boch nicht babon los. In ber gur weiteren Beratung ber Sache niebergesetten Rommiffion wurde auch dem Bergerius eine Stelle angewiesen und er benutte feine in Deutschland gesammelten Erfahrungen, um Billigfeit und Magigung geltenb zu machen. Bang ohne Erfolg mar dies nicht, und er meinte überhaupt feine Bemübungen um bas Rongil nicht gang fruchtlos betrachten zu burfen. Auch war man bamals mit ihm noch wohl gufrieden. Seine Runtigtur batte er gleich nach feiner Rudfehr gefündigt; bafür wurde er ben 5. Doi gum Titular-Bifchof von Mobrufium in Rroatien, einer Bralatur unter bem Batronate Ferdinands, ernannt, balb nachber aber nahm er ben erledigten Bifcofefit feiner Baterftabt Capodiffria (Suffinopolie) ein. Seinen Rachfolger in ber Runtigtur mußte er auf ausbrudlichen Befehl bes Bapftes genau über alle Berhältniffe inftruieren.

So war Bergerius nun in's eigentliche firchliche Umt eingetreten. Er war Bifchof und für's erfte gang ein Bifchof im Sinne und in ber Beife feiner Rirche Gr hat über bas leibige Ceremonienwefen feiner bischöflichen Umtsführung fpater felbft ben icharfften Spott ausgegoffen. Dabei wird ihm aber von andern bas Reugnis gegeben. er habe bie ibm anvertraute Berbe mit Bort und Borbild geweibet, fo daß felbst die Alteren fich über die gereifte Frommigfeit bes jungeren Mannes hatten verwundern muffen. Er wandte fich mit allem Gleiß ben theologischen Studien zu und verließ feinen Sprengel nur einmal auf langere Reit. Dies geschab im Rabre 1540, wo wir ibn noch einmal zu feinen früheren Geschäften gurudtebren feben, um bann ihnen und Rom felbft für immer ben Ruden zu fehren. Die Sache bilbet einen Benbepuntt in feiner Geschichte

Als Begleiter des Kardinals Sippolnt von Efte begab er fich querft nach Frantreich, bann nach Worms, um bem bortigen Religionsgesprach beiguwohnen; offiziell erichien er im Ramen bes Ronigs von Frankreich, aber man behaubtet, er fei insgeheim Beauftragter bes Bapftes gewesen. Rur einmal griff er in die öffentlichen Ber bandlungen ein, und zwar burch eine am 1. Januar 1541 lateinisch gehaltene und gleich barauf gebruckt verteilte Rebe, welche die Ginigfeit und ben Frieden ber Rirche zum Thema bat, als eigentliches Riel aber bie Empfehlung einer ötumenischen Sunobe ftatt eines beutschen Rationaltongile verfolgt. Diefe Rebe ftimmt allerbings einen andern Ton an, als ibn bie romifchen Legaten gemeiniglich zu führen pflegten, fie ift in einem verfohnlichen Sinne geschrieben, und bem Bortlaute nach flingt fie mitunter gang evangelifch; er fagt u. a.: "Es bat bas folgenbe Alter allmählich und bei Belegenheit unter ben guten Lehren auch einige Difbrauche und Aberglauben bulben muffen. Und biefelben, meine ich, muffe man mit ber Burgel ausrotten und ben Beigen pon ber Spreu reinigen." Nichtsbestoweniger ift ber Redner noch burchaus in ben Unicanungen feiner Rirche befangen und verfolgt nur auf anderen Begen basfelbe Riel, bas andere mit Borlabungen und Gewaltsprüchen erreichen wollten, Die Abtrunnigen wieder gurudgubringen und die angere Ginheit ber Rirche berguftellen. Benn er auch ben Borftellungen ber Gegner fich in etwas anbequemt und ber beiligen Schrift mehr Ehrerbietung beweift, als fonft pon biefer Seite ber geichieht, fo ift er boch von wirklicher evangelischer Ginficht in die großen Sauptfragen noch fo weit entfernt, bag er Diefelben für Boriftreitigfeiten erffart. Bum Uberfluß bat er fpater felbit ausgesprochen, er fei bamals noch ,ein Blinber, ein Gottlofer, ein Saulus" gewesen.

Richts besto weniger war Vergerius, wenn auch nicht gerade wegen dieser Rebe und wegen des Umgangs mit vielen Protestanten, in Rom verdächtigt worden. Seine Ernennung zum Kardinal soll beschloffen gewesen sein, wurde wenigstens von vielen erwartet. Statt bessen warder am papstlichen Hofe mit finstern Gesicht empfangen.

Er erfuhr, daß der Papst vor ihm gewarnt worden war: er sollte geringschäßig vom apostolischen Stuhl gesprochen, ja sogar Drohungen haben fallen lassen und in freundschaftlichen Berhältnissen mit Lutheranern stehen. Gewiß geschah ihm damit Unrecht; erst durch diesen ungerechten Berdacht trieb man ihn thörichterweise ins feindliche Lager.

Bergerius batte fich unmillig über bie ihm wiberfabrene Berleumbung in fein Bistum gurudbegeben und wollte von bort, um feine Rechtgläubigfeit zu beweisen, eine Schrift gur Biberlegung ber Abtrunnigen ausgeben laffen. Um fie weiter und beffer zu miberlegen, tubierte er bie reformatorifden Schriften. Das ift aber ofter icon anders ausgeschlagen, fo bag ber ichlaue Rarbinal Raber bem Bapfte Baul III. ben Rat gegeben batte, baß man nicht einmal ben Batern bes Rongils bie gangen Bücher ber Baretifer in bie Sanbe geben burfe; fie mochten fonft, anftatt fie angufechten, felbft Butberaner werben." So ging es auch mit unferm Bergerius: Die Lebre, Die er widerlegen wollte, ward ihm zu mächtig und übermand ihn. Dies geschah jedoch nicht plotlich: er wollte immer noch ein gehorsamer Sohn ber Rirche fein, und noch am 31. Januar 1543 unterwirft er eine Schrift, Die er berfaßt bat, gang bem Urteil ber Rirche. Aber ber große troftreiche Artifel von ber Rechtfertigung bes Sunbers burch Chriftum allein haftete bereits tief in feiner Seele, und einmal zu biefem Mittelbuntte ber evangelischen Lebre bindurchgebrungen, fonnte er ba nicht mit geschloffenen Mugen fteben bleiben. In Diefer Begiehung hatte icon mabrend feines Aufenthaltes in Franfreich bas Beugnis einer Frau, ber Königin Margaretha von Navarra, einen tiefen Ginbrud auf ihn gemacht. Debr als brei Sabre maren bereits verfloffen, als er ber Ronigin ichrieb, er werbe es nie vergeffen, was fie zu ihm bon ber Lehre, wie Gott feine Auserwählten aus Gnaben rechtfertigt, geiprochen habe. Dabei lag ihm ber Gebante noch fern, mit feiner Rirche zu brechen. Er war ja auch nicht ber einzige in Stalien, ber gur Erfenntnis bon biefem Grundund Sauptartifel ber Reformation gefommen war: fein alter Gonner, ber Rarbinal Contareni, hatte, wie ein anderer von ihm sagte, diesen Ebelstein, welchen die Kirche in halber Verborgenheit bewahrte, in einem Traktat, den et versaßt, wieder hervorgezogen; auch später auf dem tridentiner Konzil erhoben sich noch gewichtige Stimmen für diesen Artisel, und das goldene Büchlein "von dem Verdienst des gekrenzigten Christus" war, ehe noch die Inaussition ihre Bersolgung desselben begann, in 40 000 Cremplaren verdreitet und ins Französische und Spanische übersett worden.

Bergerius gehörte auf feinem bamaligen Standpuntte ju benen, bie man um ihrer zogernben Stellung millen "Erspectanten" (Abwartenbe) nannte: er beidrantte fich junadit barauf, feiner Gemeinde mit ber gefundenen Bahrheit zu bienen. Ginen Genoffen in biefem Streben fand er in feinem Bruber Giovanni Battifta, Bifchof von Bola, ber über bes Brubers Eröffnungen feiner, mie es ihm anfänglich ichien, baretischen Meinungen erft erschroden, burch bas ihm empfohlene Studium ber beiligen Schrift und namentlich bes Sauptartifels von ber Rechtfertigung felbit eines befferen belehrt, nun mit unferm Bergerius Sand in Sand ging. Beibe Bruber manbten nun allen ihren Reif an, alles Bolt in Aftrien öffentlich und fonberlich zu unterweisen, von bem Seil in Chrifto zu predigen und um ben reinen unbefledten Gottesbienft wieder berguftellen, gu zeigen, welcherlei Berte Gott von uns fordere. Ihr Bort gunbete, in alle Schichten ber Bevolferung brang bas Evangelium, gonze Familien, ja felbft Orbensgeiftliche, Briefter und Domherren fielen ihm gu Aber auch ber Gegenfat und bie Unfechtung blieben nicht aus. Den erften Sturm wiber ben feines Umtes wartenben Bifchof führten bie Frangistaner, beren unfittliches Leben und roben Aberglauben er geftraft hatte, berauf. Sie verklagten ibn am 13. Dezember 1544 bei bem bapftlichen Legaten in Benedig bella Cafa; fie bezeichneten ibn offen als Butheraner, ber feberifche Bucher befige, in feinem Saufe und bei feinen Bermandten Grriehren predige, Die Legenden bom heiligen Georg, Chriftoph zc. verachte, bie Beihe ber Altare und Rergen verspotte, die Faftengebote nicht achte und lebre, bag aute Berte bie Geligfeit nicht guftande bringen. Die Unflage murbe querft nicht beachtet: aber ale fie am 10. Mai 1545 erneuert murbe, fdritt bie Inquifition ein. Giner ber Inquifitoren, Sannibal Grifon, machte fich fogleich nach Bola und Capodiftria auf, brach in die Saufer ber Burger, burchfuchte fie nach feberifchen Büchern und predigte öffentlich, bag alle die verflucht waren, welche die lutherischen Reter nicht angaben. Denen, die fich befehrten und um Gnabe flehten, versprach er gelinde Strafen. Die aber, welche heimlich Reter blieben und nachber von andern angegeben murben. bebrobte er mit Reuer und Schwert, ging von Saus gu Saus und feste alle Bewohner in Angit und Schreden. Da fanden fich benn viele, welche ihre Blutsverwandten. Eltern, Frauen, Manner, Rinber bei Grifon angaben. Die aus ben höheren Ständen mußten beimlich, Die aus ben niederen öffentlich ibre Retereien befennen und widerrufen. Denen, Die bas neue Testament in ber Muttersprache gelefen hatten, verbot er bei Leibesleben, bas nie wieber zu thun. Eines Sonntage predigte er nach ber Deffe gu Capobiftrig: "Ihr Leute, ihr leidet allerhand Schaben und Rot. balb an euren Olbaumen, balb am Beinftod, balb an Kornfrüchten, bald an Bieh und andern Sabieligfeiten. Daran ift euer Bifchof und die anbern Reter ichuld. Und ihr habt eber feine Erleichterung zu hoffen, bis biefe geftraft werben." Richtsbestoweniger hatte Die also betriebene Untersuchung einen gung entgegengesetten Erfolg: es liegen amei von zwei Mitgliebern ber Rommiffion felbft ausgegangene Aftenftude por, welche eine vollftanbige Rechtfertigung und Chrenerflarung für Bergerius enthalten. ihn für einen redlichen und fatholifden Mann erflaren. ber burchaus nichts Reperifches gepredigt, sonbern vielmehr feine Dibgefe mit fo viel Liebe und foldem Segen verwaltet habe, als überhaupt nur ein Oberhirt vermöge.

Dieses Zeugnis wäre benn aber doch unmöglich gewesen, wenn Bergerius damals mit seiner Kirche ganz zerfallen gewesen wäre. Daß dies nicht der Fall gewesen, versichert er uns selbst, indem er uns sagt, daß er damals noch ein ganz vollkommner Päpstler und Pharisäer gewesen sei und den in dem damaligen Jubeljahre vom Bapfte verheißenen Ablag bochgepriefen babe. Bleich= wohl mar fur Bergerius tein Bleiben mehr: er mar nebft feinem Bruber von ben mit ber Rubrung bes Brogeffes beauftragten Richtern, bem Runtius bella Cafa und bem Batriarchen von Mauileja, nach Benebig vorgelaben worben, aber fie batten erwibert, Bifcofe batten nicht bas Recht, ihresgleichen zu richten, hatten gegen bas Berfabren protestiert und an Die tribentinische Rirchenberfammlung appelliert; inzwischen hatten fie fortgefahren gu predigen und gegen bas in ber Rirche berrichenbe Gittenperberben zu zeugen, bis fie pon bem aufgeregten Bolte mit Bewaltthätigfeiten und von ben firchlichen Dacht= habern mit bem Rerter bebroht, aus ihren Bifchofsfigen weichen und auf ihre Sicherheit benfen mußten. Unfer Bergerius fand junachit im Sanuar 1546 eine Buflucht bei feinem Gonner, bem Rarbinal Beracles Gongaga Ju Mantug, ber fich für ihn verwendete, aber von Rom aus bearbeitet murbe, fich feiner ju entledigen. Bergerins wollte ben Gaftfreund nicht in Berlegenheit bringen, verließ ibn freiwillig und wendete fich noch in bemfelben Monat nach Trient, wohin ihm icon ein warmes Empfehlungsichreiben bes Rarbinals vorausgegangen mar, in welchem es nicht an warnenben Borbersagungen beffen fehlte, mas ba fommen fonnte, wenn man bem auten Bijchof alle Bege ber Rechtfertigung abidineibe. Aber trot aller Berwendungen bes Rardinallegaten von Trient und mehrerer Bifchofe brang ber Rarbinallegat Corvino mit bem Beschluffe. Bergerius ben Butritt zum Rongil gu verweigern, burch, er-Hartermaßen gunachft nur aus bem Grunde, weil Bergerius Die Legenden von St. Beorg und St. Chriftoph fur unecht erflart habe. Bergebens berief fich ber Ungeflagte barauf, bag Bapft Baul III. felbft befohlen habe, die unechten Legenben auszuscheiben; ber Legat fagte gulett gerabegu: "Man tann biejenigen nicht als rechtschaffene Manner anertennen, die in irgend einem Buntte, welcher es auch fei, es mit ben Lutheranern zu halten icheinen; gebe fort und entferne bich bon unferm Concilium." Die Berblenbung Roms und ber von Rom abhängigen Bralaten mar groß: bas hieß boch offenbar erflaren, bag man von Rom ans auch im geringsten nichts zu hossen habe, was einer Reformation ähnlich sei. Die vereinzelten Stimmen der Wahrheit, welche sich in Trient erhoben, waren die letzte Gewissenschnung: wenn man sie gehört, wenn man nur einigermaßen guten Willen gezeigt hätte, es hätte vielleicht noch alles können anders werden; aber man solgte einer schändlichen Politik, stopste der schückternen Wahrheit den Mund, trat die zarten Keime einer in Italien sich regenden Erwedung mit roher Gewalt unter die Hüße, sprach den Irrtum und Mißbrauch in Trient sür recht und brach somit für immer die Brücke ab.

Die Rurcht, baf bie ungufriebenen Beifter in bem in bie romifden Gebeimniffe eingeweihten Bergerius einen Borlführer befommen möchten, mag bas von Rom aus bem Rarbinalleggten porgeichriebene Berfahren beftimmt haben. Man wollte ibn wohl por allen Dingen ffunnn machen, und weil man fich icheute, an bem Drt bes "freien" Rongils bie Sanbe an ihn zu legen, fuchte man ihn nach Rom zu loden. Durch Bermenbung murbe jedoch bie Citation nach Rom zurudgenommen und bem Muntius und Batriarchen bon Benebig die Ginleitung bes Brogeffes überlaffen. Aber Bergerius fand es natürlich nicht geraten, fich por bemfelben zu ftellen, gog fich eine Beitlang in Die Stille gurud nach Riva, unfern Trient am Garbafee gelegen, und als er 1548 fich boch noch bestimmen ließ, por bella Cafa zu erscheinen, und biefer ibn bewegen wollte, nach Rom zu geben, weigerte er fich bes beharrlich, vielmehr gebachte er in fein Bistum gurudgutehren. Das perbot ihm aber ber Legat im Ramen bes Bavites auf bas bestimmtefte, und fo ging er, junachft wegen eines außerlichen Unlaffes in einem Geschäft, aber augenscheinlich von höherer Sand geleitet, nach Badua, wo feiner bie Stunde der Enticheidung harrte.

In Padua befand sich damals gerade jener unglüdliche Franzesco Spiera, bessen erschütternde Geschichte, soweit sie für das Berständnis unentbehrlich ist, hier turz erzählt werde. Spiera war ein geschickter Rechtsgelehrter, aber bis in sein 44. Jahr ein gewissenloser Mensch gewesen. Damals sernte er das Wort Gottes kennen, ergriff

es mit großer Beilsbegierbe, ftubierte mit größtem Gleiß barin und erlangte bie Gewisheit feiner Berfohnung mit Gott. Er brannte por Begierbe, ben Glauben, beffen Rraft er an fich erfahren, auch anberen gu verfündigen, und that bies mit bem größten Gifer und Erfola. Die Inquifition aber murbe auf ihn aufmertfam, bella Cafa gog ibn por fein Bericht, und Spiera ließ fich burch bie Eingebungen weltlicher Alugheit und aus irbifdem Sinne wiber feine eigene beffere Ueberzeugung und trot aller Abmahnungen feines Gewiffens beftimmen, nicht blog por bem Rarbinal, fonbern auch in feiner Baterftabt Citabella feinen Glauben und alles, mas er wiber bie irrigen Lehren bes Bapfttums gefagt, feierlich abzuschwören. Aber von jener Stunde an überfiel ibn eine Sollenangft, aller Glaube, aller Troft war bahin, bas Bort Gottes hatte alle Rraft für ihn verloren. Er war gewiß, bie Gunbe wiber ben beiligen Geift begangen zu haben, machte alles, mas ihm zum Trofte gefagt marb, zunichte und empfand bei lebendigem Beibe bie Qualen ber ewigen Berbammnis. Schon fechs Monate hatte fein entfeslicher Zuftand gebauert, als man ibn nach Babua brachte, um ihn bort teils aratliche Sulfe, teils ben Rufpruch gelehrter Manner genießen zu laffen. Seine Geschichte machte überall bas größte Auffeben, fein Rimmer marb nicht leer bon Besuchern, in ber Regel waren 25 bis 30 Berfonen zugleich um ihn verjammelt, und Studenten aus allen Beltgegenden berichteten über bas, mas fie gefeben, an die Ihrigen, jo bag man balb in gang Europa von bem ungludlichen Spiera fprach. Aber auf feinen von allen benen, Die an fein Schmerzens= Lager traten, machte bas, mas fie bier faben und borten, einen fo tiefen Gindrud, für teinen murbe es fo ent= fcheibenb, als für Bergerius. Jebes Bort bohrte fich in feine Seele ein. Sier fog er ben unverliegbaren Sag gegen bie Seelentprannei ein, welcher ber ungludfelige Dann als Opfer gefallen mar, und hier trat ihm bie Gefahr, ben Serrn und fein Wort zu verleugnen und von ihm verleugnet zu werben, in erschütternber Geftalt vor Die Augen. Gine innere Stimme batte ihn getrieben, ben Unglücklichen zu besuchen und zu tröften, und als bies einmal geschehen, mar er nicht mehr von ihm gewichen, bei 25 Malen war er zu ihm gegangen und bie Seele aller Unterredungen gewesen, Die man mit ibm gesucht batte. Ge mehr ihn Bergerius in bie Gnabe Gottes bineinführen wollte, um fo enticbiebener behauptete Spiera. baß fie wohl für alle Menschen fei, aber nur nicht für ihn. Sa, fagte er, er mußte felbft alle bie Gnadenverbeifungen, er fonne fie felbit berfagen, aber bas ift alles für die andern, nur nicht für mich: ich bin verloren! Bergerius wollte mit ihm beten und iprach ihm bas Bater= unfer por. Er wieberholte es und erflärte bann felbit jebe einzelne Bitte aufs troftreichfte: nur auf fich fonnte er feine berfelben anwenden. Ru andern Reiten war er gang ftumm und ftarr. Bie ein Schattenbild lag er ba, bleich und an allen Gliebern gitternb. Bulest tonnte er ben Schmerg ber Bergweiflung nicht länger ertragen. Er suchte ben Tob und wollte feine Speife mehr zu fich nehmen. Rur mit Dube fonnten ibm die Argte einige Fleischbrühe einträufeln. Der Seelenschmerz und bie Berzweiflung Spieras wuchsen immer mehr, bis er endlich am 27. Dezember 1548 unverfobnt in feiner Baterftabt starb. Rurg por feinem Tobe fagte er noch zu bem von ihm Abschied nehmenben Bergerius: "Dit all meiner Berzweiflung und wenngleich ben Berftogenen und Berbammten alles zum Schaben ausschlägt, bante ich euch für eure Liebesbienfte. Segne euch Gott mit allem Ginten "

Und fürwahr, dieser Segenswunsch aus dem Munde eines Berzweiselnden erfüllte sich an Bergerius. Was Jahre lang in ihm gekeimt hatte, das brachten wenige Tage

gur Reife.

Es war der Hierarchie sehr aufgefallen, daß Bergerins den unglüdlichen Spiera so oft besucht und statt Gehorsam zu leisten und sich in Rom zu stellen es sich zur Aufgabe gemacht hatte, einen Menschen zu trösten, dessen ganzer Bustand eine scheinende Anklage gegen Rom war. Aber er kam dem Berbachte und dem Einschreiten wider ihn zuvor und übergab am 13. Dezember 1548 dem Bischof Rotta zu Padua eine Rechtsertigungsschrift, in welcher er

nicht bloß ben Thatbestand ber Schredensgeschichte, welche bie Begner gern verbedt hatten, unzweifelhaft feftftellte und fich barüber rechtfertigte, baf er verfucht habe, bas arme in ben Rachen bes Bolfes gefallene Schaf zu retten, fonbern auch benen, welchen biefer Geelenmorb gur Laft fiel, offen entgegentrat und ins Ungeficht fagte: "Gattigt euer gierigftes Berlangen, verbrennt mich um Chrifti willen, weil ich hingegangen bin, ben unglücklichen Spiera zu tröften, und bies befannt gemacht habe, mas Gott felbft bekannt gemacht haben will, bamit nämlich bie erkannte Bahrheit nicht verheimlicht, nicht verleugnet, nicht verbunkelt werbe." Rachbem er biefe "Apologie" ober viel= mehr biefen Absagebrief übergeben, blieb ihm nichts übrig, als ben Staub bon feinen Sugen gu ichutteln und von bannen zu geben. Sein Schritt erregte bas größte Erstaunen, jedermann urteilte, ein folder Fall fei noch nicht bagemefen, und die Gegner fügten bingu, "er fei wie Bucifer bom Simmel gefallen." Um 3. Juli 1549 erfolgte in Rom die Absetzung und Excommunication des abtrünnigen Bischofs: biefer aber pries fich gludlich, "baß er bon biefer gottesläfterigen, verführerifchen Synagoge, in ber und burch bie Gottes beiliger Rame burch fo viel falfchen Gottesbienft und grauliche Abgotterei verläftert und verunehrt werbe, abgesondert und ausgestoßen und an einen anbern Ort gekommen fei, wo fein Rame recht geehrt und angerufen werbe."

Bir finden Vergerius, nachdem er in seiner Apologie für immer mit Kom gebrochen, in Graubünden, wohin er sich über Bergamo geslüchtet hatte. Seit dem Jahre 1524 hatte die Resormation in jenen Thälern Eingang gesunden, und von 1542 an ergoß sich dorthin als in die nächstgelegene Freistätte der ganze Strom der italienischen Auswanderung. Im Jahre 1550 berechnete man die Zahl der Antömmlinge bereits auf ungefähr 200, von denen der vierte Teil Gelehrte von Rus waren, neun Jahre später stieg diese Zahl auf 800. Sie waren größtenteils mit Zurücksassigung ihres ganzen Vermögens den Nachstellungen, zum Teil auch dem Kerker der Inquisition entssohen. Der Bischof von Bola würde seinem Bruder auch

in die Berbannung gefolgt sein, aber er starb vorher. Unser Bergerius konnte ihm das Zeugnis geben, er sei ein wiedergeborner Wensch und guter Streiter Christi gewesen, und als die Reherrichter gedroht hatten, sich noch an den Gebeinen des Berstorbenen zu vergreisen, erklärte er ihnen, sie möchten das immerhin thun, Giovanni Battista sei sein Bruder gewesen, sowohl im Geist und Glauben,

als nach dem Fleisch.

Im Beltlin, an ben Grengen Staliens, wo burchgangig italienisch gesprochen wurde, hatte fich Bergerius zuerft niebergelaffen: er zog in ben Dorfern umber und predigte bie großen Sauptartifel bes Glaubens, enthullte aber auch iconungslos bie Geheimniffe bes Bapfttums, in die er fo tief eingeweiht worben mar. Der Ginbrud, ben er machte, war, wie man fich benten fann, gewaltig: es folgte zuweilen feinen Bredigten, boch wiber feinen Billen, eine fturmische und gewaltthätige Reformation. Er hielt an ber Grenze Bacht, zu feben, wie er feinen verfolgten Glaubensbrübern im Benetignischen Gulfe bieten und bem Bavittum Abbruch thun fonnte. Seine miffionierende Thatigfeit feste er auch noch fort, als er gum Bfarrer in Bicofoprano gemählt worben mar. Co wenig aber ber ehemalige Bischof und papftliche Legat fich icamte, Bfarrer in einem fleinen Alpenflecken zu fein, fo war es boch nicht feine Sache, feine Thatigfeit auf fo engen Rreis zu beichränten. Roch im erften Sommer (1549) burchreifte er bie gange Schweig; eine Stelle in Laufanne mare ibm angenehm gewesen, noch lieber munichte er unter die Rahl ber Berner Geiftlichen aufgenommen ju werben. Balb richtete er feine fpahenben Blide ins Musland, um bort eine paffenbe Stellung ju finden; in England erwedte ber jugendliche Ronig Eduard VI. mit feinem Gifer für die Reformation die iconften Soffnungen für die Evangelischen. Aber die Unterhandlungen mit England zerichlugen fich und balb ftellten fich im Bunbtnerlande Dighelligfeiten genug ein.

Daß vonseiten ber Wibersacher bes Bergerius alles aufgeboten wurde, um ihn wenigstens aus ber Stellung, in ber er ihnen in so großer Rabe burch seine Schriften und fein geschicktes Gingreifen in die Politif im bochften Grabe empfindlich murbe, zu entfernen, läßt fich benten. Die römische Geiftlichkeit im Beltlin, welche er oft vergebens au Disputationen berausgeforbert batte, erwirfte es auch im Sabre 1553, als er eben wieber von feinem Bfarrorte einen Ausflug babin unternommen batte, baß auf feine Entfernung angetragen wurde. Aber auch in Graubunben überhaupt war feines Bleibens nicht. Es war ein reges, aber unruhiges Leben in ber jungen Rirche biefer Republit, und die Alüchtlinge trugen ein gut Teil bagu bei: fo treffliche Manner unter ihnen waren, fo fehlte es bort auch nicht an bebenflichen Glementen, haretische Meinungen famen gum Borichein, fein Bunder bei Leuten, Die eben ans bem Rampfe heraustamen, bei benen es noch garte, bie fich noch nicht zur Rlarbeit und Wahrheit allenthalben burchgearbeitet batten. Bergerius trat biefen baretifchen Meinungen und Errtumern entichieben entgegen, wollte aber boch einen Untericied gemacht haben und forberte Nachficht und Gebuld für die Schwachen, worüber er aber wenigstens in einem Falle mit feinen Glaubensbrübern in Streit fam. Bebeutenber jedoch als biefer Streit und entscheibend für feine Entfernung aus Graubunden maren bie Bermurfniffe, in welche er mit ber Mehrzahl ber eingeborenen Beiftlichen über bie Sandhabung bes Rirchenregiments und bie Abendmablelebre geriet. Bonfeiten ber Geiftlichkeit in Chur wurde es bem Bergerius übel genommen, bag er für bas italienische Element einen Unteil am Rirchenregiment begehrte und ben Antrag ftellte, bag man ihn gum Bifitator Ein anderer tiefer liegender Trennungsgrund aber war, daß Bergerius mit ber in ber Bunbener Rirche berrichenden und in ber Confession vom Sabre 1553 ausge= iprodenen zwinglischen Abendmahlslehre nicht einverstanden fein tonnte, obwohl er bamals nur noch auf bem Standpunfte Calvins ftanb.

Doch bereits war ein anderes Band angeknüpft, Bergerius sollte in einen Boden versetzt werden, der ihm mehr paßte, sollte, was gewiß sehr heilsam für ihn war, in geordnete kirchliche Berhältnisse eintreten. Herzog Christoph von Württemberg, ein in jeder Beziehung trefflicher Regent, der nicht bloß stür die Kirche seines Landes väterlich sorgte, sondern auch ein Schirmherr der evangelischen Christen war, so weit nur sein Arm reichte, war, wir wissen nicht genau aus welcher Beranlassung, mit Bergerius bekannt geworden und hatte ihm Anfang 1553 eine Einladung zugehen lassen: er entschied sich, nachbem er schon vorher einige Arbeiten im Auftrage des Herzogs besorgt hatte, im September für Annahme des Kufs, kam im November nach Württemberg und ließ sich

in Tübingen nieber.

So war er benn nun in Deutschland, wohin es ihn icon als Jungling gezogen, bas er in bes Bapftes Dienften früher burchwandert und beffen Luft ihm ichon bamals immer zugefagt hatte. Sest ward es ihm ein zweites, liebes Baterland, eine geiftliche Beimat, und fein Dund war feines Lobes voll. "In Deutschland - fagt er ift bas Banner wiber ben Antidrift mit aller Freudigfeit aufgeworfen, benn biefe Ration hat bem Bapfttum einen ipöttischen Abschied und schmäblichen Feierabend gegeben. und wird von Tage ju Tage ftanbhafter und fraftiger, erweitert fich und macht ben Antichriften zu ichanden." Er befand fich in Tubingen febr wohl, genoß bas Bertrauen bes Bergogs und fand viel Bruber in Chrifto, unter ihnen Manner wie Breng und Jacob Unbrea, mit benen er in nabere Berbindung trat. Er erflarte jum öfteren, wie es ibn nimmer gereue, fein Bistum und feine hobe Stellung verlaffen zu haben, er vielmehr Gott nicht genug banten tonne fur bas, mas er bagegen eingetauscht habe.

Er war als Kat bes Herzogs in bessen Dienste getreten, ohne jedoch jemals ein össentliches Amt zu bekleiden, und so lebte er als Privatmann in Tübingen in einer völlig freien, wie wir aber sehen werden, gleichwohl weitreichenden Thätigkeit bis an sein Ende im Jahre 1565. Als diplomatischer Agent hatte er im Anstrage des Herzogs die verschiedensten Reisen zu unternehmen, durch seine zahlreichen Correspondenten ihn mit Nachrichten zu versorgen; die Ausbreitung und Befestigung der evangelischen Lehre sollte im allgemeinen das Ziel seines Strebens sein. Deswegen unterstützte ihn der Herzog auch reichlich bei Druck und Herausgabe seiner zahllosen Schriften. Mit fürstlicher Freigiebigkeit und rührender Geduld genügte er den nie aushörenden Bitten und Bünschen des in steter Geldverlegenheit schwebenden Mannes, wenn ihn auch die Bielgeschäftigkeit, der allzu rasche Eiser, ja die mitunter thörichte Unbesonnenheit seines Rates, sich in alles zu mischen, abhielt, ihm in späteren Jahren wichtige diplomatische Mis-

fionen anzubertrauen.

Bergerins entfaltete eine febr lebhafte, vielfeitige ichriftstellerische Thatigfeit; fein Sahr verging, in welchem nicht ein ober mehrere Berte feiner nimmer raftenben Feber entfloffen; meiftens maren es fleine Broiduren, nur einige Bogen ftart, von bem Augenblid eingegeben, beftimmt, in bem großen Streite zwischen Reformation und Bapfttum in ihrem Teile mitzuwirten, Die Schwächen ber Rurie blogzulegen, burch Enthullung ihrer Bebeimniffe, burch Rlarlegung ihrer verberblichen Absichten ihr auf alle mögliche Beife zu ichaben. Mit allen Baffen bes Bibes und ber Satire hat Bergerius Diefen Rampf gegen bas Bapfttum geführt; tief murben bie Streiche, welche er in biefen viel gelefenen und oft aufgelegten und häufig überfesten Bamphleten gegen basfelbe führte, empfunden; ent= ichieben gehörte er zu ben gefährlichften und gefürchtetften litterarifden Gegnern Roms, zumal es ihm manchmal gelang, eines Dotumentes habhaft zu werben, welches nicht für bie Offentlichkeit bestimmt war und bas er, mit beigenben Gloffen verfeben, gur Renntnis ber Welt brachte. So ftellt er fich 3. B. in einer biefer Schriften fpottweife als Freund bes Papftes und rat ihm, wie er mit ben Regern auf bem Rongile handeln folle. "Der Papft fagt er - muffe bor allem forgen, bag er Berr über bie Schrift bleibe. Die Bifcofe mußten die Richter, die Butheraner aber bie Beflagten bleiben. Man follte bie Reber ja nicht im Concilio reben laffen, benn fie verftanben Die Bibel und die Sprachen fehr gut. Die Bifchofe aber waren Rinder bagegen, und bie, welche etwas mehr verftanben, batten icon bas lutherifche Gift im Bergen. Man muffe bie Lutheraner auf bie Trabitionen weisen, wie es auch in andern Concilien gehalten worden sei. Denn, blieben die Reger bei der Schrift, und man räumte ihnen das ein, so hätten sie gewonnen und der heilige Stuhl hätte verspielt. Summa, die Sache sieht sehr verwirrt aus."

Doch ift es mohl nicht allein eitle Rampfesluft gewesen, die ihn trieb; auch gegen fich felbit führt er icharfe Streiche. Er ift feiner Mitfculb oft eingebent, bie ergreifenbften Gelbitbefenntniffe, bie bitterften Rlagen über feine Berblendung unter bem Babfitum febren in feinen Schriften öfter wieder. Und babei ift es mitunter rührend angufeben, wie er, nachbem er bereits um bes Epangeliums willen feine gange Stellung geopfert bat, nun auch bereitwillig feinen Ruhm, ja feine gange Berfon preisgiebt, in bem Bewußtsein beffen, mas er gewonnen. Dan batte ihm gefagt, "er fei ungeschickt und unwiffenb:" - "meinetwegen, antwortete er, wenn ich nur Chriftum ben Befreuzigten weiß." Und als man ihm tiefere Ginficht in bie theologischen Streitigkeiten absprach, antwortete er: "Bergerius freut fich und bantt Gott bafür, bag er fo viel pon ber Lehre unferes Beilandes gefaßt hat, als nötig ift, um bas verheißene emige Erbe zu empfangen; babei beftrebt er fich auch, bas wenige, mas er weiß, gur Chre Gottes anzuwenden." Gin ander Dal fagt er: "3ch bante bem Bater im Simmel für bie Erfenntnis, mit welcher er mich begnabigt hat, und suche fie zu erweitern, jo gut ich tann; ich bente an ihn und rebe mit ihm, inbem ich mich von Tag zu Tag tiefer in die beilige Schrift versente und ihn in Resu Namen bitte: Berr, ftarte mir ben Glauben!"

Übrigens hat Vergerius auch eine ziemliche Anzahl von Lehrschriften versaßt und hat sich ebenso durch Übersetzung mehrerer evangelischer Lehr- und Bekenntnisschriften in seine Muttersprache verdient gemacht, wie er hin wiederum italienische Bücher durch Übersetzung ins Lateinische nach Deutschland zu verpstanzen sucht. Von noch größerer praktischer Bebeutung ist jedoch ein anderes Werk, die durch Vergerius Anregung und Mitwirkung von dem krainschen Evangelisten Truber (früher Domherr in Lai-

bach, bann nach feiner Bertreibung Bfarrer in Rempten und fpater in Urach im Bürttembergichen) unternommene Abersetung ber beiligen Schrift in bas Binbifche (Sublaviiche) und Kroatische. Dieses Unternehmen, zu beffen Roften nächft Bergog Chriftoph von Burttemberg eine namhafte Ungahl von protestantischen Fürften und Reichsftanben beifteuerte - felbft Konig Maximilian "griff fich an", wie er fagte, und überfandte 1561 bie Summe von 400 Gulben -, beffen Sauptforberer aber bis an feinen Tob ber ehrwürdige Freiberr Sans Ungnab mar, ift icon barum bon großer Bebeutung, weil bie beilige Schrift baburch in einen flavischen Dialett (bas Windische) überfest murbe, in welchem nie guvor geschrieben und gelefen worden war, für welchen fogar Truber erft ein Alphabet aufstellte. Rugleich feben wir, wie hiermit bereits in bem Reformationszeitalter, und zwar in bem bis in bie neueste Reit fo liebesthätigen Bürttemberg, ein febr erheblicher Unlauf zu bem Berte ber nachmaligen Bibel und Trattatengefellichaften genommen wurde; benn man begnügte fich, burch ben Fortgang bes Unternehmens aufgemuntert, balb nicht mehr mit bem Drud ber beiligen Schrift, fonbern übersette und bruckte nebenbei noch eine Anzahl evan= gelifder Lehr= und Erbauungsichriften in beiben Dialetten, als: Luthers Ratechismus, Die vornehmften Sauptartifel bes driftlichen Glaubens nach Melanchthon, Die Mugsburgifche Confession nebit Apologie, bas Bürttembergische und Sachfische Betenntnis, eine aus Luthers, Melanchthons und Brengens Berte zusammengestellte Boftille, bas italienische Buchlein "von ber Bohlthat Chrifti," geiftliche Lieber, Die Bürttembergische Rirchenordnung u. bal. Bis an fein Ende forberte Bergerius biefes Bert burch eigene Thatiafeit und Bermenbung für basfelbe.

Seine Thätigkeit war aber nicht etwa nur die eines fleißigen Gelehrten und beschränkte sich nicht auf den Hof und das Land, wo er eine Zusluchtsstätte gefunden; er war nach seinem ganzen Lebensgange ja ganz dazu ansgethan, immer das Ganze im Auge zu haben, ins Weite zu wirken und auch mit den Großen der Erde zu verstehren. Sein ausgebreiteter Briefwechsel hatte seine Richtung

ebensowohl nach seiner neuen als seiner alten Heimat; die in Deutschland gepflegte und die in Italien niedersgetretene Reformation lagen ihm gleichmäßig am Herzen. Worte brüderlichen Trostes und der Ermahnung richtete er an die Gemeinden im Beltlin und die dorthin Geslohenen, aber auch an die noch unter den Versolgungen der Inquisition schmachtenden Italiener, insbesondere an seine Landsleute, die Capodistrianer. Unter den Fürsten, mit welchen in angemessener Weise zu verkehren dem ehemaligen Legaten nicht schwer war, stand ihm außer seinem nächsten Gönner, dem Württemberger Herzog, keiner so nahe, als der Herzog Albrecht von Preußen, mit dem er einen unausgesesten Brieswechsel über kirchliche Angelegenheiten unterhielt, dem er in der verschiedenartigsten Weise diente und an den er sich in allen Anliegen ungescheut wenden durfte.

Im Rabre 1556 reifte Bergerius nach Ronigsberg. wo er eine fehr ehrenvolle Aufnahme fand, und von dort, wie er von Anfang an beabsichtete, nach Littauen zu bem evangelisch gefinnten Fürsten Rabziwill (September 1556) und von ba nach Groß- und Rleinbolen. Ginen besonders thätigen Unteil nahm er an ber Reformation in Bolen unter König Sigismund II. August, wie er benn auch von ben Begnern felbft bas Reugnis empfing, er fei es gewefen, welcher bie Sarefie in Bolen weithin ausgebreitet habe. Mit bem papftlichen Legaten Lipomanni und bem Bifchof Sofins von Ermeland, einem ber eifriaften papitlichen Streiter, geriet er babei auf bem Reichstage ju Barichau icharf zusammen, und es war auch bas gange Unternehmen bei ber großen Erbitterung feiner por teinem Gewaltschritte gurudichredenben Gegner nicht ungefährlich. In noch größere Befahr begab fich Bergerius, als er fic ber polnischen Gesandtichaft und anderer Ungelegenheiten wegen nach Wien zu bem romischen Könige, bem Erzbergog Maximilian, begab, mit bem er ichon langer in Berbindung ftand, und ben er namentlich mit evangelischen Büchern zu verforgen pflegte; benn ber Raifer Ferbinand, beffen Gunft Bergerius als papftlicher Legat früher in fo reichem Mage genoffen hatte, war untröftlich barüber, baß die Reformation bamals immer mehr und mehr in Defterreich eindrang und sein eben genannter Sohn und Nachfolger derselben zugethan schien, und hatte daher, um dem Übel zu steuern, die Jesuiten ins Land gerusen, welche denn auch alles aufboten, um das Evangelium in Desterreich wieder auszurotten. Unter diesen Umständen war Herzog Christoph um seinen Schützling sehr besorgt, obgleich derselbe in der Eigenschaft eines herzoglichen Ratsreiste und seine gewöhnliche Kleidung mit einer andern

vertaufcht batte.

In Bolen lernte Bergering bie bobmifden Bruber, die fich borthin geflüchtet batten, näber fennen und lieben. Besonders murbe er ein Freund ihrer Rirchengucht und ließ felbft 1558 ibre Betenninisichriften bruden. Dit ibren Säuptern Rotitta und Sergel fand er in langerem Briefmechfel, Bergog Chriftoph mufte er fo fur bie Brubergemeinden einzunehmen, daß er für ihren gefangenen Brediger Augusta Maximilians Bermenbung in Unibruch nahm, ebenfo an Radziwill bie Brüber empfahl und felbft fich erbot, zwei Munglinge ber Gemeinde auf feine Roften in Tübingen ftubieren gu laffen. Gins ber unbeftrittenften Berbienfte bes Bergerius ift, wefentlich bazu beigetragen zu haben, baß bie bobmifchen Brüber in ber Achtung bes evangelischen Europas gehoben murben, und wenn ihm nicht alles gelang, wenn namentlich Maximilian feine Abneigung gegen fie nicht ablegte, fo ift boch bas evangelische Bolen fein Lieblingsfind geblieben, in feinen Briefen nehmen bie Berichte über Polen ftets einen großen Raum ein, trium= phierend verfündigt er bas Bachstum ber Gemeinden ober eine gunftige Benbung in ben toniglichen Entschluffen; fein febnlichfter Bunich mar, von Maximilian als Befandter borthin gefandt zu werben; und gegen Enbe 1560 fprach er brieflich gegen die Borfteber ber Brubergemeinbe ben Bunich aus, bie wenigen Tage, bie er noch zu leben habe, in ihrer Mitte zuzubringen, weil fie, wie er fagte, mit ber reinen Lehre ber lutherischen Rirche zugleich ben andern Teil bes Evangeliums, Die Rirchenzucht, als notwendige Erganzung verbanden. Aber die Bruder, in der richtigen Unichauung von ber Rubelofigfeit und ben Un= ipriichen bes alten Mannes erklärten, fich zwar bereit, ibn aufzunehmen, stellten ihm aber die ungewiffe Lage vor, in die er fich begebe, und nun verzichtete Bergerius.

Ein unftetes Banberleben führte Bergerius auch in biefem letten Teile feines Lebens; beinahe fein Sahr berging, ohne bag er eine größere Reife unternommen batte. Biermal mar er noch in feinem früheren Rufluchtsorte, in Graubunden (November 1561, Mars 1562, Mai 1563, April 1564). Das eine Mal handelte es fich hauptfächlich barum, bem Bapfte Bius IV., welcher bie Graubundner burch mehrfache Rugeständniffe verloden wollte, entgegen zu wirken, ein ander Dal um Berhandlungen wegen Erneuerung bes Bunbniffes feitens ber brei Bunbe mit Franfreich, ober Abichliegung eines folden mit ben proteftantifden Fürsten Deutschlands, um gegen einen Überfall bon feiten bes Babftes und ber Spanier ficher gestellt gu Dabei überbrachte Bergerius ben Bredigern im Beltlin bebeutende Unterftützungen, verbreitete viele evangelische Schriften - wie er benn überhaupt auf feinen Reisen, namentlich auch nach Bolen, sich mit Rolportage beschäftigte - und suchte fich ber Graubundner Rirche in allerlei Beife nühlich zu machen. Bei feiner zweiten Reife geriet Bergerius übrigens in ernstliche Gefahr: er murbe in Lindau von mehreren Seiten vor Rachftellungen gewarnt, die seiner warteten, er werde, wenn er weiter gebe, ficher in ben ihm gelegten Schlingen gefangen und nach Rom ausgeliefert werben. Er ging ernftlich mit fich gu Rate, mas er thun follte. Er meinte, etwas Befferes fonne ihm boch eigentlich nicht wiberfahren, als ein Martyrer zu werben, und um ben Bapft habe er es wohl verdient; biefer merbe aber auch nichts erreichen, wenn er fich in feinem Blute gewaschen habe, es werbe an Befferen, als er fei, nicht fehlen und bas Bapfttum werbe boch feinem Ruin entgegengeben. Burudfehren wollte er nicht, boch brauchte er alle Borficht, und es gelang ihm, als Raufmann verkleibet, gludlich in Chur anzukommen.

Das Ende eines Märthrers war Bergerius nicht besichieden. Er verlebte auch seine letzen Lebensjahre noch in dem Asyl, das er gefunden hatte — in Ruhe und Frieden können wir nicht sagen, denn Arbeit und Kampf

war ihm zur Gewohnheit geworben — aber ohne äußere Störung. Durch die Freigebigkeit Herzogs Christoph vornehmlich, aber auch durch die anderer Fürsten, insebesondere des Herzogs Albrecht von Preußen, war nicht allein sein Auskommen gesichert, sondern ihm auch die Möglichkeit gegeben, den Druck der Schriften zu bestreiten, die er verbreitete, seine verfolgten Landsleute zu unterstützen und sonst Gastfreundschaft zu üben. Unter seinem Dache sanden um des Glaubens willen Versolgte gastliche Aufnahme, er hielt in demselben evangelische Predigten und sagte im Jahre 1557 einmal, er habe fast eine

italienische Gemeinde gesammelt.

3m Jahre 1558 fing Bergerius an zu frankeln, und 1560 lag er langer als zwei Monate hart an ber Gicht barnieber und litt noch lange an Lähmung bes Rufes und ber Sand. Diefe Rrantheit brudte ihn fehr, aber er erkannte bemutig ben Segen bes Rreuges und ließ fich baburch gern an feinen Beimgang erinnern. Aber wenn er auch fein Alter und die Abnahme feiner Rrafte fühlte. fo war boch die Spanntraft feiner Seele nicht gelähmt, und oft noch ging er mit weitgreifenben Unternehmungen um. 1558 trat er mit Glifabeth von England in Rorrespondenz, die indeffen nicht zu dem von Bergog Chriftoph porgeschlagenen Schuts und Trutbundnis führte: ebenfo wenig wurde Bergerius fehnlichfter Bunich, felbit nach England zu geben, erfüllt. Bahrend er noch mit einem Ruf binft, folat er ben Ginlabungen bes Muntius Del= fino, ber mit ibm verhandeln wollte, nach bem Elfag. und entschließt fich fogar, nach Trient zu geben, um fich noch einmal perfonlich mit feinen Gegnern zu meffen und. wenn es möglich ift, bas Rongil ju fprengen, und ju berfelben Zeit (1561) hat er große Luft, nach Frankreich zu geben und bort bem Religionsgefprach zu Boiffy beiguwohnen. Aber es fam zu bem allen nicht. Er erlebte noch ichwere Landplagen, welche bas Bürttemberger Land beimfuchten; am Schluffe bes Jahres 1564 ftarb ber ehr= würdige Freiherr Sans Ungnab, mit welchem er bas Berf ber Bibelverbreitung gemeinschaftlich geforbert hatte, und im Sabre barauf, am 4. Oftober 1565 zwischen 11 und 12 Ubr mittags folgte ihm Bergerius nach. Das Jahr zuvor hatte er zum letzten Mal den Wanderstab in der Hand gehabt, er war nach Graubünden gereist; ein längere Krankheit fesselte ihn dann in Tübingen; rasch zersielen die Kräfte; die wenigen aus diesem Jahre vorhandenen Briefe sprechen Todesahnungen aus, inniger als je slossen die Dankesbezeugungen gegen Herzog Christoph, der durch Freundlichkeiten jeder Art dem sterbenden Manne seine

letten Tage zu erleichtern fuchte.

Un feinem Totenbette ftanben fein Reffe Murelius und Truber. Bergog Chriftoph befahl, "nachbem ber ehrwürdig unfer befonders lieber Beter Baulus Bergerius Die Schuld menschlicher Ratur bezahlt," ihn in ber St. Georgenfirche in Tubingen in ber Rabe bon Ungnab gu bestatten, famtliche Universitätsverwandten follten ihm gur "Leicht" geben, eine Tafel zu einem Epitaphium und auf bas Brab ein Stein mit feinem Babben und einer Umichrift, wie es fonft bei Universitätsverwandten Gitte fei, errichtet werben. Die Roften bavon trug er, er wollte feinen treuen Diener bamit ehren, und noch über beffen Grab hinaus behnte er fein Boblwollen aus, indem er Die periciebenen Retlamationen ber Bergerifden Neffen mit fürftlicher Großmut ausglich. Jatob Unbrea, welcher feinen Freund mahrend feiner letten Rrantheit öfter bejucht und alle Pflichten ber Liebe an ihm erfüllt batte. bielt ihm die Leichenpredigt, von ber noch ein Bruchftud porhanden ift. 1635 ließen Die Resuiten, bamals die Berren ber evangelischen Stadt, Denkstein und Tafel ihres Tobfeindes megnehmen, 1672 murbe beibes wieber an feine Stelle gefett; am erften Bfeiler follen fie geftanben haben, aber in fpateren baulichen Underungen ift beibes gu Grunde gegangen. Sein Neffe Aurelius blieb in württem= bergifden Dienften. 1567 murbe er mit einer Gefandtichaft Bergog Chriftophs nach Frankreich betraut. Bon bort an wird der Name nicht mehr erwähnt.

Der haß seiner Feinde, welcher Bergerius im Leben verfolgt halte, ruhte auch nach seinem Tode nicht und verbreitete, wie dies bei Luther geschehen war, auch über sein Ende die schauerlichsten Dinge. Wenn diese Lügen gegen

bas ihm von feiner nächften Umgebung, namentlich Unbrea, gegebene Beugnis nicht auftommen, fo werben bie Berleumbungen, mit welchen etliche ichamlofe Gegner por und nach feinem Tobe wiber ihn aufftanben, am beften burch bas Gegenzeugnis einer ganzen Reihe von gleichzeitigen römifden Schriftstellern wiberlegt. Bunberlich ift, bag ein Mann, wie Bergerius, zumal nach ben ftarten Mugerungen, die er felbft gethan, in ben Berbacht tommen tonnte, bag er nach Rom gurudgeschielt habe. Unlag zu biefem Berbacht mogen wohl die Berhandlungen gegeben haben, welche ber porermähnte papftliche Nuntius Delfino por ber letten Eröffnung bes tribentischen Rongils mit ihm pflog, aber gerabe biefe Berhandlungen gemähren ben ftartften Beweis für Bergerius unerschütterliche Treue und Standhaftigfeit. Freilich mare es ber größte Triumph für ben Runtius gewesen, Bergerius zu gewinnen, und er fagte, es gebe in Deutschland feine zwei Manner, beren Befehrung fo boch anzuschlagen fei, wie biefes einzigen; aber bag er fich bazu feine Soffnung machen burfe, murbe ihm balb flar. Denn gleich nach feiner Rudtehr nach Tübingen ichrieb ihm Bergerins u. a .: "er mare entichloffen, in ben württembergischen Landen zu fterben und bei ber Rirche zu bleiben. ber er burch Bottes Barmbergigfeit angehöre, follte er auch in ber größten Urmut fterben. Rach weltlicher Ehre frage er nichts, fonbern er mare bereit, um Chrifti millen ju leiben. Much achte er es fich für eine Ehre, vom Bapfte abgefest zu fein, jum Beichen, bag er auch einer von benen fei, benen bas Simmelreich zugehöre. Bas bas aber betrafe, bag ibn ber Legat gebeten, mit an ber Biebervereinigung beiber Rirchen zu arbeiten, fo achte er bafür, bag fie fich nimmermehr vertragen liegen. Daß man aber bon ibm begehrte, er folle feine italienischen Schriften mehr nach Stalien fenben, bas bunte ihm febr feltsam. Denn fie morbeten und brennten ja immerfort, fo mochte man ihm boch Reber und Bapier gonnen. Das mare fürwahr bas Beugnis einer ichlechten Sache, baß fie ihrem Schwert und Feuer nicht mehr ben Sieg wiber elendes Bapier gutrauten. Er wünschte endlich noch bem Legaten, daß Gott ihn, wie Baulum und ihn felbit, ben Schreiber biefes Briefes, betehren und ihm die Schuppen von ben Mugen fortnehmen möchte."

Nach Trient ware Bergerius auch gern gegangen, aber nimmer, um zu wiberrufen, benn er fand bes Bapftes Ginfall, eine Urt Abtommen mit Deutschland zu treffen, gerabezu lächerlich und hielt nichts für gemiffer, als bag eine Bergleichung über biefe Sache unmöglich fei; fonbern er hatte gern in Trient gezeugt, bamit bie ehrwürdigen Bater bei Diefer Belegenheit einmal bie Babrbeit borten, zumal er wußte, daß eine nicht geringe Rahl biefelbe gern horen murbe. Ginen größeren Schein bes Rechts tonnte ber ihm übrigens auch von romifcher Seite gemachte Bormurf haben, daß er zwifden ben verschiedenen evangelifden Rirchen unentschieden bin- und bergeschwantt habe. Bahrheit ift, bag er allerdings in Graubunden calvinisch gefinnt war, aber nicht allein bort icon mit ber zwinglifchen Abendmahlslehre in Widerftreit tam, fonbern bei gereifterer Durchbilbung in Bürttemberg fich zu ber lutherifchen Muffaffung befannte und feine Bugeborigfeit gur augsburgifden Confession so oft und nachbrudlich befannt bat. daß darüber fein Zweifel auftommen tann, wenn es auch feine Aufgabe nicht mar, an ber Formulierung fefter Behrfate teilzunehmen, und wenn er auch mit vielen andern ben Awiefpalt im Abendmahl als ein großes Unglud anfah, weil burch bie Bertrennung ber Confessionen ber Musbreitung bes Evangeliums auf allen Seiten Sinberniffe ermüchsen.

In seinen zahlreichen Schriften bringt Bergerius immer barauf, daß die Reformation das erste Christentum in Lehre, Leben und Wandel wiederherstellen müsse. Die Lehrer müßten rechte apostolische Männer sein, den Geist Christi, Sanstmut und Demut haben; an allen evangelischen Christen müsse man in der That spüren, daß das Evangelium in ihren Herzen fräftig geworden sei und sie zu wahrem, thätigem Glauben entzündet habe, so daß, wenn man die neuen evangelischen Kirchen ansähe, man die alte apostolische Kraft und Herrlichteit darin anträse. Dennes könne nicht anders sein, eine reine, lautere Lehre müsse

auch ein reines, lauteres Christentum wirken. Der Ruhm eines evangelischen Lehrers muffe ber sein, daß er in Ginfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit und bittern Streitigkeiten, sondern in der Gnade Gottes auf der Welt wandle.

Freilich ift Bergerius felbit diefen Anforderungen nicht immer nachgetommen. Gine intereffante Beftalt wird ber Bifchof von Capobiftria immer bleiben, intereffant wegen ber Reit, in welcher er lebte, wegen ber Rolle, bie er in berfelben spielte, und nicht minder wegen feines eigenen perfonlichen Befens. Bie er mabrend feines Lebens mitten im Rampf ber Parteien ftanb, fo ift nach feinem Tobe über ihn gestritten worben. Der entscheibenbe Buntt ift natürlich fein Ubertritt gum Broteftantismus. evangelische Belt bat ihn bon bort an zu ben ihrigen Daß er biefen Schritt gethan hat, war fein Berdienst und wird jederzeit fo angesehen werden. Biele feiner Reitgenoffen und Landeleute find auf halbem Bege fteben geblieben; die Ginheit ber Rirche, Die Dacht ber Tradition, die äußeren Berbaltniffe übten bestimmenben Einfluß über ihre inneren Überzeugungen. Bergerius bat biefe Bande gesprengt und ift nachher entschieden evangelisch geblieben. Darin aber liegt bas Tragische im Leben bes Bergerius, baß fein Abfall vom Ratholigismus gerade zu ber Beit erfolgte, ba berfelbe wieber Macht gewann, als bas Schicffal ber Reformation in Stalien schon entschieden war, und bag nun auch Ber-gerius unter diesem Los zu leiden hatte und von bem Boben, wo er naturgemäß feine Birtfamteit hatte entfalten Tollen und tonnen, herausgeriffen und in fremde Berhaltriffe hineinverfest wurde, in benen er unmöglich folche Früchte Bringen fonnte, wie in Stalien. Umfonft bat er nicht gelebt, und würden alle andern Stimmen ichweigen, fo würde ber Sag, ben bie Rurie gegen ben Lebenben und Toten gezeigt hat, Beugnis genug ablegen für feine Be-Deutung. Aber auch an folden Bugen fehlt es nicht, welche bas Bilb bes Mannes trüben, und es mare un= Berecht und unwahr, fie zu verhehlen. Es ift eine unrubige Beschäftigkeit, welche bie Sand in allem haben wollte, und in bem Bestreben, allen alles zu sein, zu weit geht, seine Gitelteit, die ihn zur Selbsttäuschung über sich und seine Gaben verleitete.

Hiermit scheiben wir von bem Bergerins, von bem seiner Zeit in ber Schweiz ein Bilb verbreitet gewesen sein soll mit ber ben Gegensatz seines Lebens bezeichnenben Unterschrift: "Bäpftlicher Runtius, Legat Christi."

## Elisabeth,

## Herzogin von Braunschweig-Calenberg,

geborene Prinzessin von Brandenburg.

Von

A. Kurs.

Wenn Beiber die Lehre des Evangeliums annehmen, so find fie viel ftärker und brünftiger im Glauben, halten viel härter und fteifer darüber, benn Männer.

Martin Luther.

Halle a. S. 1891.

Berein für Reformationsgeschichte.

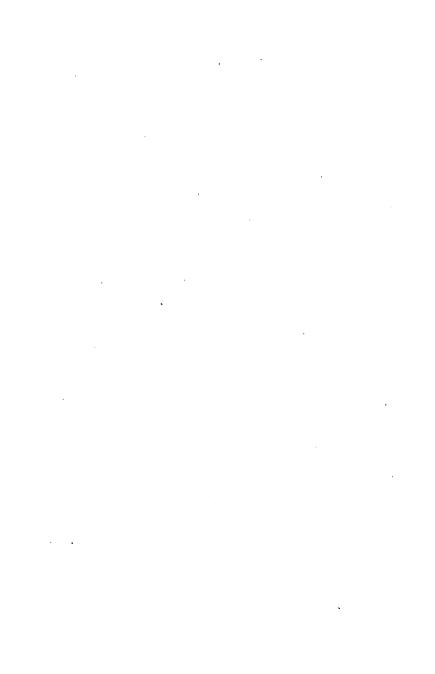

Elisabeth bin ich genannt, Durch Glud und Unglud wohl bekannt; Das ibbliche Brandenburger haus, Das ift mein Ursprung, da bin ich aus.

(Grabschrift jum Anbenten Elisabeths von Braunichweig- Calenberg über bem Gottestaften in ber Beorgstirche ju Hannover.)

Unweit von Kassel, recht im Herzen Deutschlands, liegt zwischen waldbekränzten Höhenzügen und den es sanst umfangenden Flußarmen das freundliche Städtchen Münden, gewöhnlich Hannöverisch Münden genannt. Reich gelohnt wird Jedem, der eine Beile hier rastet, um sich mit hellem Sinn und offenem Herzen eines herrlichen Fleckhens vatersländischer Erde zu erfreuen, und wer die Mühe nicht scheut, einmal die Geschichte der Stadt zu durchforschen, sindet für Geist und Gemüt ebenfalls eine Fülle des Anregenden

und Intereffanten.

Beim flüchtigen Blick über Münden fällt dem Beschauer wohl zuerst das sogenannte "Schloß" in die Augen. Die niederen Häuser ringsum weit überragend, liegt es am linken Werrauser nahe dem neuen Forstakademiegebäude. Höhe, dichtbelaubte Lindenbäume von seltener Schönheit, einzelne, an alte Mauerreste wie sestgeklebte, morsche Hütten bilden seine sonstige Umgebung, aus Spalten und Winkeln drängt sich Hollundergebüsch, im Sommer mit unzähligen weißen, dustenden Blütendolden überdeckt. Schon in ganzalten niedersächsischen Urkunden wird der Bau als "Dat ohle Hus tom Palande" erwähnt. Es soll in unvordentsicher Zeit errichtet worden sein: "am Munde dreier Wassergelegen" wie es in der Chronik heißt. Zwar erweiterten die Herzöge von Braunschweig-Lünedurg später als Herzen Mündens das "ohle Hus" und erhoben es zur Residenz

jedoch zerftorten die Rampfe bes breißigjährigen und fieben= jährigen Krieges, wie die Ginbriiche ber Frangofen immer wieder, mas ausgebaut und vericonert worden mar. fehlt bem Schloffe freilich bas Beprage und ber Reiz einer besonderen, eigentumlichen Baugeit. Die etwas bergestellten Innenräume bergen naturmiffenichaftliche Sammlungen ober bienen ber ftabtischen Berwaltung. - Starte Mauern bilben überall an ben Fenftern tiefe Difchen, burch bie Scheiben fällt ber Blid auf bas ehrwirbig anmutenbe Städtden. auf grune Biefen und waldige Bergruden - eine liebliche Landichaft, ber bas fanft hinftromenbe, blinkenbe Baffer erhöhte Schönheit und Lebendigfeit giebt. Doppelt ichmudlos und nüchtern ericheinen bagegen bie Gemächer felbft; außer einem alten, etwas aufgefrischten Bandgemalbe, einer Seefchlacht, Die Bergog Erich I. von Braunichweig mitgefochten haben foll, erinnert nichts mehr an die Fürsten, benen das Mündener Schloß lange Jahre hindurch Refidenz war, nichts an vergangene Geschlechter, bie bier hoffend ober gagend, freudvoll ober bedrückt vom Erbenweh, bas auch der Gefronten nicht ichont, gelebt und regiert haben. - Und boch gab es eine Reit, in ber viel Licht und Segen von biefer Statte ausgegangen ift, und burch bie Schleier ber Bergangenheit leuchtet bas Bilb einer Fürstin gu uns herüber, die als Regentin im Mündener Schlof waltete und es wohl wert ift, auch von fpateren Benerationen gefannt zu werben. Wir meinen Glifabeth, Bergogin von Braunichweig-Calenberg, geborene Bringeifin von Brandenburg. Unter ben Sobenzollerntochtern auf beutschen Thronen ift fie eine ber tüchtigften und bebeutenbiten, liebensmurbig und von weichem Gemute, geiftig hoch begabt, pflichtgetreu, glaubensftart und charafterfeit. Die Sonne bes Glud's beichien nur eine furge Strede ihres Lebensmeges, er endet in Racht und Leid; wohl fab fie ben guten Samen, ben fie mit eifrig forgender Sand ausstreute, gebeihlich aufsproffen, aber bie Freude baran währte nicht lange, und ftatt ber Bluten und Früchte, Die fie jum Lohne ihrer treuen Müben erhoffen burfte, fand fie Dornen.

Es war an einem iconen Sommertage bes Sahres 1525, als die funfzehnjährige Elisabeth, feit wenigen Bochen mit dem Bergog Erich I. von Braunichweig vermablt, bas Schlof an Der Werra betrat, froh begruft von ben versammelten abligen Bafallen und ben Abgeordneten ber Stabte bes Bergogtums. Erich I., bereits verwitwet gewesen und 40 Jahre alter als feine Gemablin, mar bennoch eine ftattliche, ritterliche Erscheinung; ungewöhn= licher Mut, auf häufigen Rriegsfahrten erprobt, und mancherlei wundersame Abenteuer und tede Selbenthaten wurden ihm nachgerühmt und nacherzählt. Er war als Jungling nach Balaftina und Rom gewallfahrtet, hatte jedoch hier, als die Rachricht von bem Ginfall ber Türken in driftliches Gebiet ibn erreichte, bas Bilgertleib fofort mit der Ruftung vertauscht, um gegen ben Erbfeind gu fechten. Dem Raifer Maximilian, beffen Batenfind er war, follte er in ber Schlacht von Regensburg burch besonbere Beiftesgegenwart wie Rorperftarte bas Leben gerettet haben: in Stalien, Burgund, wie am norbischen Stranbe im Rampfe gegen die Friesen war er als unerschrockener Rriegsmann genannt und befannt. Seiteren Ginnes, erwies er fich frohlichem Genießen nicht abhold und weilte er in Münden, fo murbe jum Schaben feines Belbbeutels bas Schloß von Gaften nicht leer; - boch auch gegen Urme zeigte er Freigebigfeit und feine Unterthanen bingen mit aufrichtiger Berehrung an ibm. Seine junge Gemahlin aber liebte ihn so innig und gartlich, als fie felbst von ihm geliebt wurde. Elijabeth war weit über ihre Jahre hinaus ernft und verständig, die Beit, in ber fie aufwuchs, hatte fie früh gereift.

Neberall bewegte und erschütterte Zweisel an bisher Gelehrtem und Berehrtem die Gemüter, der alte Glaube wantte, eine neue Lehre brach sich Bahn. Un den branden-burgischen Hof brachte sie Unsrieden und Zwiespalt: der Kursurst wollte vom katholischen Bekenntnis nicht weichen, seine Gemahlin, Elisabeths Mutter hingegen wurde zu einer eifrigen Anhängerin Luthers und mußte es dulden, durch den Kursursten deshalb vom Hofe verbannt zu werden. Klar erkannten auch die Söhne bald die Streiehren und

Migbräuche ber Rirche, ber fie bisher angehört hatten, fie befräftigten ihr "Bur" bie neue Ordnung nicht lange barauf vor ber gangen Belt. In bem Bergen ber Tochter vollzog fich die Wandlung weniger raich, endlich führten Berftand und felten fichere Urteiletraft auch fie gum Erfaffen und Befennen ber neuen Lehre. Bie fehr aber immer ernftes Ginnen und Erwägen Elifabeths Beift beschäftigte, bas was bas Leben und jeglicher Tag von ihr forberte, burfte nicht vergeffen werben. Go finden wir fie als morgenfrische, emfige Sausfrau im "ohlen Hus tom Palande". Ginnahmen wie Ausgaben verzeichnete fie mit eigener Sand und mas fie im Saushalt von auswarts zu beziehen hatte, bestellte fie felbst fchriftlich. Ueberhaupt handhabte fie die Feber gerne und fleißig, nicht allein mit bem baufig von feiner Refibeng abwefenben Bergog ftand fie in regem brieflichen Berfehr, fonbern fpater auch mit mehr als einem ber bedeutenden Manner ihrer Beit. Liebenswürdigfeit und bantbaren Ginn offenbaren ihre Briefe an ben Gemahl, ihre fonftigen Rorrespondenzen, Aufzeichnungen und Erlaffe zeugen von Bergensgute, flarem Denten, Rechtlichfeit und treuem Gefthalten an Allem, was fie für recht und gut in ihrem Innern erkannt hatte. Bar beschickt, was ber Tag an Arbeit verlangte, fo griff fie zur Raberei, ober faß am Stidrahmen und mahrend fich Faben bei Faben gu funftvollem Mufter verichlang, ordneten fich ihre Gebanten hier und ba auch wohl zu gereimten Liebern, von benen fich die meiften in ber gothaischen Bibliothet auf bem Friebenftein erhalten finden. Das Dichten machte ber jungen Fürftin bergliche Freude eins ihrer Lieber, ein fraftig, ehrenfestes Reujahrslied mußte beim Beginn bes Sahres vom Sofgefinde ihr vorgetragen werben, und in gar naiver Beife ließ fie fich in eigenen Berfen alfo anfingen und beglüchwünschen:

> So wünschen wir Guer Inaben ein gutes Jahr Das Gott mit Inaben mache wahr, Allelujah!

Gott gebe daß Euer Gnaden Ihr Gewalt bon Gott annehm' und recht erhalt, Der gebe Euer Gnaden Glück und Heil, Zu handeln wie Gott gefällig sei, Allelusah!

Das wünschen wir von Herzen alle, Daß es Gott und Euch gefalle. Ein ehrlich Bolk, ein heiliges Land, Getreu und gehorsam werde bekannt, Allelujah!

Euer Gnad' thu auf die milbe Hab' Und icent' uns eine gnädige Gab' Bu diesem fröhlichen neuen Jahr, Mit Gesundheit überlebe Sie es gar, Allelujah!

Daß Elijabeth bie Bitte um eine "gnäbige Bab'" zu Reujahr ihren Leuten felbft in den Mund legt, zeigt bie Freundlichkeit ihres Gemüts. Gie gab und ichentte in ber That gerne, und die Armen fanden stets bei ihr Troft, offnes Dhr und offene Band. Es mag ihr bas Geben und bas Saushalten nicht leicht geworben fein, benn Erich I. mar feiner von benen, die Schape fammeln. Das Gelb rollte mit bedentlicher Schnelligfeit burch feine Finger, er machte Schulden, mußte oft Juwelen und toftbare Beratichaften verfegen ober verfaufen, um feine Gläubiger zu befriedigen und die Bergogin, fo besonnen und thatig fie war, mußte oft nicht, wo Geld hernehmen, um bie allernotwendigften Bedürfniffe einzutaufen. Da erholte fie fich zuweilen Rat von ber Mutter, wie Alles noch beffer einzurichten fei. Die Rurfürstin lebte auf bem Schloffe Lichtenburg, wohin fie fich vor bem Borne ihres Gemahls geflüchtet hatte. Bon bem naben Bitten= berg fam Luther felbft oft herüber zu ber einfamen Frau, die um bes Evangelium's willen bulbete und es ift mohl, hier gewesen, wo Elifabeth zuerft die Reinheit, Die Gewalt, ben Segen ber neuen Lehre gang begriff. Ginft= weilen verhinderten indeffen andere Bflichten fich zu voller Rlarheit und Freiheit des Geiftes emporzuringen. Rachbem nämlich schon im Jahre vorher bem herzoglichen Baare eine Tochter geboren war, burfte Elifabeth am gehnten August 1528 ihrem vielgeliebten Berren ein Sohnlein ichenken. Stadt und Land, alle die ihnen unterthan waren freuten fich mit bem Fürsten und ber Fürstin, - weber biefe felbft in ihrem jungen Glude, noch die Underen in ihrem Mitgefühl ahnten, welch bitteres Weh ber Mutter gerabe von biefem, fo froh begrüßten Fürftenfproß und Erben ber Berricaft einft werben, wie wenig Beil er bem Lande bringen follte. - Für bie Bergogin hatte bas Leben neuerdings an Reig und Bert gewonnen, ihr ichlug bas Berg in feliger Luft, in ftolgem Soffen, wenn ber fürstliche Rnabe ihr die fraftigen Mermchen entgegenredte ober aus munteren Augen fie anlachte. Sa. er follte gludlich werben, ber icone, geliebte Rnabe, er follte einft wurdig fein ber Stelle, an bie ibn Gott geftellt hatte, wert ber Krone, bie bas haupt bes Mannes einft tragen wurde. Sie felbft leitete feine Erziehung, fie machte über ibm, getreu, wie nur eine Mutter vermag.

Ingwischen griff Die mächtige Bewegung ber Geifter, bie Luther angeregt hatte, auch in Bergog Eriche Landen mehr und mehr um fich. Brabifanten burchzogen Stabte und Dörfer, Die reine Behre bem Bolf zu predigen und es zur Annahme berfelben zu bestimmen. Ihre Mahnungen fielen in wohlborbereitete Bergen: Die Bewohner von Göttingen, Nordheim und von mehreren anderen Orten forberten bringend eine Reform bes Rirchenwesens. Für feine Berfon bermochte es Bergog Erich nicht neue Bege einzuschlagen, neuen Glauben anzunehmen. Er war alt geworden als Ratholit; ber Raifer, bem er treu gebient, mit bem er Rriegsgefahr und Schlachtenruhm geteilt batte, war fatholisch gewesen und bas neue Oberhaupt bes Reiches war es ebenfalls. "Wir frommet nicht mehr zu grübeln und zu forschen, was Lug ift und was Wahrheit", - fprach ber Bergog wohl, - "in bem Glauben, in bem ich getauftbin und den der Herr bekennt, dem ich als Bafall gehorche, will ich fterben!" Doch hatte er zu viel Berftand, um nicht auch ohne viel Studieren und Grübeln - mas feine Sache nicht war - ju erfennen, welche Frriehren von Rom ausgingen, wie notwendig eine Abschaffung ber Difibrauche im firchlichen Wejen war, wie mutig, flug und gewaltig ber einzelne Dann, ber bie Schaben fühn aufgebedt und Abhülfe geschaffen hatte, trop aller Unfeinbungen. Bon ber Abficht, Die Stabte, welche fturmifch firchliche Reform verlangten, zu zuchtigen, ließ er bald ab und gewährte ichließlich ihren Burgern Freiheit, Die geforberten Umgestaltungen vorzunehmen; bem Dottor Luther aber, der fich in Worms "gar unerschütterlich ftart und voll rechten Gottvertrauens gezeigt", schidte er eine filberne Ranne mit einbedischem Bier gefüllt, bieweil er oft an fich ! felbst erprobt hatte, welch' Labsal ein Trunk gutes Bieres fein tann. Luther, als er horte, bag ein papiftifcher Fürft, ber felbst zuvor aus ber Ranne getrunten, ihm Die Labung gefandt habe, trant auch und fprach: "Wie heute Bergog Erich meiner gedacht hat, also gebente feiner ber Berr Chriftus in feinem letten Rampfe". /Etwas anders wird ber Bergang in einer Sannoberichen Chronif berichtet: "Mis Martinus Lutherus für Bergogen Erichens Berberge furüber geben wollen zu Wormbs, lies er ihn in fein Gemach bitten zufommen. Da bas Lutherus willig that und Seine fürftlichen Gnaben freundlich grußet, boht ihm ber Fürft in allen Gnaben Die Sand und einen Trunt frifches Eimbedisch Bieres aus einer filbernen Ranne. Mis nun M. Lutherus getrunten und freundlichen Dant für biefen letten Labetrunt gefaget, bat Bergog Erich mit lachenbem Munbe gefaget: "D, Berr Doftor, feit freudig und getroft, wir muffen heute beibe vor einem Richter in hohen, aber ungleichen Sachen!" und hat ihn alfo von fich gelaffen"

Er bachte auch bulbsam genug, um seine Gemahlin, beren Gemüt sich immer rückgaltloser der neuen Lehre anschloß, nicht zu beeinflussen oder zum alten Glauben zurückzusühren. Als sie, nun vollkommen eins mit sich, nach einem Besuch ihres, bereits öffentlich zum Luthertum übergetretenen Bruders Johann von Küstrin, am Altar samt ihren Jungfrauen und Mägden das Abendmahl nach lutherischer Beise nahm, da ließ er sie gewähren und tadelte und eiserte keineswegs. Seine "herzliebe Isse" konnte nichts unrechtes thun. Gläubig und geruhis

beging er mit dem zehnjährigen Sohne Erich kurz darauf die Abendmahlsfeier nach dem alten Brauche, der Friede, das herzliche Einvernehmen zwischen den fürstlichen Gatten blieb ungestört. Bei einer Erkrankung Elisabeth's, während seiner Abwesenheit schreibt er voll Liebe und Sorge an sie, dem Briefe schöne Früchte zur Labung beifügend, und sie antwortet dankbar und beschwichtigend ihrem "lieben Herrn" er möge sich zufrieden geben, wegen der Krankheit: "es ist Gottes Wille und ist besser auf den Leib gelegt, als auf die Seele!"

Oft bat die Fürstin für ihre neuen Glaubensgenoffen, damit dieselben evangelische Prediger und Lehrer, deutsche Bibeln und Katechismen erhielten, bei dem Gemahl, und vielsach wandte sich dieser, dessen Kassen meist leer waren, an die sparsame Haustrau, wenn seine katholischen "armen

Leutlein" Unterftugung bedurften.

Doch die Tage, in benen fich Elifabeth felbft beglückt fühlen burfte burch ein begludenbes Balten an ber Geite bes Gatten im Rreife ihrer Rinder, - ber junge Bergog hatte noch brei fleine Schwestern erhalten - nahten fich bem Enbe. - Ihren Gemahl zu ihren Unfichten zu befehren batte Glifabeth nie versucht, fie war zu flug bagu, fie liebte ihn gu febr und achtete bie Grunde, bie ibn ber alten Ueberzeugung treu erhielten, aber ihr ganges Streben ging nun babin ihrem Lande, ben armen Unterthanen, die nach Aufflärung, nach bem unverfälichten Borte Bottes riefen und burfteten, Befriedigung ju gewahren. Gie begann einen Briefwechfel mit Luther felbft, fie richtete an ben Landgrafen Philipp bon Seffen bie Bitte ihr ben, burch feine Brofeffur in Marburg, feine Sendung nach Münfter, feine Gelehrsamfeit wie durch feinen praftischen Sinn bereits befannten lutherischen Brediger Corvinus, Pfarrer in Bigenhaufen gur Unterftubung gu fenden. Der Landgraf fagte gu, Corvinus ericien in Münden. Roch gab es eine große Bartei am Sofe, ber folde Berufung burchaus migliebig war, und biefe faumte nicht bem regierenden herrn die Ankunft des Corvins als der "Regers von Bigenhausen" zu melden. Es war an einem frostkalten Bintertage — ber Herzog hatte fich

eben bereit gemacht ben Reichstag in Hagenau zu besuchen, er hatte Abschieb genommen von Weib und Kind, sein Roß stand gesattelt am Schlößthor. Bedächtig hörte er un, was man ihm hinterbrachte; er wußte um den Kat und Beistand, den Elisabeth sich erbeten: "Weil uns die Frau in unserem Glauben nicht hindert, so wollen auch wir sie in ihrem Glauben ungehindert und ungetrübet lassen!" Sprach's, bestieg sein Pferd und schlug die Straße nach Kasiel ein.

Das Wort ber Güte und Dulbsamkeit war bas lette aus seinem Munde, das von den Mauern seines Residenz= schlosses wiederhalte, — er starb im Juli 1540 zu Hagenan und nur seine Leiche ward zur Heimat zurück=

gebracht. -

Elijabeth ftand allein, tiefgebeugt. Unaufhaltfam floffen ihre Thranen bem Unbenten bes geliebten Toten. Aber wo ber Schmerz in eine menschliche Behausung tritt, ba folgt ihm häufig genug auch noch die Sorge nach, nicht Unterschiebe machend zwischen Sutte und Fürftenschloß. Benn ber Schmers labmt und niederdrückt, bann fommt die Sorge und fpricht: "Raffe bich auf, ich bin ba und laffe dir nicht Rube", - und mit unsanfter Sand wischt fie uns die beißen Tropfen von ben Wimpern. Much ber Fürstin ertlang ihre mahnenbe, barte Stimme. Unerquidliches und Trubes bot fich ihren Bliden bar, viel Laft und Arbeit mard ihr ploplich auf die Schultern gehoben. Das Land por allen Dingen mar, wie es in Erichs I. Teftament beißt, "mit merflichen Schulben behaftet"; fie zu tilgen mußte Glifabethe erfte Aufgabe fein. Reine leichte Aufgabe, wenn man bebenft, daß bie Bergogin im Begriff ftand, die Reformation in ihrem Gebiete einauführen, bag die ernannten und berufenen Seelforger und evangelischen Lehrer besolbet werben mußten, und nicht einmal Gelb genug borhanden war, um bes Bergogs Leiche aus ber Berberge in Sagenau einzulöfen. arme Bebolferung aber follte burch neue Steuern nicht gebrudt werben. Rach bem letten Billen ihres verewigten Gemahls war Elisabeth bis zur Mündigkeit bes Thron-

erben bie Regentschaft übertragen worben. Drei Bormunber, barunter Rurfürft Joachim von Brandenburg, waren ernannt und eine Angahl namhafter Gbler, bauptfächlich ber Rangler Jacob Reinhart, ber Witme und Regentin als Rate und Beiftand beigegeben. Da nun nach Ber tragen im welfischen Saufe eigentlich bie Regentichaft Beinrich bem Jungeren von Braunschweig - Wolfenbuttel hatte übertragen werben muffen, jo rührte fich biefer balb mit seinen Ansprücken, und Elisabeth's Tage flossen im Kampf mit ben Gläubigern, im Zwist mit bem Better, in schweren Mühen und Sorgen hin. Aber wie es im Geschlecht ber Hohenzollern liegt und stets gelegen hat, mit ben Forderungen zu machjen, Die Beit und Geschide ftellen, fo muchs auch in ber schwachen Frau Mut, Rlugbeit und Arbeitsfraft; treu wollte fie ausharren auf bem Boften, ben ber Gemahl ihr im Tobe anvertraut: "Wiewohl mir, als einem weiblichen Bilbe, Die Regierung beschwerlich ift, sprach fie, bleibe ich boch babei. Und meine Sand muß bas Wert jum Biele führen, bas ich begonnen!" In ber That hatte Beinrich, mare er Regent geworben, ber firchlichen Reform burchaus entgegengeabeitet. - Elifabeth feste ihr beftes baran fie gu forbern. Gin Sahr nachdem fie Bitwe geworben, erhielt fie auf bem Landtage von Battenfen Die Buftimmung ber Stanbe gu ihrem Borhaben, und nun ward ohne Bergug Corvinus beauftragt eine neue Rirchenordnung auszuarbeiten. empfehle euch jedoch, und gemahne euch, nicht mit Gifer und Ungeftum folche Umgeftaltung porzunehmen," fügte Die Bergogin ihrem Befehle hingu. "Es tann fich bas Menichenherz von bem, mas es bisher glaubig verebrt. nicht immer plöglich logreißen. Darum belaffet ruhig einzelne ber außeren Gebräuche, bie ben Leuten lieb geworden. Die Rergen mogen brennen beim heiligen Rachtmable, bas Meggewand mogen die Beiftlichen beibehalten. Wer fich in ber Fastenzeit an brei Tagen ber Woche bes Fleisches enthalten will, bem fei es gestattet, und bie lateinischen Rirchengefänge, fo ben Ohren ber Gemeinden befannt, follen vorberhand noch weiter gefungen werben neben ben beutichen Liebern. Die Gefange an bie Jungfrau Maria jedoch und bie Seiligen follen abgethan fein!"

Much für die Rlöfter fette Elifabeth eine Ordnung auf, Die von ebenso viel Besonnenbeit und richtigem Berftanbnis ihrer Aufgabe, als von Gute und Rudficht gegen Diejenigen fpricht, Die fie bevölferten. Ber in ben Rloftern bleiben wollte, bem ward bies erlaubt, boch hatte er fich ber neuen Ordnung zu fügen; Die Monche, Die fich bagu eigneten, murben gum öfteren und fleißigen Bredigen angehalten. - Bei ben Rlofterleuten fand Elifabeth übrigens ben meiften Biberftand und bie hartnädigfte Gegenwehr, fie ermahnt und gebietet häufig mit ftrengem Ernft. Allmahlich aber gedieh bas Wert, mehr und mehr Difbrauche wurden ausgerottet und die fogenannten Bifitatoren, welche bie Fürftin ernannt - ber Rangler Juft von Balbhaufen, fowie ihr Leibargt Mithob waren außer Corvinus wohl bie thatigften - forgten, im Lande umberreifend, bag bie neue Ordnung überall innegehalten murbe. In ihrem Bflichteifer unternahm Elisabeth fogar perfonlich berlei Reisen, und beinahe batten in Nordheim im Rlofter von St. Blafien die widerspenftigen und erbitterterten Donche bas braugen lauernbe, tatholifche Bolt auf bie fcutlofe Fürftin und ihren fleinen Sohn gehett. Die Ehrfurcht und Beiftesgegenwart eines Gingelnenjeboch, eines "guten Mannes", wie es in bem Bericht heißt, wandte bie Gefahr ab. - Aber, wie icon bemerkt, ungeachtet ber Biberwartigfeiten und großen Schwierigfeiten, bie gu befampfen waren, fand - mit geringen Ausnahmen - bie protestantifche Lehre überall Eingang, bas Rirchenwesen fab einer erfreulichen Entwicklung entgegen, Die Stabte gehorfamten willig ihrer Fürstin, Die Lehren ber Brabifanten befolgend, ber Abel ichloß fich ben Städten an; verfallene Schulen wurden wieder aufgebaut und neueingerichtet, Rirchen und Rlofterguter bienten gemeinnütigen, frommen 3meden. Alles war zufrieden mit ber neuen Ordnung ber Dinge und man fühlte fich fo ficher und ftart am Sofe von Münden, bag ein faiferliches Drobichreiben, bas gebot vom Beginnen gegen die romijch-tatholische Rirche abzufteben, feine Beachtung fand.

Mit frober Genugthuung batte Glifabeth auf ihr Bert bliden tonnen, boch ihr gehobenes Bewuftfein wurde immer wieber niebergebrückt, beraufziehenbe Schatten berbunkelten bas Licht ber ftillen Freuden, bas fich über ibr Leben auszubreiten ichien. Wohl marb ihr von außen ber viel aufrichtige Anerkennung, wohl wandten fich mehr und mehr Bergen ber ichonen, energischen, guchtigen Frau und Fürstin in warmer Berehrung zu, boch ba, wo fie felbft am innigften liebte, wartete ihrer die fcmerfte Enttäuschung. Ueber ein Berg hatte fie feine Dacht: fremb und falt ftand ihr ber einzige Sohn gegenüber. Der junge Bergog, wie fein Bater Erich genannt, hatte von biefem die hohe, icone Beftalt, bas bestechende Meußere, ben lebhaften Geift geerbt, aber nicht Die ritterlichen Tugenben bes Berblichenen, fonbern gum Leibe bas, mas weniger rühmenswert an ihm gewesen war: feinen unfteten, abenteuerluftigen Sinn, Prachtliebe und Sang gur Berfcwendung. Ja, in erhöhtem Maage fand fich bei bem Sohne was bavon bem Bater eigen gewesen und nicht wie bei biefem burch gute Gigenschaften gemilbert mar. Erich war herrisch, tropig, unwahr, neibisch. Gein fnabenhaftes Gemut emporte fich gegen die ftrenge Bucht, gegen bie Lehren ber Mutter und Regentin, er febnte ben Tag herbei, an bem er frei werben würde von bem 3mange. Dennoch widersprach er nie offen und ehrlich, fondern fugte fich icheinbar, auch in ben neuen Glauben, ju bem feine Mutter ibn, ben tatholifch Betauften, bei bem ebenfalls wie bei bem alteren Erich ein romisch tatholischer Raifer Bate geftanden, fanft binüberleitete. Aber fein Innerftes blieb bem fatholischen, auf die Ginne wirfenden Brauche zugethan. Wenn er beim öffentlichen Gottesbienft mit ben abligen Anaben, Die ihm als Genoffen bei Arbeit und Reitvertreib beigegeben maren, por bem Altar fniete und Die Litanei anftimmte, auf Die Elijabeth und ihr Sofgefinde antworteten, bann folgte fein Blid ben Bolfen, Die braufen porüberzogen und er bachte: "Wäreft Du fort von biefer Stätte, aus biefem Schloß, in bem bie Tage fo einformig babingeben!" Wenn er beutsche und lateinische Gebete und Bfalter lernen mußte, fo wiederholten nur feine

Lippen die Borte, feine Gedanken tummelten fich braußen in ber Welt; nach bem Raiferlichen Sofe mit feinem Glange febnte er fich, nach Selbitftanbigfeit, nach Freiheit. Bielleicht erriet bie Liebe und bas Bangen bes Mutterbergens, was ben Sungling bewegte, vielleicht fah Elifabeth ein, daß auf feinen regen, raftlofen Geift bie Berhaltniffe an ihrem fleinen Sofe bedrudend wirften, - furg, fie trat ein Sahr nach bem Tobe ihres Bemahls eine langere Reife nach dem furfürftlichen und bergoglichen Sofe in Sachfen an, und Erich mußte ihr Begleiter fein. Bittenberg war Luther felbft Baft ber Fürftin und fie borte mit Freuden, daß Erich dem hochverehrten Reformator einige Fragen betreffs ber Sauptftude ber driftlichen Lebre jur vollen Befriedigung beantwortete. Luther ermahnte bie Bergogin freundlich fortzufahren in bem Erziehungs= werte, bas fie begonnen gum Segen bes Sunglings. Gein icarfer Blid jedoch hatte im Befen Erichs manches geleien und erschaut, mas ihm miffiel. Er erkannte unter bem Deckmantel jeweiliger Fügsamfeit Trot und Eigenwillen, Gitelfeit und eine Leibenschaftlichfeit, beren verhaltene Glut nur bes entfachenben Sauches bon außen bedurfte, um jah und verberbenbringend aufzuguden. Er ichrieb beshalb noch ibater an Corvinus, ihn eindringlich gur Bachfamteit über ben jugendlichen Fürsten aufforbernd, bamit feine Seele nicht von ber erfannten Bahrheit abfalle, dieweil die Feinde mächtig und bereit feien ihn gur = Abtrunnigfeit zu verloden und zu verführen. - Am-Sofe von Raffel lernte inzwischen Erich die Tochter bes Bergogs Beinrich von Sachsen, Sibonia, tennen. Rafch entflammt, begehrte er bie um gehn Sahr altere Bringeffin gur Che. Er erhielt bas Jawort; feine Mutter begrußte mit Freuden die Schwiegertochter, fie hoffte den Sohn frühzeitig durch ben Reiz ber Sauslichkeit zu feffeln, ibm Die Beimat lieber gu machen. Im Daimonat ward bie Sochzeit zu Münden gefeiert. Ihre beiben jungften Töchter gur Seite - Die alteste hatte fich ichon zwei Sahre borber an einen Grafen Georg von Senneberg verheiratet faß Elifabeth, bas neuvermählte Baar ihr gegenüber, an ber Sochzeitstafel im Schloffe, babinein fie einft ihr geliebter Eheherr als junge, glückliche Frau geführt hatte. Die Auen bes Landes, dem sie Herrin geworden, standen im vollen Blütenschmuck des Lenzes. Neu ergrünt war das Feld, der Wald an den Berghängen, die der Blick durch die hohen Fenster der herzoglichen Residenz erreichte, Sonnengold und Himmelsblau spiegelten die Wasser wieder, sern und nah, leise und lauter klangen die Gloden der Kirchen herüber, von deren Kanzeln man jeht allüberall die geliebte, heilige, evangelische Lehre rein und unverfässicht predigte: das Herz wurde der Fürstin weit in froher Genugthuung und süße Worte von künstigem Segen, der nun einziehen würde in das "alte Haus zum Kalande" slüsterte die Kossmung ihr zu.

Der Segen blieb aus und das Hoffen ward zu Schanden. In dem Poem selbst, das der biedere Leibarzt Burthard Mithob, — einer der Getreuen Elisabeths — zur Vermählung des Herzogs ansertigte, ist ein leises Mißtrauen, das man in seinen Charafter setze, unverkennbar:

Euer Gnad' bebenk Anfang und End, Gut, Werk und Mut wohl umber wend' So hat Sibonia einen Troft Elisa auch ber Sorg' erlöß! . . .

Wie ehrlich alle guten Wünsche ihrer Umgebung aber auch gemeint waren, — Elisabeth wurde der Sorge nicht erlöft. —

Gleich nach der Hochzeit hatte Erich selbst sich an die Spize der Regierung gestellt. Er war mindig, das Land erwartete von dem jungen Herzog, dem Sohne seines früheren geliebten Herrn, Gutes; in so bewegten Zeiten mußte es doch segensreicher sein, wenn das Szepter von einer männlichen Hand gehalten wurde. Elisabeth in ihrer Güte hatte oft Milbe walten lassen, wo die Strenge und Schärfe des Gesebes vielleicht mehr am Plat gewesen wäre, und die firchlichen Beränderungen erheischten, wenn sie aufrecht erhalten werden sollten, eine tüchtige Manneskraft.

Gern gab die Fürstin die Regentschaft ab; — sie fühlte, daß die an sie gerichteten Ansprüche oft das Maß. ihrer Fähigkeiten überstiegen hatten. "Nur durch Gottes gnädigen Beistand bin ich in meiner Blödigkeit und Schwachheit zu meinen Werken gestärket worden!" bekannte sie demütig von sich selbst. — Weil aber Erich noch ein gar so "junger Her" sei, der des ehrlich gebotenen Rates der Mutter wohl bedürftig sein könne, schried sie ein Bücklein "Unterricht und Ordnung für Erich II." betitelt, darinnen sie ihre Ersahrungen, Wünsche und Ansichten dem Sohne kund giebt. Das kleine Werk enthält einen so reichen Schat von schlichter Lebensweisheit, offenbart so viel mütterliche Treue, lautere Herzensgüte und Frömmigsteit, das Einiges daraus wohl hier angeführt werden darf.

Bor allen Dingen bittet fie ihren Sohn, er wolle sich Gottes Wort besohlen sein lassen, benn wahrer Gottesbienst bestehe darin, daß man des Herren Willen wisse und thue. "Das sei Dein höchster Dank gegen Gott und mich, daß Du nicht allein für Deine Person seine Gebote haltest, sondern Dich duch als Hüter berfelben betrachtest, daß Deine Unterthanen nicht von ihnen lassen, daß Du dem falschen Gottesdienst wehrest und die Uebertreter der

Borte bes herrn ftrafest!"

Dann geht die Fürstin zu einzelnen Bweigen ber Bermaltung über, rat bem Bergog aus ben nur noch iparlich bevölkerten Rlöftern Schulen für Anaben ober "arme Meiblein vom Abel und Bürger" einzurichten, Rrantenbäufer zu grunden und ber Rirche Guter nicht in feinen perfonlichen Rugen zu ziehen. Auch feiner alten, frommen Diener folle er gebenken, bamit fie nicht zu betteln brauchten: "unfere Liebe, beißt es, foll gegen ben Nachften fo groß fein, bag wir feine Bettler unter uns bulben. Deshalb, mein Sohn, lag Dich nicht von ben Werken ber Liebe entführen, fchließ Berg und Sand ben Urmen nimmer gu, benn Gott hat einen frohlichen Geber lieb und hat Dich als Schaffner über Deine Guter gefett, barum teile fie treulich, boch mit Rlugheit aus, bamit Du bem, ber fie Dir befohlen hat, gute Rechnung ablegeft. - Es will Dir ebenfalls geburen, fahrt die fürftliche Schreiberin fort, in Deinem Umte wader gu fein, bamit alle Berichte mit tüchtigen und erfahrenen Leuten bestellt werben, und ber Urme so wohl wie ber Reiche ein göttlich, gleichmäßig

Recht habe. Denn es ift gar ein arm elend Ding, wo fein Recht im Lande ift, und mas die weltlichen Berren in biefem Falle verfaumen, wird Gott mit großem Ernft aus ihren Sanden forbern, weil fold Bericht und Recht nicht ihr, sondern bes Berrn ift. Es erheischt auch Dein fürftlich Umt, daß Du zuweilen armer Leute Sache in eigner Berfon boreft und wolleft ber Rebe eingebent fein, Die Dir mein freundlich berglieber Berr und Bater, ber hochgeborene Rurfürst von Brandenburg löblichen Bedacht= niffes aus hohem fürftlichen Berftande that: . . Es follte fein Gurft regieren, er mußte benn gubor bie Raiferrechte!" Sch ermahne Dich auch, Du wollest Gott findlicher Beife fürchten und fein Bort Deine getreuesten Rate fein laffen. Denn die hochfte Beisheit ift Gott. - Darum mein Sohn. gieb ihm die Ehre und bete, bag er Dir feine Beisheit mitteilen wolle, bamit Du, mas zu Deiner Regierung erforderlich, flüglich anbeben und bollenden mogeft. Deshalb halte Dich nicht für gar flug, daß Du frommer, weiser Leute Rat verachten mogest, sonbern besprich Dich mit gottseligen, aufrichtigen, ehrlichen Leuten. Sute Dich bor ben Schmeichlern, bie Du gerne reben höreft, fuche ben höchsten Rat bei Gott und feinem Borte. Schäme Dich feiner Rachfrage, boch behandle Deine Rate mit Gunft und Freundlichkeit, bore fie fanftmutig und erboge fie nicht burch Wiberstand. . . .

Weiter beschwor Elisabeth, — ber Armut ihres Landes gedenkend, — ben Sohn, nicht ohne zwingende Notwendigteit die Unterthanen mit neuen Steuern zu belasten und neuen Schatzungen zu beschweren, sondern ihre Bürden, so viel wie möglich zu lindern. — Am Mündener Hofe aber sollten weiter, wie sie selbst es gethan, alle Ausgaben genau verzeichnet werden, die Hausdiener dem Herrn wöchentlich Rechnung ablegen, damit die "Kerbhölzer stimmten." Und, fährt sie sorgend sort: "große Pracht sühren über Bermögen, auf allen Reichstagen sein und große Zehrung und Unkosten treiben, viel Keiterdienst thun, nichts erübrigen, sondern nur Alles versehen auf Zins, Schaden und Wucher; — Spielen, Krieg ansahen und Anderen darin dienen, gerne borgen, arvise Gebäude

beginnen: davor wollest Du Dich hüten, over Du wirst nicht viel Ruhe und gute Tage haben. — Gegen die Nachbarn sei friedlich gesinnt, dringt aber jemand mit Gewalt zu Dir, so stehe mit Rat und Recht fest gegen ihn!"

Nicht bestechliche Richter, warnt die Schreiberin weiter, solle der junge Regent wählen, noch geizige Amtseute, die mit Recht und Unrecht alles an sich krazen. Die Diener des göttlichen Bortes möge er immerdar ehren, die Beamten nicht darben lassen, nicht streng und stolz sein gegen die Armen, sondern wie ein Bater ihre Bitten gnädig und mit Sanstmut anhören, wo sie im Recht sind ihnen ernstlich helsen, wo es unnötig, sie mit Gelindigkeit abweisen.

Lieber Herr, — also schließt das Bücklein — nachbem ich nun mit großer Mühe und Arbeit dieses Schreiben
zu Ende gedracht und abgehandelt, so will ich dir solches
hiermit zugestellt haben, mit freundlicher Bitte, du wollest
es in kindlicher Weise von mir annehmen und als eine Einleitung zur Gottseligkeit, beides in geistlichen und
weltlichen Sachen, zum Eingange deines fürstlichen Regiments dir besohlen sein lassen und als Erbbuch bei dem
Fürstentum belassen. Denn ich habe solchen Fleiß hieran
verwendet, daß ich nicht zweisle, wo du dem also mit
Gottes Hise nachkommen wirst, du werdest wohl ein
christlicher Fürst vor Gott und der Welt sein und bleiben."

Die Worte, die aus der Tiefe des Herzens gekommen waren, sie fanden, den Weg zu dem Herzen, dem sie bestimmt waren, nicht. Erich dachte gar nicht daran sich durch sein stilles Regiment im bescheidenen Erbe die Achtung und Liebe seiner Unterthanen zu erwerben, es zog ihn zur Ferne, an den Kaiserhof, in das Weltgetriebe, dort sollte ihm Ruhm und Geltung werden. Noch war ein Teil des Abels im Herzogtum katholisch, noch immer erhösste diese Partei eine Sinnesänderung ihres so jugendlichen Fürsten. Und sie sollte sich nicht täuschen. Es kam eine Ausschen des Kaisers sür Erich, sich zum Fürstentage in Regensburg einzusinden. Erblassend vor ahnungsvollem Schreck vernahm Elisabeth diese Kunde, jubelnd, sich ohne Besinnen zur Abreise entichließend

begrüßte sie Erich. Bergeblich war seiner Mutter einbringliches Flehen in der Seimat zu bleiben, vergeblich Thranen und Bitten der jungen Gemahlin, für die der stücktige Liebesrausch rasch vergangen war, umsonst das Abraten der ganzen Landschaft, — der Fürst rüstete zum Ausbruch.

Nicht ohne Segen wollte Elisabeth ben Sohn von sich lassen, nicht ohne noch ein Mal das Gefühl seiner Pflichten recht lebendig in ihm werden zu lassen. Sie nahm in der St. Blasienkirche von Münden mit ihm zusammen das heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt und ernst ermahnte der Pfarrer den Scheidenden noch ein Mal bei dem Evangelium treu zu verharren. Erich hob die Rechte zum Schwur: Was ich zwischen Wams und Busen habe, werde ich dransehen sür die Wahrheit

ber evangelische Lehre!" - rief er laut.

An der Spike von vierhundert Reitern, verließ Erich Münden. Traurig schauten die Frauen dem schimmernden Juge nach, und es gemahnte die bangende Fürstin an jenen Auszug ihres Gemahls zum Hagenauer Fürstentage. Sie hatte den geliebten Herrn sebend nicht wieder umarmt und ahnendes Weh sakte sie. Und dies Uhnen trog nicht — auch den Sohn sollte sie verlieren, nicht durch den Tod, sondern das Leben sollte ihn ihr vollends rauben und sie erkennen sehren, daß das nicht die bittersten, brennendsten Thränen sind, die man den Lieben nachweint,

bie in ber fühlen Erbe ruben.

Der Glanz des Hoses, die Einflüsterungen mehrerer, der römischen Kirche treu gebliebenen fürstlichen Verwandten und Freunde, die Prachtentsaltung, der Klang- und Farbensauber der katholischen Gebräuche, die Stellung, die ihm geboten wurde, wenn er sich dem Glauben seines allerhöchsten Herrn geneigt zeigte — Alles vereinte sich, um Erich's eitles schwaches, sinnliches Gemüt wankend, abtrünnig zu machen. Aber mochten immerhin die Borbedingungen zu einer Wandlung in seinem Inneren gelegen haben, es bleibt dennoch ein Kätsel, wie jäh eine solche sich vollszog, und daß der junge Herzog, aus eblem Blute stammend, auf das sorgfältigste und liebevollste erzogen, der Ers

gieherin und Mutter, die ihr Beftes an ihm gethan, fo feinbselig gegenübertrat, fo niebrige Gefinnungen offen-

barte, wie dies bald genug ber Fall war.

Im Mai war Erich am Hoflager bes Kaisers einsgetroffen, im November hatte er bereits den Glauben seiner Mutter aufgegeben, des Schwures in der Sakristei von St. Blasien vergessen: er nahm eine Bestallung als faiserlicher Oberst an und zog gen Norden, um die protestantisch gewordenen Städte zu züchtigen. Das Kriegsglück jedoch war ihm nicht hold, nachdem er die Belagerung Bremens aufgegeben, schlug ihn bei Oracenburg ein protestantischer Heerhause unter dem Grasen von Mansseld. Der Herzog rettete sein Leben nur, indem er in die Weser sprang und schwimmend das jenseitige User und später Nienburg erreichte. Ein altes, frästiges Keiterlied schildert die erwähnte Schlacht, vor deren Beginn die Evangelischen niedergekniet waren und angesichts des Feindes das von ihren Prädikanten angestimmte Lied: Mit Fried' und Freud' sahre ich dahin! "andächtig abgesungen hatten.

Bährend Erichs Abwesenheit lag die Berwaltung des Fürstentums wiederum in Elisabeths Händen, und wieder that sie, wenngleich mit schwerem, bedrückem Herzen ihre Pflicht, ihren Eiser besonders der Stadt Münden widmend, für die sie mehrere verständige und segensvolle Anordnungen tras. Der Herzog ließ sie vorläusig gewähren, er hielt sich zu Halle beim Kaiser oder auf der Erichsburg auf, einem Schlosse, dessen begonnen und froh nach ihm genannt hatte. Ja, da die Geistlichkeit sich zu einer freiwilligen Steuer für ihren Fürsten entschloß, gab dieser wiederum die kaum erhofste Aussicherung, trotz der eignen Glaubensänderung die Bekenner des Lutherstums schüßen zu wollen.

Im Schlöße von Münben war es still geworben, trauernd, bangend lebten die Frauen mit einander, Elisabeth wußte sich den Sohn, Sidonie den Gemahl verloren. Richt wie in früheren Zeiten, wenn Erich der Aeltere von einem Kriegszug, oder einem Aufenthalt am Kaisers-

hof frohgemut gur Beimat gurudgefehrt mar, belebte eine Schar heitrer Gafte die Sale und Gemächer, wimmmelte ber Schloghof von maffentlirrenben Reifigen, icholl muntere Rebe und Becherflingen. Berlaffen und bedroht zugleich fühlte fich die Fürstin, und fo gab fie endlich bem Drangen einees ehrenwerten Freiers, bes Grafen Boppo von Benne berg, alteren Brubers ihres Schwiegersohnes, nach und reichte ihm ihre Sand am Altare. Aber wiewohl ber Graf glaubiger Broteftant und feinem Gemut wie feiner Bilbung nach Elisabeths wohl würdig mar, fo zeigte fich Die Wahl in fo fern wenig gludlich, als er gang ohne Ginflug und Dacht mar und feiner Gemablin einen ausreichenben Schutz nicht gemähren fonnte. Und boch follte fie beffen bald genug bedürfen. Erichs anfängliche Milbe und Dulbfamfeit hielt nicht lange bor. 3mar findet fich nirgend eine Undeutung barüber, möglich jedoch ift es immerhin, bag bie zweite Seirat ber Mutter fein Gemut heftiger gegen fie aufreigte; er trat jest grabegu als ihr Feind auf.

Bereits im Anfang des Jahres 1548 hatte Kaiser Karl daß bekannte "Interim" erlassen, jene Verordnungen, weiche einstweilen in streitigen Religionsangelegenheiten befolgt werden sollten, dis ein allgemeines Konzil endgültig entschieden hätte, jedoch die den Evangelischen bewilligten Freiheiten sast vollständig aufhoben. Aus Jurcht wurde dies Interim hier und dort angenommen, im allgemeinen aber sand es heftigsten Widerspruch; Geistliche wie Beltzliche gaben ein ahnliches Bekenntnis ab wie das, welches die Stadt Braunschweig ihrem Rat vorlegte: "daß keine wahrhaftigen Lehrer des göttlichen Wortes, oder wer ein Mal die Bahrheit aus dem ewigen Worte Gottes erkennt habe ohne Berlust der Seele das Interim annehmen könne!"

Elisabeth, wiederum das Werk bedroht sehend, für bessen Durchführung sie alle Kraft eingesetzt hatte, ließ von ihrem getreuen geistlichen Berater Corvinus und etlichen Genossen eine Schrift absassen, eine Widerlegung des Interims, geschöpft aus dem Evangelium. "Matschlag und Bedenken!" betitelte sich das Büchlein. Kaum hatte

die Fürftin es in Sanden, als fie die Beiftlichen bes Landes ju einer Synobe nach Munben berief. In bem langen Saal bes Schloffes, wo ihr erfter Bemahl gern feine Rampfgefährten zu frobem Bankett vereinigte, bieß fie jest Die ernften Manner fich versammeln, trat mitten unter fie, ließ die Schrift laut ablefen und erheischte bon ihnen Allen bie Unterzeichnung. Und wie die mutige Frau fo baftand, mit ichlichten Worten Treue und Fefthalten an der reinen Lehre, fraftige Aufrechthaltung berfelben, trot aller Unfeindungen fordernd, ba neigten fich ihr die Saupter Aller, die fie berufen und fie ichworen auszuharren, die Widerlegung burch ihre Unterschrift zu beffatigen und die ichwer errungenen Borteile nicht feige und ohne Rampf aufzugeben. Darauf ichritt Glifabeth ihnen poran gur Rapelle und nahm mit ben Beiftlichen aufammen bas beilige Abendmahl. Sie wußte, baß fie ber Stärfung ber Seele bedürfen werbe und einer ichweren Beit entgegengebe. Schnell genug brach biefe berein. - Erich, der lange am faiferlichen Sofe verweilt hatte, erschien plotlich in seinen Erblanden, doch ohne Mutter ober Bemablin ber Begrugung zu würdigen, ritt er mit feinem Gefolge von fpanischen Reitern und Trabanten unfern von Munden vorüber zum Rlofter Silwardshaufen und nachdem er hier ein icharfes Gebot erlaffen, baß feine Unterthanen fich alle fogleich wieber ben Sabungen ber romifden Rirche, in beren Schof Erich felbit gurudgefehrt war, ju fugen hatten, ichlug er fein Soflager gu Eriche= burg auf. Deutsche waren wenig bort anzutreffen, Spanier bilbeten zumeift feine Umgebung, "Er wendet fich von ben erlichen Deutschen abe und behenget fich mit lofen, ungetrewen Sifpaniern, beren man ibo in die funfzig am Sofe hat" - ichreibt Elifabeth. Bon ber Erichsburg aus forberte ber Bergog von ben Stäbten Sannover und Göttingen Unterwerfung unter ben faiferlichen Willen, Abgabe ber Schlüffel und Waffen, Errichtung eines Caftells für ben Landesherrn und ein Reugelb. Je höher folches war, je rafcher es gezahlt murbe, befto eher erließ ber Bergog, ber bes Gelbes ftets benötigte fpater bie übrigen Bedingungen. Schmählichste Kranfung aber bereitete er

ber Mutter, indem er ihren vertrauteften Freund, ben alt und gebrechlich geworbenen Brediger Corvinus burch ipanifche Solbner aus feiner Behaufung bringen und nach bem Calenberg als Gefangenen abführen ließ. Der Bergog verlangte bie Muslieferung bes "Bebentens" gegen bas Interim, bas Corvinus abgefaßt batte. Die flebentlichften Bitten Glifabethe bermochten nicht ben Gohn gur Dilbe bewegen; bag er von ihren Drohungen Richts gu fürchten hatte, wußte er. Mabnte fie ibn auch ernft an bas einft in ber Rirche von St. Blaffen gegebene Fürftenwort, ichrieb fie gleich in heftigfter Bewegung, Die barauf bezügliche Urfunde gur Schande bes Wortbrüchigen beröffentlichen zu wollen: - am Schlug bes Briefes bittet fie in ber Angft bes Mutterherzens, beffen Liebe nicht aufhört, ben Sohn boch wieder fein ewiges Beil gu bebenten und ihr ju gute halten ju wollen, wenn fie eben um biefes Seelenheils willen, bas in Gefahr fei, fo hart geschrieben habe. - Aufregung und Schmerz warfen bie ungludliche Frau aufs Rrantenbett, uufabig felbit bie Geber zu führen, bittierte fie von hier aus Troftungen für ben Gefangenen im Turm bes Calenberger Schloffes, Mahnungen an Rate und Beiftliche, treu bei ihrem Befenntnis zu verharren, Bitten an ben Sohn Milbe ftatt ber Strenge malten zu laffen. Diefe blieben fruchtlos. "Wie haft bu uns fo hart betrübt, - flagt fie Erich, bağ wir barnieber liegen in Ohnmacht und Schmerzen. Und wiewohl wir fehr frank und vom Weinen fo matt find und fo fcwach, daß wir vom Bette aus bem Schreiber Alles biefes in Die Feber gerebet, fo mußten wir boch ichreiben, wenn unfer Berg nicht brechen follte. Denn fo wir nicht riefen, würden bie Steine fprechen muffen!"

Der junge Herzog würdigte die Mutter keiner Antwort. Da wandte sie sich an ihren Lieblingsbruder, den Markgrafen Hand von Brandenburg. Aber es scheint—eingehenderes fehlt darüber— daß auch dieser nicht imsstande gewesen sei der Schwester irgendwie zu nützen. Elisabeth wollte die verlangte Schrift ausliesern, sobald Corvinus in Freiheit gesetzt sei, aber er blieb, samt dem ebenfalls verhafteten Prediger Walter Hoiser ein Geschenfalls verhafteten Prediger Walter Hoiser ein Gescheinschaften

fangener. Selbst bie Fürbitten ber gangen Lanbichaft hatten teinen Erfolg. - Auf Die Abschaffung bes Luthertums ward mit aller Scharfe und Strenge gehalten. -Mur einzelne Stäbte blieben treu, auf bem flachen Lanbe ließ die Furcht vor Erichs Amtleuten und Boigten bas Bolf allgemach zu ben alten Berbaltniffen gurudfehren, Die Gemeinden verzagten, Die Seelforger verloren ihre Dacht über die kleinmutigen Seelen. Rach bem Billen bes Landesherren follten auch fie ihrem Glauben entjagen, als Brriehre anertennen, mas fie bisher gepredigt. Da icuttelten Biele ben Staub von ihren Guffen und manberten binmeg von ben Stätten ihrer Wirksamkeit, - verlaffen ftanden die Rangeln, von benen fie bas Bort Gottes lauter und rein verfündet hatten. Die Fürstin vermochte ben Bedrängten nicht mehr zu helfen, bie, welche treu blieben, nicht mehr zu unterstüßen, nur einmal ward auf ihr Fürbitten bem Rat von Göttingen, ber bie ichmerfrant gurudgelaffene Frau eines ausgewiesenen Geiftlichen fpater ficher nach Salberftabt geleiten ließ, bie zubiftierte harte Strafe für folch migliebig Thun erlaffen. — Wo es anging und auf welche Beife es immer anging, verichaffte fich Bergog Erich burch Steuern, Berpfanbung bon Gutern und Schatungen feiner armen Unterthanen Gelb, bann brach er auf und begab fich nach Spanien an ben Raiferhof : "Erbarme fich Gott, bag ein ehrlicher Deutscher feines Baterlands alfo vergeffen fann ! . . " flagte tieftraurig feine Mutter.

Bon Spanien aus betrieb ber Fürst auch die Trennung von seiner Gemahlin Sidonia, unter dem Borwande, daß dieselbe "von dem Fresal ihres bisher geübten Wesens der Religion" nicht abzuwenden sei! Die Herzogin blieb indessen unerschüttert in dem protestantischen Glauben; sie wußte, daß sie den Gatten ohnehin längst verloren

hatte und ihn durch nichts wiedergewinnen konnte.

Erichs Verschwendungssucht, die Art, wie er sein unglückliches Erbe vernachlässigte und aussaugte, sein Leben und Treiben am Hofe wurden inzwischen selbst dem Kaiser, seinem einstigen Gönner missliedig. Hauptsächlich auf Betreiben des nächsten Geschlechtsverwandten, des Herzogs Heinrichs des Jüngeren von Wolfenbüttel, wurde Erich zur Kückehr in sein Land gezwungen und der Befehl des Kaisers setzte ihm Joachim II. von Brandens burg, Morits von Sachsen nebst dem Wolfenbüttler Better als Curatoren zur Seite. Sie sollten die Verwaltung des Landes übernehmen, die Wehrung der Schulden

verhüten.

Dief empfanden die Fürftinnen, vorab Glifabeth, bie die Schmach biefer Berordnung. Doch fie empfing ben Sohn, der nun in feiner eigenthumlichen Lage Unnaberung an die Mutter fuchte, ohne Borwürfe, - er war wieder bei ibr, in ber Beimat, im Schloß feiner Bater. Freilich nicht als ruhmgefronter Selb, wie ihr liebender Stolz einst erhofft, nicht als gereifter, welterfahrner Dann, fondern verbittert, gebemütigt, migachtet felbit von benen, bie er ben Angehörigen im eigenen Baterlande vorgezogen hatte. Aber gerabe beswegen glaubte bie Mutter ben Sohn zu feinem eigenen Beften wieber beeinfluffen, fein Gemut rubren zu fonnen. Und wirklich ward ihrem ichwergeprüften Bergen eine furge Freude, - bem Abendfonnenftrahl gleichend, ber über ein herbitliches Befild gleitet, ebe die Nacht nieberfinft -: Erich zeigte fich will= fährig, ben Borichlägen ber Mutter geneigt; er folgte ihrem Rate. Leider follte der Schritt, ju bem fie ihn bestimmte, ihm weber Borteil noch Segen bringen.

Im Keiche waren inzwischen große Beränderungen vorgegangen. Kaiser Karl, durch Moris von Sachsen, den er jüngst zum Kurfürsten erhoben hatte, und den Markgrasen Albrecht von Brandenburg-Culmbach jählings angegrissen, hatte sich zum Bertrage von Kassau verstehen müssen 1552. Damit war dem Katholizismus das kaum gewonnene Uebergewicht wieder verloren; namentsich ersichien die maßgebende Stellung des braunschweigischen Herzogs Heinrich des Jüngeren, des treuen Parteigängers der Habsdurgischen Sache, schwer gefährdet. Als aber Warkgraf Albrecht 1553 sich von Woris trennte, die Stifter Bamberg und Würzburg mit unerhörter Härte

branbichatte und burch bies Berfahren bie protestantischen Fürften Morit und Philipp von Beffen veranlagte, fogar einen Bund mit ben früheren Gegnern, ben frantischen Bifchofen und Beinrich bem Jungeren einzugehen, wurde Albrecht genötigt, fich nach Rieberfachsen zu wenden, wo er junächst Beinrich nieberzuwerfen gebachte. Der braunichweigische Abel fiel ihm zu, ebenso bie protestantischen Stadte, aber es blieb die Frage, zu weffen Bartei Bergog Erich von Calenberg treten würde. Da eben gelang es ber Bergogin Glifabeth, beren Berg fie nach ber Seite bes blutsverwandten Albrecht ziehen mochte und bie in Beinrich mit Recht einen Begner fürchtete, bem Erich nicht gewachsen, diefen zu einem Bundnis mit bem Marfarafen au bewegen, fo wenig natürlich ein folches erschien. bem Bergoge that ber Sag gegen ben Better Beinrich, ber ihn, wie oben erwähnt, früher angefeindet hatte, bas Seine, vielleicht traten auch noch anbre, uns unbefannte Antriebe bingu, um ihn in bas Lager bes Martgrafen gu juhren, - furg in Begleitung ber Mutter reifte er nach Sannover, wo Albrecht bereits angelangt war. Die Berfonlichteit bes Martgrafen, in bem man allgemein einen friegstundigen, fühnen Truppenführer achtete, zu beffen abenteuernder Natur er fich hingezogen fühlen mochte, übermältigte Erich fofort: bas Bundnis mit bem protestantifchen Fürften murbe geichloffen. Er gelobte ferner auf Die Bitten feiner Unterthanen bin bie evangelische Lehre auf's Reue ju forbern, ju Glifabeth's hoher Befriedigung und Freude murben Die vertriebenen Beiftlichen gurudberufen und wieder eingesett, Corvinus und Soifer endlich aus ihrer Saft befreit. Corvinus' Korver jedoch mar fo elend geworben, fein Geift burch bie einfamen Tage ber Gefangenichaft - man hatte ihn felbft feiner Bucher beraubt - fo niebergebeugt, baß er brei Mongte nach ber Freilaffung bas Beitliche fegnete. Gein Birten hat reiche Früchte getragen, allenthalben gewann - besonbers ba Elijabeth wieder an die Spike ber Bermaltung geftellt war - die Lehre Luthers rasch ihre frühere Geltung mieber.

Wie bereits vorher angedeutet, gereichte aber leiber

ber Bund mit Albrecht von Brandenburg-Culmbach bem Saufe Calenberg : Gottingen nur gu Schaben und Unbeil. Ils es bei Sievershaufen gum blutigen Rufammenftof zwischen ben Seerhaufen Beinrichs, die Morit von Sachsen befehligte, und bem Brandenburger fam, war bas Golachten= glud bem letteren ungunftig. Albrecht felbft zwar focht mit einem an Tollfühnheit grenzenden Mute. Gin bochgewachsener ftarter Dann, Die Buchje in ber Sand, eine zweite neben bem Fauftfolben am Sattel, im Bangerhemb. ben fpigen, fpanischen Sut mit hoher Feber auf bem Ropfe. von leidenschaftlichem Ehrgeis gestachelt ben Tob verachtend : fo fprengte er ben Seinigen poran in bie Schlacht "auf grauer Seidt im freien Felb!" Beim erften Aufeinandertreffen wichen bie meifinischen Reiter bes Rurfürsten und unwiderstehlich ffürmte ber Martgraf nach, mit Schwert, Speer und Feuerrohr alles zu Boben ichmetternd, mas fich ihm entgegenftellte. "Bie ein Better und wilbes Reuer fährt er baber" beift es von ihm und im Anfana ichien es auch, als follte er bie Schlacht, von beren morberifchem Getofe man meinte "himmel und Erbe fielen da ineinander" gewinnen. Kurfürst Morits war, von brei Rugeln burchbohrt, vom Rog gefunten, feine Schaaren wantten, des Rührers beraubt, - ba rief Bergog Beinrich ben Gachfischen gu, fie mochten fich als rifterliche Leute geigen, und mahrend biefe, ber Mahnung achtend fich fammelten und aufs Reue gegen die Martgräflichen borbrangen, brach ber Bergog felbft, unterftutt von feinen beiben Sohnen Philipp Magnus und Rarl Biftor in Albrecht's Rotten ein. Diefer wich bem Anprall, ermannte fich jedoch und fturgte fich noch ein Dal Berberben bringend auf die Braunichweiger: ber fechsundzwanzig jabrige Philipp Magnus ftarb querft ben Selbentob, furge Beit barauf folgte ihm fein Bruber. Als es bem Bater gemelbet wurde, daß beide Sohne ihr Blut ritterlich verfturget hatten, rief er voll Ingrimm "Das ift zu viel!" und warf fich wutentbrannt ins bichtefte Schlachtgemühl, feine Ritter folgten ibm:

> Braunschweigisch Blut Das ba frisch schlägt auf die Huth —

Bwar widerstanden die Markgräslichen noch vier Stunden, doch dann löften sich ihre Glieder: Braunschweig und Sachsen hatten gesiegt. Albrecht selbst war am Arme schwer verwundet worden, 700 seiner Reiter wurden gestangen.

Nach dieser Niederlage seines Bundesgenossen standen Erichs Fürstentümer dem Wolsenbüttler, dem "grauen, reißenden Wolse" wie ihn ein sächsischer Ritter nennt, offen, und der Herzog, in dem der Schmerz um den Berlust seiner Söhne Jorn und Rachsucht noch steigerte,

faumte nicht feinen Sieg auszunuten.

Bergeblich muhte fich Elisabeth die verlorene Sache zu retten. Sie suchte bie Brandenburger Berwandten. felbit Albrecht von Breugen und Sigismund von Bolen ju gewinnen. Bahrend Bergog Beinrich nach Erfturmung ber Erichsburg bas Land burchzog, fich überall hulbigen ließ und fie felbft ihres Witttums beraubte, griff auch ber Berrat unter bem Sofgefinde um fich: "Mein Sohn barf feinen eignen Raten nicht mehr trauen, benn fie find mehr Bergog Beinrichs als Bergog Erichs, Die vorhin Beinrichs ärgfte Feinde gewesen, Die hangen ihm jest an. Much geht uns alle Rundschaft aus und die fie uns quichiden, ift erlogen. Bas mein Sahn und ber Markgraf thun will, weiß Bergog Beinrich brei Tage gubor". -MIso tlagt bie geängstete, schwer gebeugte Fürstin. Balb mußte fie einsehen, daß ihres Bleibens in Munben nicht länger fein konnte, und ba auch bas Befistum ibres Gemahls feine fichere Bufluchtsftätte für fie gemefen mare, fo entichied fie fich zur Flucht nach Sannover. - Tiefen Gram im Bergen, jeder Macht beraubt, ichied fie aus ber Stadt, in die fie einft jung, lebensfroh und hoffnungsreich als Berrin eingezogen. hinter ihr blieb bas Schlog an ber Berra, binter ihr blieben bie Turme ber Rirchen, mo auf ihr Geheiß bas Evangelium lauter und rein verfündigt worden, und hinter ihr der hohe Thorbogen mit ber Inidrift: Lebe gludlich Du mafferreiche Stabt, Schluffel zum Lande Braunschweig, — ben Bergog Erich I. nach fiegreich beenbetem Kriegszug hatte erbauen laffen, seiner Refibeng zur Bierbe. Jest war ber Schluffel in Feinbesband, ihr Silbergeschirr, ihren Schmuck hatte sie größtenteils hingegeben, um nach der Bersöhnung mit Erich wiederum evangelische Prediger ins Land zu ziehen und zu besolben. Berwaist das Herzogtum, seine Gebieterin vertreben, sein junger Gebieter schwach, treulos, leichtssinnig, Geld und Sut in der Fremde verprassen! Belch' ein Schicksland dem unglücklichen Lande bevor!

Manche aufrichtige Thrane ward ber Bergogin nachgeweint, viel Segenswünsche geleiteten fie, die Münbener wußten, mas fie an ihr gehabt hatten : eine fromme allzeit thatige, allgeit gum helfen bereite Landesmutter. Aber gu ichuten vermochten fie bie nicht, ber ber einzige Sohn Bulfe und Schut verfagte. Satte fich boch nach ber Dieberlage von Sievershaufen Erichs Sinn wieberum gemanbelt. Er machte Frieden mit bem Boffenbuttler und fiel von dem Brandenburger Markgrafen ab, ber auf ihn gablte, bag er "Rraut und Loth" mitbrachte, und ber fpater von Beinrich bei Ribbagshaufen noch einmal aufs Saupt geschlagen murbe. - Muf bie Mutter, bie gu bem Bundnis mit Albrecht geraten, bem fich bas Rriegsglud fo treulos erwiefen, marf Erich nun ben beftigften Groll. Dur ihre Blaubigfeit, nur ihr ftartes Bertrauen gu Gott, ber "eine feste Burg" ber Seinen ift, hielten Glifabeth aufrecht und ber Umftand, daß ihre jungfte Tochter Ratarina, die fie fehr liebte, fie nach Sannover geleitete, gaben ibr einigen Troft.

Beinahe drei Jahre lebten die fürstlichen Frauen in der Stadt, deren Bewohner der Herzogin lieb waren durch ihren streng evangelischen Sinn und in der sie sich einigermaßen gesichert fühlte. Es scheint, daß ihr Gemahl durchaus nicht im stande gewesen ist ihre Lage in irgend einer Weise zu verbessern, so schwer man dies auch begreisen kann. — Es wird erzählt, daß Etisabeth mit ihrer Tochter, die man ein arm "verlassen Fräulein" nennt, oft geradezu Mangel gesitten habe. Es soll Tage lang tein Fleisch auf den Tisch der Frauen gekommen sein, und nicht selten hat es an Holz gesehlt, die Gemächer derselben zu heizen. Freilich mag Elisabeth's Gewissenhaftigkeit mit daran schuld gewesen sein, wenn es so karg in ihrem

Haushalte herging: ibrer Einkünfte war sie ja beraubt, und noch blieb eine Schuldenlast zu tilgen, an deren Häufung Erich der Aeltere durch unüberlegte Freigiebigkeit, Erich der Zweite durch Prunk und Verschwendungssucht ein redlich Teil mitgeholsen hatten. Man wundert sich, wenn man liest, daß es zuletzt dreihundert Gulden gewesen sind, deren Zusammenbringen der Fürstin schwer wurde und für die sie gleichsam als Pfand in Hannover blieb.

Ganz unbekümmert um der Mutter und der jungen Schwester Loos, unbekümmert um sein verarmtes Fürstentum lebte Herzog Erich inzwischen ein ruhelos Wanderleben an den Höfen von Frankreich, Spanien und in den Niederslanden oder auf Kriegszügen. Er wurde das Werkzeug des Königs Philipp II. von Spanien, und daß er für diesen seinen Kriegsherrn mit einem Mannesmut socht, der ihm bei St. Duentin sast das Leben gekostet hätte, ist das einzig Kühmliche, was ihm nachgesagt werden kann.

Im Sommer 1555 konnte die Fürstin Elisabeth Hannover endlich verlassen und sich nach der Grasschaft Henneberg auf die Güter ihres Gemahls begeben. Auf Klage und Fürsprache ihrer Schwiegertochter Sidonia beim Kaiser war ihr wenigstens ihr Leibgedinge zurückerstattet worden. Bor ihrer Abreise schenkte sie der Georgskirche zu Hannover einen Kelch und einen silbernen Hostienteller mit der Ausschrift:

Bon Gottes Inaden, Bir Glifabeth, geborne Martgräfin von Brandenburg,

Saben diesen Kelch und Patene aus Lieb' und Wehrt Als man fünfzehnhundertfünsundsünfzig schrieben Der Kirche St. Jürgen binnen Hannover verehrt Alß wir so lange in Elend blieben Darbh unser thut gedenk und Christi Blut daraus zu schenken Zu Surer Aller Seligkeit — Gott wend' all' mein Harteleid!

Umen.

Auch in der neuen Seimat fand sie erst nach und nach die Ruhe, deren sie bedurfte. Derselbe Markgraf Albrecht, für den sie all ihren Besitz geopfert hatte, plünderte Die ichusloje Grafichaft in entjeklichem Grade aus. Der Bergog Albrecht von Breugen, bem fie ihre traurige Lage geschilbert hatte, war zwar barauf bebacht gemesen ihr zu helfen und hatte ihre Briiber, ben Rurfürften Joachim II. und ben Martgrafen Johann von Ruftrin zur Unterftubung ber Schwester aufgeforbert. Allein Johann erbot fich nur gu einer "Bermittlung" und Joachim war ber Meinung: "baß fie fich bes Rrieges mit bem Martgrafen teilhaftig gemacht, auch beffen eine große Anfängerin und Urfache gemeien fei, bag ber Markgraf in die Ucht erflart morben fei." Go ließen auch ihre Blutsverwandten fie im Stich und bie gebeugte Frau ben politischen Fehler bugen, ben fie gemacht, als fie bas Bunbnis mit Albrecht guftanbe brachte. - Doch war bies nicht bas Bartefte mas fie traf, neues ichweres Leid follte ihr wiederum burch ihren Sohn werben.

Noch nicht gang zwei Jahre hatte Elifabeth in ftiller Burudgezogenheit mit bem Gemahl und Ratarina gelebt, als ploglich Bergog Erich in Minben erschien und Die junge Schwester Katarina zu sich entbot. Ungern, bon bangen Sorgen erfüllt, fah Glifabeth fie gieben, - fie follte ihren Liebling nicht wiedersehen. - Schon nach furger Beit ward ihr die Runde, daß fich auf bes Bergogs Gebeiß Ratarina mit bem fatholifden Burgarafen Bilbelm von Rosenberg aus Bohmen verlobt habe und binnen turgem bie Sochzeit gefeiert werben follte. Bohl war Die Mutter emport über biefen neuen Beweis ber rudfichts= losen Art des Sohnes, aber die Sehnsucht ihr Rind noch einmal zu umarmen, noch einmal zu fegnen, überwog Bitterfeit und Groll. Doppelt tief baburch verwundet, daß der Bergog nicht allein ohne ihre Buftimmung, fondern überdies einen Ratholifen für die Schwester gewählt und fie in fatholisches Land brachte, gewann fie es fich boch ab, Erich als eine Bittenbe zu naben: er folle ihr geftatten, bem Sochzeitsfeste ber Tochter beigumohnen, fei ber Gibam ihr auch nicht willfommen. Es wird berichtet, bag auf biefe rührende Bitte bin Bergog Erich ihr ben Tag Bermählung allerdings tund gab, als bie Fürstin fid aber fogleich aufmachte um rechtzeitig einzutreffen,

Feier um ein paar Tage verfrühte. Bevor Glifabeth anlangte, war Alles vorüber und die junge Frau bereits auf dem Wege nach Böhmen. Da foll, von plöglicher Beiftesumnachtung umfangen, Die unglückliche Frau wilden Mageruf ausgestoßen und fich bie Bewänder vom Leib geriffen haben. Die ihr troftend naben wollten, wehrte fie heftig ab, nur muhfam tonnte man fie bezwingen und nach ihrem Aufenthaltsorte gurudbringen. — Der neue Schmerz, ben ber einft fo beingeliebte Sohn ihr jest anthat. war der lette. Raum ein halbes Sahr fpater, am Enbe bes Maimonats 1558 entichlief Glijabeth von Brandenburg gu Ilmenau, einem Befittum ihres zweiten Bemahls. "Gott wend' all mein Sarteleid" hatte fie ruhrend und bemutig gebetet. - Er wendete und endete es, indem er bem ichwer gepruften Bergen im Tobe ben Frieden gab und jene ungeftorte, himmlische Seligkeit, die gu verbienen fie ihr Leben lang burch Wandel und Wirten bemüht gewesen.

Bor dem Altar der Alosterfirche zu Besstra wurden ihre sterblichen Ueberreste beigesetzt. Später errichtete ihr der Sohn, von dem sie einst voll schmerzlicher Ahnung selbst geschrieben, daß er sie: "so er nicht absteht von seinem bösen Spiel, auch in die Erde bringen werde", über derselben ein prächtiges Densmal in der Kapelle zu Schleusingen. In der Grabschrift, die sie sich selber vers

faßt, heißt es:

Zuvörderst ist mir Jesu Christ Allzeit gewest das höchste Gut Durch seinen Geist gab der mir Mut, Daß ich mich christlich hab ermannt Und pflanzt sein Wort in diese Land.

Und "diese Land" haben besser als der leibliche Sohn Elijabeth's Treue und Sorge vergolten. Sie sind ein Hort des Protestantismus, eine Zussuchtsstätte der Evangelischen geworden; die Länge, der Schrecken, die Not des Krieges, der ein Jahrhundert später Europa erschütterte, haben ihre Bevölkerung im reinen Glauben nicht wankend gemacht. Noch dreihundert Jahr nach ihrem

Tobe feierte Münden jum Unbenten an Elisabeth, ihr jegensvolles Wirfen und ihr ichweres Geichid am 25. Mai ein feierlich Totenfeft. Ihr Geift lebte unter ben Mundenern fort. Mus Bertall und Bermuftung erhob fich bie Stadt - fie wurde am 26. Mai 1626 burch Tilly, im fiebenjährigen Kriege burch die Frangofen geplündert und von Grund aus beinah ganglich geritort - immer wieder gu neuem Bebeiben. Arbeitfam, haushalterifch, genugfam und fromm find ihre Bewohner. 2118 im Unfange bes achtzehnten Sahrhunderts ber übereifrige Erzbischof Firmian von Salgburg bie Brotestanten aus Desterreichs Gebieten vertrieb, da war es auch bas fleine Münden, bas mit berglicher Freundlichkeit und Freigiebigkeit ben Flüchtigen eine neue Beimat bot. Ländereien und ichlichte Wohnhäuser waren für die Vertriebenen angefauft, und in langem Ruge manberten biefe am fonnig warmen Maitag ein in bas Städtchen. Bon ben Pforten ihrer neuen Behaufungen glangte ihnen allenthalben ber fromme Spruch entgegen: Der Berr Dein Gott bat die Fremdlinge lieb, daß er ihnen Speife und Rleiber giebt, barum follet auch Ihr bie Fremdlinge lieb haben! Und bantbar fiebelten fich bie maderen Gobne ber Alben in bem lieblichen Thal an.

In Rurge fei noch einiges von bem ferneren Schidfal und von dem Ende Erich's II. ermahnt. Es war, als ob der Fürst fich mubte in wustem Leben, nuplosen und toftspieligen Unternehmungen, wilben Gehben Die Stimmen in feinem Inneren zu übertäuben, Die von gebrochenem Fürstenwort rebeten, an fürstliche Pflichten mahnten. Auf Erichs Landen rubte eine Schulbenlaft von mehr als 800,000 Thalern, Memter und Schlöffer waren verpfandet. Nachdem er der alternden Gemablin längst die Treue gebrochen und gang in ben Banben feiner niederländischen Geliebten, der iconen Ratharina von Bedbern verftrict war, suchte er fich Sidoniens zu entledigen, indem er fie anklagte fich zauberischer Mittel bedient zu haben, fein Leben zu fürzen. In bem ichmutigen Brogeft trat ber Raffer, ben Sidonia um Beiftand anflehte, auf die Seite ber unschuldigen, angefeindeten Frau. Sie lebte noch zwei Jahre getrennt von Erich in filler Trauer zu

Beigenfels, wo fie ftarb. Run war Erich frei und ba ber Gebante ihm unerträglich war, bag ber gehaßte Bolfenbilttler fein Nachfolger in feinen Erblanden fein wurde, schritt er alsbald zur zweiten Che und zwar mit Dorothea, ber Tochter bes fatholijchen Bergogs von Lothringen. Auch in Diefem Bunde verfagte Gott ibm bas erfehnte Baterglud. - Seine Geburteftabt besuchte er nicht wieder. Als er im Jahre 1581 noch einmal gur Beimat gurudfehrte, jog er ftill und faft ichen an Münden vorüber. Es war gerade am 24. Dezember, vielleicht gebachte er beim Rlange ber Beihnachtsgloden bem alten Schloffe vorüberreitend, ber Mutter, Die einft dem geliebten Anaben bort ben Chriftbaum voll geschäftiger Freude geschmudt und die feine Schuld hinabgedrudt hatte unter die Erbe. - 3m Rlofter Sildwardshaufen feierte er an jenem Abend das Feit der Geburt des Beren und nahm die Sochzeitsgeschenke für Dorotheg und fich in Empfang, Die das arme Land ihm unterwürfig fpendete. Richt lange banach war er wieberum auf bem Wege nach Italien. Im November 1584 erlag er zu Bavia einem plöglichen Erftidungsanfall. Niemand war um ihn in ber Sterbeftunde, fein liebendes Bort geleitete ihn an Die duntle Todespforte, feine warme Sand umichlof die feine, er ftarb ohne Troft von Gott und Menichen, ohne Bergebung, ohne die lette Delung. In fpanifcher Softracht wurde die Leiche bes beutschen Fürsten, der jo wenig beutsch gewesen, ausgestellt, - Fremde begafften fie neugierig. Bon feinen Unterthanen weinte Riemand ihm Thranen nach, ober hielt fein Unbenten hoch, wie bas feiner Mutter.

War nach bem Hinscheiben Elisabeth's, gleich einer riesigen Todenfadel bas Schloß an der Werra emporzeloht und fast gänzlich niedergebrannt, so ging nun, als Erich gestorben war die Erichsburg in Flammen auf und nur Trümmer blieben davon. Das Bolfsagte: dies sei ein Zeichen, daß es aus seimit der Herrschaft seines Geschlechtes.

In ber That fiel das Herzogtum jett an ben Sohn Heinrichs bes Jüngeren ben, Herzog Julius von Braun-

V

schweig Wolfenbüttel. Als Mann und Regent gleich ausgezeichnet, war er ein eifriger, frommer Anhänger bes Luthertums, dasselbe zum Segen seines Landes mit allen Kräffen sorbernd und stügend. Diesen Segen aber unter schweren Kämpsen, thätig und unbeiert "start und brünstig im Glauben" vorbereitet zu haben, dies Berdienst gebürt der fürstlichen Frau aus dem Brandenburger Hause: Empabeth von Braunschweig-Calenberg.

## Die Glaubensartikel

ber

# Augsburger Confession

erläutert

nod

Julius Röftlin.

Halle a. S. 1891. Berein für Reformationsgeschichte.

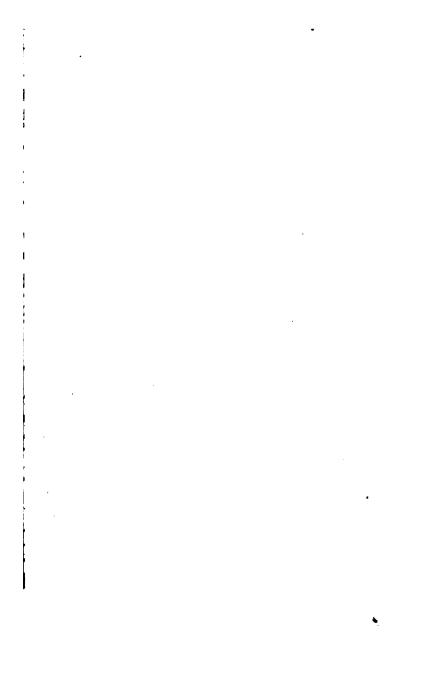

#### Borwort.

Von sicherer wissenschaftlicher Grundlage aus habe ich hier für einen möglichst weiten Kreis von Lesern klar und schlicht den Inhalt unserer Bekenntnisschrift darzulegen versucht, wie in ihm die gesamte evangelische Grundanschauung vom christlichen Glauben und Leben zum Ausdrucke kommt. Möge mirs gelungen sein, hiermit im Sinne unseres Vereins für Reformationsgeschichte der beutschen Christenheit zu dienen.

Halle.

3. £.

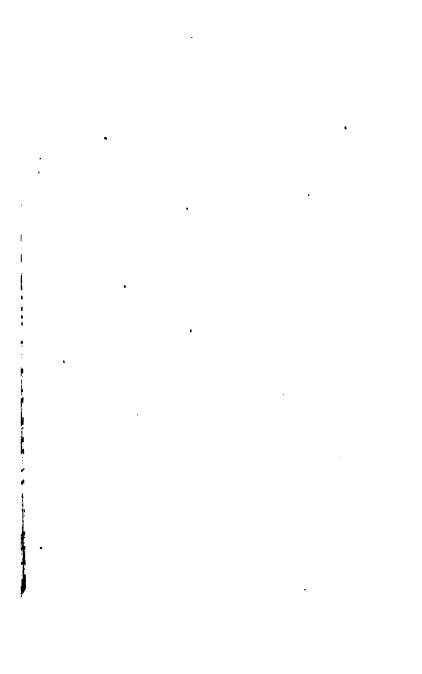

Am 25. Juni 1530 haben unsere Borväter im evansgelischen Glauben, nämlich die ersten protestantischen Fürsten und zwei freie Städte des deutschen Reichs, ihr erstes förmsliches und seierliches, wohlerwogenes und festes Bekenntnis dieses Glaubens vor dem Kaiser und Reichstag in Augs

burg abaelegt.

Damals waren icon neun Sahre verfloffen, feit ber Gine Mann Dottor Martin Luther in Borms por einer gleichen Reichsversammlung und gegen geiftliche und weltliche Wiberfacher für ben Glaubensichat eingetreten mar. ben er aus Gottes Wort gewonnen hatte. Dort fprach er allein für fich fein Wort: "ich tann nicht anbers"; benn fein Gemiffen fei burch jenes Bort gebunben. Go früh icon hatte er bas mabre Befen und bie Sauptftude bes Schapes erfannt, ber für bie Chriftenheit traurig verhüllt gewesen war. Er hatte icon in Borms für biefelbe teure Bahrheit gezeugt, zu ber bann jene Brotestanten in Mugsburg fich befannten. Bor Allem war ihm icon bamals ber Rern und Stern biefer Bahrheit aus Gottes Bort hell und gewiß geworben, bag nämlich Gott in feiner Liebe uns armen fündhaften Menichen ohn all unfer Bert und Berdienft bie Schuld vergeben, ja uns als feine Rinder annehmen und weiter mit feinem Beift zu allem Guten ftarten wolle, wenn wir nur einfach in glaubigem Bertrauen die Berbeiffungen feiner Liebe aufnehmen, an feinen Sohn, unfern Beiland, uns halten, auf feine Gnabe bauen. Dabei hatte er frei aus Gottes Wort in ber beiligen Schrift schöpfen gelernt, ohne daß Bavite und Bischofe ihm ben Rutritt bagu mit eigenen Satungen fperren ober ihm nach ihrem eigenen Sinn ben flaren Sinn bes Bortes umbeuten burften. Und Luthers Beugnis von foldem evangelischen Glauben mar langft burche gange beutsche Baterland erichollen. Sobe und Riedrige, Beiftliche und Laien, Fürften, Burger und Bauern fanden, als fie es vernahmen, in Gottes Bort benfelben Schat, basfelbe Epangelium wieder. Luther wollte biefes befonbers burch feinen Rleinen Ratechismus auch recht ins Bolf bineinbringen, namentlich ins junge Bolt, aus welchem eine große evangelische Gemeinde beranmachien follte. Da gab er Anweisung, wie nicht bloß ein Baftor feiner jungen Beerbe, sondern auch jeder Sauspater feiner Familie Die Rehn Gebote, ben Glauben, bas Baterunfer und bie Bebeutung von Taufe und Abendmahl "einfältiglich vorhalten" moge. Die klägliche Unwiffenbeit und Robbeit, barin er fein Bolf mit Bezug auf ben Beg zu Gott, zum mahren Leben und zur Geligfeit befangen fah, hat bamals ben treuen Mann, wie er felbft fagt, "gezwungen und gedrungen. Die driftliche Lebre in folde fleine ichlechte einfältige Form zu ftellen." Aller Ausführungen und Ausbrude, Die ben Ratechismusichülern ober ichlichteften Chriften zu große Schwierigfeit machen fonnten, hat er bort fich enthalten. Er hat fie auch nicht in die Auseinandersebungen und Streitigkeiten mit ben Begnern jenes evangelischen Glaubens. ben romifch-tatholischen Theologen und ihrer Schulweisheit. bineinführen wollen. Nur die einfache lautere Dilch bes Evangeliums, beren fie fürs innere Sungern und Dürften bedurften, follten fie bier zu genießen befommen. Und fo moge benn auch heute noch, wer folder Mild bedarf, fie aus bem Ratechismus und anderen abnlichen lehrhaften und erbaulichen Schriften Luthers ober feiner Genoffen schöpfen.

So reichlich aber bisher ber evangelische Glaube schon in Predigten verkündigt, in Schriften für Gelehrte und Ungelehrte dargelegt, auch gegen Bidersacher aller Art verteidigt worden war, — man hatte doch, wie gesagt, noch keine Schrift, welche von den evangelischen Gemeinden oder ihren Predigern und Obrigkeiten von Amts wegen abgefaßt und veröffentlicht worden wäre, mit der Erklärung, daß dies der giltige zusammensassende Ausdruck ihres Glaubens sei und daß sie dies in ihrer eigenen Mitte gelehrt, dies gegen jede andere Lehre behauptet haben wollten. Sie hatten dis dahin keinen Anlaß, denen, die ihnen feind waren und sich gegen ihre Gründe verschlossen, erst noch ein solches förmliches Bekenntnis vorzulegen. In ihrer eigenen Mitte genügte ihnen das Gotteswort der heiligen Schrift dazu, um sie in Einheit des Glaubens und der christlichen Erkenntnis zusammenzuhalten. Die teure Wahrsheit, die ein Luther und Melanchthon darin gefunden und daraus geschöpft hatten, bewährte sich auch den andern evangelischen Lehrern und Gemeindegliedern, die daran sich hielten.

Run aber follte von Reichs wegen auf bem Reichs= tag zu Augsburg über bie großen Fragen bes Glaubens und ber firchlichen Ordnung verhandelt werden, durch welche bie deutsche Nation und Rirche traurig gespalten war. Der Raifer hatte geboten, bag jeber Teil feine Meinung barüber "in Schrift ftelle und überantworte." Go überreichten benn bort bie evangelischen Fürften und Städte in unterthänigstem Gehorfam, wie fie felbft im Borwort es ausbrudten, ihrer Prediger und Lehrer und ihres eigenen Glaubens Befenntnis, mas und welcher Geftalt auf Grund göttlicher beiliger Schrift in ihren Landen, Städten und Bebieten gepredigt und gelehrt werbe. Darüber, hofften fie, werbe jest in Liebe und Bute gwischen ihnen und bem anderen, bamals an Bahl noch weit größeren Teil ber Reichsftande verhandelt werben, bamit, wie fie alle unter bem Ginen Chriftus feien, fo auch in ihrer Mitte ber Zwiefpalt aufgehoben werbe zu einer einigen mahren Religion. Melanchthon hatte bas Befenntnis auszuarbeiten. Luther burfte nicht mit nach Augsburg tommen, weil er icon von jenem Wormfer Reichstag ber von Raifer und Reich verurteilt und in die Acht gethan war. Der evangelische Glaube aber murde jett bort fo, wie Luther ihn aus ber Schrift and Licht gebracht hatte, von feinem fcbriftfundigen und gewiffenhaften Freunde Melanchthon zusammen= gefaßt. Ja bestimmte Gabe, welche Luther zuvor aus anberen Unläffen aufgesett hatte, wurden ben wichtigften

Ausführungen bort zu Brunde gelegt.\*)

Sier tam es nun alfo barauf an, bag man eigens die ftreitigen Fragen bereinzog und mit benjenigen Bebr= faben, bie man bei ben Gegnern, nämlich bei ber gangen bisber berrichenben Schultheologie, verwerflich fand, ausbrudlich fich auseinander fette. Die Aufgabe war hierin eine gang andere, als bei einem Ratechismus. Delanchthon wollte awar auch bier moglichft jum Frieden reben. Auch wollte er nur hereinziehen, was Bewicht hatte auch für Glauben und Leben ber Chriften insgemein. Dabei bemubte er fich, möglichst zu zeigen, wie die Lehren, Die auf Grund ber Schrift jett gegen jene firchlichen Theologen behauptet werben mußten, in Bahrheit noch bei ben alten Lehrern und Batern ber fatholifden ober allgemein driftlichen Rirche, und zwar befonders bei Auguftinus, Geltung gehabt hatten. Luther hatte ba, wie er felbft fagte, nicht fo leife, wie fein Freund, auftreten fonnen. Er hat nachher in einer Schrift, die jest gleichfalls unter unfern evangelischen Befenntnisschriften fteht, nämlich in ben Schmalkalber Artifeln, gegen bie papiftischen Wiberfacher gang anders ben Rampfruf erhoben und bas Schwert geschwungen. Aber jene gewichtigften Buntte mußten, fo heftig ber Streit barüber auch weiter auflobern mochte, boch in aller Bestimmtheit hier zur Sprache tommen. Und je milber und friedfertiger Melanchthon fprach, befto mehr fällt die Schuld ber gegenseitigen argen Berbitterung auf bie römischen Begner. Denn fie wollten bennoch von Dulbung ober gar freundlicher Berftandigung Richts wiffen, fonbern bas evangelische Befenntnis einfach verbammt und bie Befenner gur Unterwerfung burch Schwert und Geuer gezwungen baben.

Der Glaubensinhalt, über ben man jest mit jenen Theologen zu verhandeln hatte, mußte hierbei auch in mancherlei theologische Ausbrücke gekleidet werden, die dem einsachen frommen, an Gottes Wort sich erbauenden Christen

<sup>\*)</sup> Bgl. Weiteres in ber "Entstehung ber Augsburger Konfession von H. Kinn 1888" (Schriften für bas beutsche Bolk vom Berein für Resormationsgeschichte II).

minder nahe lagen, vielmehr erft in der gelehrten Theologie fo fich ausgebilbet hatten. Auch in ber Sprache ift baber unfere Augsburger Ronfeffion, fo ichlicht und verftanblich Melanchthon in ihr zu reben fich bemüht hat, boch

gar vericbieben vom Ratecismus.

So muß benn bem evangelifden Chriften, ber beutgutage bie erfte Bekenntnisschrift feiner Rirche verfteben will, gar mancherlei zur Erflärung gefagt werben über bas besondere Absehen, bas ihre Aussagen im Streit mit jenen Begnern haben, über ben Bang, ben fie eben auch mit Rüdficht bierauf einschlägt, über einzelne Ausbrude, beren fie fich bedient.

Der reifere Chrift aber, ber ein Berg hat für feinen Glauben und feine Rirche, genießt gern auch folche ftartere Roft und fernt aus einer folden Schrift auch heute noch Rechenschaft ablegen von feinem Glauben vor fich und Unberen. Und zwar thut bies ja auch jest noch namentlich römisch-tatholischen Biberfachern gegenüber not, bie biefen Glauben noch fo heftig wie in ben Beiten bes Mugsburger Reichstags befeinden und laftern. Mittel ber Erflarung bieten uns vorzüglich wieder Luther und Melanchthon felbft in ihren andern Schriften, - Melanchthon vor Allem in einer Apologie, b. h. Berteibigungs- ober Schubichrift für unfer Befenntnis, die er noch in Augsburg abgufaffen begonnen und die unsere Rirche nachher auch unter ihre Befenntnisschriften aufgenommen bat; Luther bor allem in feinem großen Ratechismus und feinen Schmalfalber Ur= tifeln, bie wir borbin ermähnten.

Ihrer Befenntnisschrift haben bie Protestanten in Mugsburg eine Borrebe vorangeben laffen. Gie wenden fich in dieser an den Raiser. Ihm überreichen fie ihre Schrift feinem Begehren gemäß und erflären fich zu weiteren gütlichen Berhandlungen bereit. Nach dem, was hiervon ichon oben mitgeteilt worden ift, brauchen wir das Bor-

wort hier nicht weiter beizugieben.

Die eigentliche Schrift hat zwei Sauptteile. Der erfte Teil trägt in 21 Artifeln ben Inhalt bes Glaubens bor, bei welchem fie auf Grund bes göttlichen Wortes beharren mußten. Der zweite handelt in 7 Artifeln von firchlichen Gebräuchen, die zwar in der Kirche allgemein aufgekommen und Gesetz geworden, von den Evangelischen aber für Mißbräuche erkannt und abgeschafft worden waren, weil sie dem Gebote Gottes und seinem Evangelium widerstritten. Hier haben wir es mit der Konfession eigens zu thun, sosern sie Bekenntnis des Glaubens ist, also eigens mit ihrem ersten Teil.

### Der 1. Alrtifel.

## Von Gott (Vater, Sohn und Geift).

Erstlich wird einträchtiglich gelehret und gehalten, laut des Beschlusses concilii Nicaeni, daß ein einig göttlich Wesen sei, welches genannt wird und wahrhaftiglich ist Gott, und seind doch drei Personen in demielben einigen göttlichen Wesen, gleich gewaltig, gleich ewig, Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geist, alle drei Ein göttlich Wesen, ewig, ohne Stück, ohne End, unermeßlicher Wacht, Weissheit und Güte, ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und wird durch das Wort Persona verstanden nicht ein Stück, nicht eine Gigenschaft in einem andern, sondern das selbst bestehet, wie denn die Bäter in dieser Sachen dies Wort gebraucht haben.

Derohalben werden verworsen alle Ketzereien, so diesem Artisel zuwider sind, als Manichäi, die zween Götter gesetzt haben, einen bösen und einen guten. Item Balentiniani, Ariani, Eunomiani, Mahometisten und alle dergleichen, auch Samosateni, alt und nen, so unr eine Person setzen und von diesen zweien, Wort und heiligem Geist, Sophisterei machen und sagen, dasz es nicht müssen unterschiedene Personen sein, sondern Wort bedeute leiblich Wort oder Stimme, und der heilige Geist sei erschaffene

Regung in Kreaturen.

Jebes driftliche Bekenntnis muß anheben mit bem Gotte, zu bem wir im Glauben und Gebet uns erheben,

bem wir mit Seele und Leib uns anzuvertrauen und hinzugeben haben. Und zwar ist es ber Gott, welcher selbst in seinem Sohn, unserm Heiland, und durch seinen Geist sich uns geoffenbart, uns erlöst und zu seinem Reich und

ewigen Leben berufen hat.

In ben allgemeinen Ausfagen über bas Befen biefes Gottes blieben auch die Brotestanten mit ihren Gegnern noch einig und ftellen fie fo im erften Urtitel poran. Darüber, wie er in feiner Beiligfeit und Liebe mit uns banble, mußten fie bann freilich wiber jene zeugen: fo in ben nach= folgenden Artiteln. Gemeinsam mit ber gesamten Chriftenbeit hielten auch fie namentlich an ben Gaten fest, welche icon die im Artitel genannte allgemeine Rirchenversamm= lung zu Ricag i. 3. 325 über Gott Bater, Gobn und heiligen Beift aufgestellt batte: es ift bas nicanische Glaubensbekenntnis, bas auch jest noch mit feinem vollen, feierlichen Rlang bin und wieber in Festgottesbienften nach ber preugischen Agende bei uns vorgetragen wirb. Sie blieben aber bei biefem Bekenntnis nicht beshalb, weil iene Bersammlung, wie ihre Gegner behaupteten, eine bochbeilige, mit gottlichem Unfeben, gewesen fei, fondern fie thaten es, wie bann auch ihre Apologie ausbrücklich erflarte, in ber festen eigenen leberzeugung, "baß biefer Artifel fo ftarten, guten, gewiffen Grund in ber beiligen Schrift habe, daß Niemandem möglich fei, ihn umzustoßen." Und fie faben in bem, mas bort über bas Wefen von Bater, Sohn und Beift ausgesagt mar, Die emige Grund= lage von Allem, was Gottes Offenbarung im Beilande Chriftus uns fundgethan und geschenft hat und was wir laut unferes weiteren Befenntniffes fort und fort von Bottes Gnabe erfahren und erleben burfen. Mit ben Musbruden ber alten Rirche und ihrer Theologen lehrt fo unfer Artitel, bag ein einiges gottliches Befen und hiermit Gin Gott fei, und zugleich, bag brei Berfonen feien in bemfelben Befen ober brei, benen eben biefes Befen gutomme, nämlich Gott ber Bater, ber Sohn und ber beilige Geift. Er verwirft auch ausbrudlich alte und neue Frriehrer, die von biefem Glaubensfat abgewichen feien.

Bas zu jenem Befen Gottes gehöre, bas bezeichnen

bie Eigenschaften, die unser Bekenntnis von Gott aussagt. Sie sind darin sinnig zusammengestellt: Gott hoch erhaben über all dem wandelbaren, geteilten, endlichen Dasein, oder, wie der Artikel sagt, "ewig, ohne Stück (d. h. unteilbar), ohn' Ende"; und Gott in dem Allem gegenwärtig und wirksam mit seiner unermeßlichen Macht, davon der Artikel weiter redet, mit seiner Beischeit, welche fürs allmächtige Wirken die rechten, höchsten Ziele und die rechten Bege dazu weiß und schafft, mit seiner Güte, die das Bohl seiner Geschöpfe und unser aller wahres Leben und Seligsteit will und wirkt. Dieser Gott ist "ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge."

Unser Artikel hat dies so ähnlich, wie schon andere Theologen zuvor, zusammengesaßt. Luther hat vollends kurz und klar in seinem größeren Katechismus und seiner Schriftauslegung das Innerste in dieses Gottes Billen, Besen und Birken getroffen. Gott, sagt er, sei, wie das auch unser deutscher Name "Gott" andeute, schlechtweg gut, als der ewige Quellbrunn, von dem Alles ausstieße, was gut sei und heiße. Er sei (nach des Apostels Bort 1. Joh. 4, 8. 16) wesentlich Liebe; so schenke er uns Leib und Leben, so schütte er alle geistlichen Güter über uns aus, ja sein eigen Herz und seinen lieben Sohn; so thue er, auch wenn er blige und strase, dies doch aus Liebe zu den Seinen.

Auch die Lehre von drei göttlichen Personen hielten die Protestanten, wie gesagt, um deswillen fest, weil sie aus Gottes Offenbarung in der heiligen Schrift ruhe. Und sie hing ihnen innerlich zusammen mit dem Herzensglauben an den hier geoffenbarten Heiland und an den von ihm kommenden heiligen Geist. So solle ja, sagten sie, nach Christi Gebot und Verheißung auch unsere Tause auf seinen und des Vaters und Geistes Namen zugleich gesichehen. So könnten wir auf ihn, den Menschensohn, den Gott zu unserm Heiland gemacht habe, nicht wahrhaft verstrauen und unser Herz auf ihn sehen, wenn nicht diesem Menschensohn göttliches Wesen und göttliche Macht über Sünde, Tod und Teusel eigen wäre. So sei endlich er, den Gott für uns Fleisch werden ließ als die Zeit erfüllet

war, icon von Anbeginn, wie insonderheit Johannes (Sob. 1. 1 ff.) bezeuge, beim Bater gemefen als emiger Gottes= fohn; durch ihn fei ichon Alles geschaffen, wie bernach burch ihn bie Menfcheit erlöft und Alles gur Bollenbung in Gottes Reich geführt werben follte. Desgleichen blieben Die Brotestanten in ihrem Glauben ben gewiß, bag in bem Beifte pon oben, ben Chriftus bom Bater ber verbeifen batte, nicht blok biefe ober jene höheren Regungen über uns fommen, fonbern göttliches Befen mit ber gangen Rulle feiner Rrafte und Gaben ber Gemeinde Gottes fich mitteilen wolle, um in ihr zu wohnen und zu wirten. Dabei wollten fie, wie unfer Befenntnis fagt, mit bem Bort Berion bas ausbruden, bak, mas fie fo nennen, nicht etwa ein Stud ober eine blofe Gigenschaft an einem Unbern fei, - bag alfo g. B. ber Gobn ober Beift nicht etwa blok bie Gigenichaft ber Beisheit ober Liebe Gottes bes Baters bebeuten folle, bie in ibm fich tundgebe, fonbern bak er bei aller innern Ginbeit mit bem Bater ein Befteben für fich habe.

Mit fo hoben und gewiß ichweren Fragen und Lehren bat unfer Befenntnis begonnen. Es gibt barüber feine weiteren Erflärungen, hatte auch feinen Unlag bierzu, weil es darin eben mit ber bisherigen Kirche und Theologie aufammenstimmte. Richt unbemerkt burfen wir indeffen laffen, wie beideiben und bemutig boch unfere Reformatoren im Unterschied von jener Schultheologie bie Brangen bes menichlichen Biffens und Dentens bier ertannten, auf eigene Spefulgtionen pergichteten, ben Glauben vielmehr von ben emigen, unergrundlichen Geheimniffen bes gott= lichen Befens auf die Offenbarung ber gottlichen Liebe in bem uns ericbienenen Gottesfohn wegwiesen. Go batte Melanchthon einft in berjenigen Schrift, welche ben Grund zu einer evangelischen Dogmatit legte, es für richtiger erflart, wenn man bie Geheimniffe ber Gottheit anbete, als wenn man fie auszuforichen versuche; Chriftum ertennen beiße feine Bohlthaten ertennen. Nachber wurden bie Reformatoren jum Bestreben, jene Sauptfage vermöge ber biblifden Musiprüche neu festzuftellen, befonders auch burch folde Reuerer angetrieben, von welchen jene bestritten

murben und bei welchen nun zugleich die Grundlagen bes driftlichen Beiles wirtlich bebroht ericienen. Immer aber warnte Luther vor ben mancherlei auf jenes Lehrstud beguglichen Bestimmungen, Erdichtungen und Traumen ber hohen Schulen, die bamit zu Narren geworben feien. Much Ausbrude, wie "Berfon", genügten ihm ba boch nicht; ber Musbrud "Dreifaltigfeit" lautete ibm gu falt; er meinte, wir haben bafür feine genügende Sprache, fammeln vielmehr nur.

Im Folgenden aber wird nun unfer Befenntnis gu einem Reugnis eben von jenen Bobithaten Gottes in Chrifto, ju einem Reugnis bavon, wie fehr wir Gunber ihrer bedürfen, und bann bavon, wie Gott in feiner Gnabe uns ihrer teilhaftig werben und genießen läßt. Es zeugt bavon gegen Leute, die einesteils jenen Notstand nicht vollen Ernites anerkennen, andernteils ber Gnabe Gottes

nicht bie volle Geltung und Ehre laffen wollten.

## Der 2. Artifel. Von der Erbfünde.

Weiter wird bei uns gelehret, daß nach Mams Fall alle Menichen, jo natürlich geboren werden. in Gunden empfangen und geboren werden, das ift, daß fie alle bon Mutterleibe an voller bofer Luft und Reigung find und feine mahre Gottes= furcht, feinen mahren Glauben an Gott bon Ratur haben fonnen; daß auch diefelbige angeborne Senche und Erbfünde mahrhaftiglich Gunde fei, und ber= Damme alle die unter ewigen Gottes Born, fo nicht durch die Taufe und heiligen Geift wiederum nen geboren werden.

Sieneben werden berworfen die Belagianer und andere, fo die Erbffinde nicht für Gunde haben, das mit fie die Ratur fromm machen durch natürliche Brafte, zu Schmach dem Leiden und Berdienft Chrifti.

Siervon fagt Melanchthon hernach in jener Schutichrift ober Apologie: "Dies Stud richtig zu lehren, ift gar boch von noten, und Riemand tann fich nach Chriffus und bem unaussprechlichen Schatz göttlicher Hulb und Gnabe, welche bas Evangelium vorträgt, herzlich sehnen, ber nicht seinen Jammer und seine Seuche erkennt, wie Jesus sagt: die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Aranken."

Daß wir nun alle in Sünden krank seien und, wie die Schrift sagt, in keinem andern Namen Heil sinden als in dem Namen Jesu Christi (Apostelgesch. 4, 12), das erstannten freilich auch die gewöhnlichen katholischen Lehrer und Kirchenmänner an. Sie wären ja sonst keine Christen mehr gewesen. Auch lehrten sie, daß solche Krankheit jedem schon von seiner Geburt her wie etwas Natürliches anshafte, indem sie von Abam her sich vererbt habe. Dazu trugen sie die eigentümliche Lehre vor, daß schon damals, als Adam nach 1. Mos. 3 sündigte, seine Schuld im voraus alle seine Nachkommen so mit betroffen habe, als wären sie selbst in ihm, ihrem Stammvater, schon mit bei

feinem Gunbenfall beteiligt gemefen.

Aber auf bie Frage "wie fann ich Gunber vor Gott bestehen?" wollten fie boch nicht einfach an jenen Beiland und Argt fich halten. Bon jener Schuld Abams, die gu= gleich unfre Schuld fein follte, fagten fie mohl, Gott habe fie uns in ber Taufe vergeben. Die inneren Bebrechen aber, ober bie Unreinheit bes Bergens, um beren willen einem ernften Gemiffen bor bem beiligen Gott bange werben muß, buntte ihnen an fich nichts fo Schlimmes. Ja, ba follten neben bem himmlischen Urgt boch auch bie Rranten felbit Ehre und Berdienit haben, und neben ber vergebenden und beilenden Gottesanabe ihre eigenen Leiftungen, die fie icon neben biefer und bor biefer ber= porbringen konnten und follten. Melanchthon in jener Schutschrift führt uns bie Rlügeleien bor, in benen mit Bezug hierauf jene Lehrer fich bewegten. Da hörte man, Die fogenannte Erbfunde fei nur ein Gebrechen bes Leibes, ber durch den verbotenen Apfel im Paradies vergiftet und bem Tobe verfallen fei. Ober bas Gebrechen, an bem freilich die Seele und ber Beift leibe, nämlich die unwillfürlichen Regungen und Triebe, die in uns die Stimme bes Gewiffens nicht mächtig werben laffen und vielmehr gum Bofesthun uns reigen, feien boch an fich weber aut noch bos; fie feien etwas Ratürliches, mas mit jener Leiblichteit gujammenbange; fie gehoren gu unferer von Gott geschaffenen Natur, nur feien fie bei Abam por feinem Sündenfall noch burch besondere höhere Bottesgaben barniedergehalten worden. Und baneben könne und folle nun ber Menich von fich aus, auch ohne ben Urzt und Seiland. icon Gutes genug wollen und thun, um fogar ein ge= wiffes Berdienft vor Gott fich bamit zu erwerben. fonne fogar bas Bebot halten, Gott über Alles zu lieben. Es fei bann freilich auch noch nicht biejenige bochfte Gottesliebe, die Gott in feinem Gebot meine und vermoge beren man bas Recht hatte, in ben Simmel einzugehen. Es fei auch noch fein Berbienft nach ftrenger, rechtlicher Schätung. fondern nur erft eines, bas Gott billigfeitshalber gelten laffe und bas für fich, ohne ben Seiland und fein Ber-Dienft, für ben Simmel noch nicht ausreichen murbe. Aber eben bermoge jenes eigenen Berbienftes erlange ber Gunber nun Gnade und Rraft von oben und fonne und folle vermoge ihrer bann auch vollends rechte, vollwiegende Berbienfte vor Gott erlangen.

Hierbei konnten unsere Reformatoren sich nicht beruhigen. Sie konnten damit ihren Mitmenschen und Mitchristen nicht über die Sünde und innere Noth weghelsen oder gar noch schmeicheln. Mit dem Bibelwort (Sprichw. 20. 9) bekannten sie vielmehr ernstlich: "Wer kann sagen:

Mein Berg ift rein?"

So lehren sie in unserer Bekenntnisschrift, daß "alle Menschen von Mutterleib an voller böser Lust und Neigung sind." Sie nennen diese Lust und Neigung kurzweg böse. Sie meinen mit ihr auch nicht etwa bloß und zumeist die grob sleischlichen Lüste und Triebe, die in unserem Leibe sich regen und über die doch unser Gewissen vor Gottes Angesicht erschrecken muß. Sondern sie denken namentlich daran, wie leicht eines jeden Menschen Herz entbrenne in Eisersucht, Ehrgeiz, Neid, Haß, Zorn gegen den Nächsten. Sie denken an den allzeit regen Trieb, kraft dessen Jeder das Seine such (Phil. 2, 4). Sie denken an die Lust, die gerade dadurch erst recht wach wird und auslodert, daß

ihr Gottes Wille und Gebot entgegentritt: "Du sollft dich nicht lassen gelüsten" (Röm. 7, 7 f.). Das ist für sie eine wahrhaft bose Lust; also gesinnet sein ist ja, wie der Apostel (Röm. 8, 17) sagt, Feindschaft wider Gott.

Und furzweg fpricht unfere Schrift aus, mas ben Menschen ohne ben Beiland por Allem fehle: fie fonnen feine mabre Gottesfurcht und feinen mabren Glauben an Gott haben. Denn bie bange Furcht bes Gunbers vor Gott, bem Berrn und Richter, ift nicht bie mahre Gottesfurcht: jener ift vielmehr, wie Melanchthon fagt, bem Berichte Gottes feind, er gurnt und murrt über Gottes Willen. Und wahrer Glaube an Gott ift erft ba, wo man gang auf Gottes Bute und Liebe fich verläßt und auf fie Alles wagt, ftatt auf Gelb und But, auf fich felbft und andere Menichen fich zu verlaffen. Davon vollends, bag ber Menich von fich aus icon Gott über Alles follte lieben fonnen, ichweigt unfer Befenntnis gang. Ber wollte gar vollends Davon hier reben? Melanchthon erflärte bann in feiner Apologie: Bas jene Schultheologen von ber Liebe zu Gott reben, ift ein Traum, und ift unmöglich Gott gu lieben, ehe wir burch ben Glauben feine Barmbergigfeit ertennen und ergreifen.

Hieran also fehlts bem Menschen, bas ift seine angeborene Seuche, wie unser Bekenntnis sich ausdrückt. Und er kann sich auch nicht anders machen. Er kann aus seinem Herzen jene Luft nicht tilgen, jenen Glauben und Gottesfurcht nicht barin erwecken, ehe Gottes Liebe im Heilande Christus ihm offenbar geworden ist. Was etwa daneben dem Menschen doch noch möglich sei, werden wir

unten beim 18. Artifel bemerfen.

Und nun fragt Melanchthon noch weiter in jener Schutsschrift: "wer will so tühn sein, daß er erachtete, solche grobe Stücke wären weber böse noch gut?" Bös nennt sie so ausdrücklich unser Bekenntnis. Und weil jene Neigung und jene Glaubenslosigkeit böse ist und wider Gottes Willen, ja Feindschaft gegen Gott, darum fährt das Bekenntnis fort: daß auch dieselbige Seuche wahrhaftiglich Sünde sei. Da gilt ferner das Psalmwort, in das unsere Reformatoren immer demütig einstimmen: "So du willit,

Herr, Sünde zurechnen, wer wird bestehen?" (Ps. 130, 3). Und so sagt unser Bekenntnis vollends geradezu: jene Erbsünde verdamme Alle, die nicht neu geboren werden, unter Gottes Jorn. Sosort aber erklärt es im Folgenden, was Gott selbst gethan hat und thun will, damit sie nicht wirklich verloren gehen, sondern das ewige Leben haben (Joh. 3, 16).

Berworfen werden hiernach nicht bloß die Pelagianer, welche einst im Streit mit Augustin jene Macht der Sünde leugneten und darum auch von der gegenwärtigen Kirche noch verdammt wurden, sondern auch jene späteren und gegenwärtigen Lehrer, nach welchen der sündhafte Mensch von Natur die Kraft haben sollte, fromm zu werden und welche hiermit dem Heilande Christus seine Ehre raubten.

### Der 3. Artifel.

# Von dem Gottessohne, oder von Christi Person und Werk.

Item, es wird gelehret, daß Gott der Sohn sei Menich worden, geboren aus der reinen Jungfrau Maria, und daß die zwo Naturen, göttliche und menschliche, in Einer Berson also unzertrennslich vereinigt, Ein Christus sind, welcher wahrer Gott und Menich ist, wahrhaftig geboren, gelitten, gefrenzigt, gestorben und begraben, daß er ein Opfer wäre nicht allein für die Erbsünde, sondern anch für alle andern Sünden, und Gottes Zorn versühnete.

Item, daß derfelbige Christus iei abgestiegen zur Sölle, wahrhaftig am dritten Tage von den Todten auferstanden, ansgesahren gen Simmel, sitzend zur Nechten Gottes, daß er ewig herrsche über alle Kreaturen und regiere, daß er alle, so an ihn glauben, durch den heiligen Geist heilige, reinige, stärke und tröste, ihnen auch Leben und allerlei Gaben und Güter austeile, und wider den Tensel und wider die Sünde schütze und beschirme.

3tem, daß derfelbige Gerr Chriftus endlich wird öffentlich fommen, zu richten die Lebendigen und die Lodten 2c., laut des Symboli Aopstolorum.

Bie mit ber Lehre vom breieinigen Gott, fo blieben bie Brotestanten auch mit ihrer Lehre von Chriftus, namlich von feiner Berfon und von bem, mas er für uns in feinem Leben, Leiben und Sterben gewirft habe, bei ben bisberigen Ausfagen ber Rirche und ihrer Theologie. Gben an iene Lehre mußte bie Lehre von Chriftus ja auch mit ihrem Inhalte fich anschliegen: "Gott ber Cohn," fagt unfer Befenntnis, "ift Menich geworben." Dag mit ibm, ber als Menich mit uns Menichen lebte und in Glauben, Liebe und Behorfam feinem und unferem Gott und Bater fich hingab, bas göttliche Befen felbst mahrhaft geeint, ja in ihm gegenwärtig war, hat bie Rirche barin ausgebrudt, bag die zwei Raturen, die gottliche und menschliche, in ihm unzertrennlich vereinigt feien, und fo hat auch die evangelische Theologie und unfer Betenntnis biefen Musbrud aufgenommen. Luther hat gang besonders mit bem "ungertrennlich" recht Ernft machen wollen: ber "Sohn bes Baters, Gott von Urt," habe in Wahrheit als armer Menich gelebt und gelitten, bes Menichen Cohn fei jest in feiner mahren Menichheit zur Rechten Gottes erhöht und trete für uns Menschen ein. Bas wir in biefem Sohne haben, hat Luther ahnlich, wie wir ihn icon oben von Gott reben hörten, in feinem großen Ratechismus ausgebrudt: ein Spiegel fei er bes baterlichen Bergens, barin wir des Baters Suld und Gnade erfennen; in ihm habe Gott zu ben natürlichen Gaben bin, die er uns gegeben, fich gar felbft gang ausgeschüttet, habe Richts behalten, was er uns nicht gegeben batte. Unfer Befenntnis jeboch hatte zu weiteren Lehrausfagen über biefes gottliche Beheimnis feinen Unlag.

Auch über das, was Chriftus, und zwar zumeist durch sein Leiden und Sterben, für uns bei Gott ausgewirkt habe, war kein Streit. Er hat, heißt es, Gottes Zorn versöhnt: ermöglicht hat ers und ausgewirkt, daß Gottes heiliger Zorn, der gegen die Sünde sich richtet, uns nicht

mehr treffe, vielmehr Bergebung und Gnabe uns zu teil werbe; uns, die wir Feinde waren, hat er ben Butritt jum Bater wieber geöffnet. Gben biergu bat ber Bater felbst ihn gesandt. Und bas hat er für uns erwirft, inbem er für uns ein Opfer ward, nämlich als ein Gott geweihtes. Gott wohlgefälliges Opfer fich in ben Tob bingab (Ephef. 5, 2; 3oh. 17, 19). Wie dies näher zu berftehen und wie bas gange Leiben und Thun bes Serrn hierfür in Betracht zu ziehen fei, barüber haben unfere Reformatoren nach ber beiligen Schrift und auch nach ben Borgangen frommer alterer Theologen fleißig weiter geforicht und gezeugt. Ihren Gegnern gegenüber batten fie jedoch in ihrem gegenwärtigen Befenntnis nur bas Gine noch besonders hervorzuheben, daß Chrifti Opfer nicht bloß für bie Erbfunde ober ben angeborenen fündhaften Sang, fonbern auch für alle anbern Gunben ober bie fogenannten Thatfunden gelte. Das fagten fie gegen die Meinung, als ob für biefe Gunben vielmehr burch bas Defopfer, bas Die fatholischen Briefter fort und fort Gott barbringen, ober auch burch eigene gute Werte ber Chriften Bergebung geschafft werben mußte. Die fatholische Rirche felbft meinte indeffen boch, bag auch bei bem Allen jenes eigene Opfer Chrifti noch fortwirke, und fo ift auch jener Beifat unferes Befenntniffes zu feinem Streitpuntte geworben.

Mit dem allgemein christlichen Glauben und mit dem sogenannten apostolischen Symbol, welches in unsern Kirchen noch regelmäßig verlesen wird und das zweite Hauptstüd unseres Katechismus ausmacht, bekennt sich endlich unsere Konsession zu Christi Riedersahrt zur Hölle (d. h. den zuvor abgeschiedenen Geistern, an die doch sein Wort auch — nach 1. Petr. 3, 18. 4, 6 — noch ergehen sollte), zu seiner Auserstehung, seiner Erhöhung in die himmlische Herrlichkeit und seiner künftigen Offenbarung im Gerichte. Zugleich aber spricht sie auch schon von dem Leben und allerlei Gaben und Gütern, die er, unser Herr, jest auseteile. Wie diese Gaben wirklich uns eigen werden, — das war der Hauptgegenstand des Kampses, den unsere Reformatoren ums Evangelium zu führen hatten, darüber trägt unser Bekenntnis gleich in den solgenden Artikeln seine Hauptsähe vor.

### Der 4. Artifel.

Von der Rechtfertigung oder der Gerechtigkeit vor Gott durch den Glauben.

Beiter wird gelehret, daß wir Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht erlangen mögen durch unser Verdienst, Werf und Genugthun, sondern daß wir Vergebung der Sünden bestommen und vor Gott gerecht werden aus Gnaden um Christus willen durch den Glauben, so wir glauben, daß Christus für uns gelitten hat, und daß uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott für Gerechtigkeit vor ihm halten und zurechnen, wie St. Paulus sagt zu den Römern am 3. u. 4.

Der Artifel sagt: "Weiter wird gelehrt, daß wir Bergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht erstangen mögen durch unser Berdienst, — sondern daß wir Bergebung der Sünden bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnaben um Christus willen durch den Glauben."

Mit Bergebung ber Gunben bebt alfo unfer Artifel an. Das Erfte, um mas fichs handelt, wenn ber fünd= hafte Menich mabres Leben und Seligfeit erlangen foll. tonnen nicht Leiftungen und Berdienfte bon feiner Seite ber fein. Das ift abgewiesen icon burch ben Artifel von ber Gunbe, die allem Wirken und Trachten bes Menichen, wie er von Natur ift, anhaftet und es vor Gott unwert und verwerflich macht. Bon Gott vielmehr muß bas Seil und Leben für ihn ausgehen. Das Erfte aber ift auch nicht etwa bas, bag bie Menschen biefen Gott um Beiftand und neue, gute Rrafte und Gaben für ihr eigenes gottgefälliges Birten anrufen follten und er baraufbin ihnen folche irgendwie einflößte ober eingöffe und fie hierburch innerlich fo tugendhaft werden ließe, daß fie mit biefer ihrer Tugend ober Rechtbeschaffenheit vor ihm befteben, ja ben Simmel fich verbienen fonnten. Denn immer

und immer mußten unfere Reformatoren fragen und muffen auch wir fragen; wie foll ber Gunber um neue Gaben ben Gott bitten und überhaupt bem Gotte fich naben, bon bem er noch nicht ber Bergebung gewiß ift, vor beffen beiligem Ungeficht er vielmehr flieben möchte? Und wie follte Bott in feiner erbarmenben Liebe fich einem innerlich mitteilen, bem er nicht vor Allem eben bie Gunde und Schuld vergeben bat, um ibn gang in die Bemeinschaft und ben Genuß feiner Liebe aufzunehmen? Ueberbies bleiben ja auch alle die guten Eigenschaften ober Tugenben, mit welchen Gott feine begnabigten Chriften und Rinder ausruftet, bei ihnen noch immer viel zu unvolltommen und mit Unreinem vermengt, als daß einer damit getroft vor Gott treten und por Gott besteben tonnte, wenn er nicht ber Bergebung ficher mare und fie ichon an fich erfahren batte. Sie find, wie Luther im großen Ratechismus fagt, boch nur halb und halb rein und heilig und bedürfen taglich ber Bergebung. Go ifts Bergebung ber Gunben, mas Chriftus ben Buffertigen por Allem predigen läßt (But. 24, 47; Apostelgesch. 13, 38). Bergebung ber Gunben ifts, worein ein Baulus die Erlösung fest (Eph. 1, 7). Bergebung ber Gunben ifts, worin wir bas Beil erfennen und erfahren, wie ichon ber gottbegeifterte, alte Racharias iprach (But. 1, 77). Go fagt Luther in feinen Bredigten gu biefem Bachariasworte: ewiges Beil ober Geligteit ftehet barin, baß wir Bergebung ber Gunben erlangen und Gottes Gnabe teilhaftig merben, und in feinem Ratechismus; wo Bergebung ber Gunben ift, ba ift Leben und Seligfeit.

Demgemäß will ferner unser Bekenntnis auch jene Gerechtigkeit vor Gott verstanden haben, die es mit der Bergebung der Sünden zusammenstellt. Es meint nämlich hiermit vor Allem und wesentlich dies, daß Gott diejenigen, denen er die Schuld vergiebt oder (nach Psalm 32, 1 f.) die Sünde bedecket und die Missethat nicht zurechnet, nun auch wirklich wie Gerechte oder wie Leute, die seinem Sinn und Willen entsprechen, vor sich bestehen läßt und ihnen Alles zuteilt, was er für solche Gerechte in seinem heiligen Recht und seiner Treue bestimmt hat. In diesem Sinne hat der Apostel Baulus, bei dem unsere Reformatoren die

icharfften Beugniffe gegen alte und neue, jubifche und römisch-fatholische Selbstgerechtigfeit zu suchen hatten, bas Gerechtwerben ober bie Rechtfertigung verstanden. rebet er bavon porguglich in ben Briefen an bie Romer und Galater: es ift ihm ber felige Begenfat bagu, bag man Unflagen ober Beichuldigungen por Gott unterlage und ber Berurteilung und Berbammnis verfiele (Rom. 8. 33 f.). Er fieht biefe Berechtigfeit (Rom. 4. 5 f.) eben bort, wo einem nach Bfalm 32 bie Ungerechtigfeiten vergeben und die Gunben bebedt find. Wer in biefem Sinne gerecht geworben ift por Gott und von ihm angenommen. ber hat bann nach Baulus auch innerlich Frieden mit Gott (Rom. 5, 1). Und biefe Rechtfertigung ift (Rom. 5, 18) "Rechtfertigung bes Lebens": eben vermöge ihrer und in ihr teilt Gott benen, die er fo annimmt, mabres, feliges, ewiges Leben zu. Go hat benn auch Melanchthon mit Baulus erflart: Bergebung ber Gunben erlangen beißt bor Gott gerecht werben; er hat auch für jene Ausfage unferes Befenntniffes von ber Bergebung und bem "Gerechtmerben por Gott" in einer Musgabe berfelben, Die er gleich nachher bruden ließ, ju noch größerer Deutlichfeit bie Borte gefett: wir erlangen Bergebung und werben por Gott gerecht gefchatt, werben ibm angenehm. Und in ben Saten Luthers, Die Melanchthon benen ber Mugsburger Ronfession zu Grunde legte, bieß es bon jener Berechtigfeit por Bott: Bott wolle uns für gerecht, fromm und beilig rechnen und halten, und uns alle Gunden bergeben und emiges Leben geschenft haben.

Wie wir also zu dieser Bergebung ober zu dieser Gerechtigkeit vor Gott gelangen, das ist die erste große Frage, um welche unsere Resormatoren in der Lehre vom Wege des Heils zu kämpsen hatten. Das war die Frage, die einem Luther einst Herz und Gewissen erschüttert und niedergedrückt gehalten hatte, so lange er sich noch abmühte, mit eigenen Leistungen und Tugenden vor Gott zu bestehen. Und als ihm Gott die rechte Antwort darauf aus dem Evangelium kund werden und ihn in seinem Herzen die Ersahrung von ihr machen ließ, da hatte er in ihr wirklich das Leben für sich gefunden und ist auch

für feine Mitchriften und fein Bolf Beuge von ihr und

Reformator geworben.

Die Untwort aber lautet nach unferem Bekenntnis: "aus Gnaben um Chriftus willen burch ben Glauben." So ftands ja flar ausgeführt im Romerbrief, auf ben bas Befenntnis eigens fich beruft: wir werben ohne Berbienst gerecht aus Gottes Gnabe vermoge ber Erlofung burch Sejus Chriftus, und zwar gerecht einfach burch Glauben (Röm. 3, 21 ff.; 4, 3 ff.; 5, 1; 10, 10); und furs gufammengefaßt: ber Gerechte wird feines Glaubens leben (Rom. 1, 17). - ober, wie bas Befenntnis unten im 20. Artitel anführt: aus Gnaben find wir felig geworben burch ben Glauben und basselbige nicht aus uns (Ephei. 2, 8). Das Gleiche ruft auch icon bes herrn eigenes Bort uns gu: die an ihn glauben, follen nicht verloren werben, fondern das ewige Leben haben; fie find por Allem los und frei bom berbammenben Berichte: "wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet" (Joh. 3, 16. 18).

"Aus Gnaben um Christus willen" — so hieß es wohl auch in der herkömmlichen Lehre und Theologie, gegen die unser Bekenntnis sich wenden mußte. Aber gegen sie sagt Luther: wo Gnade und Bergebung der Sünden ist, da ist kein eigen Berdienst, noch Bezahlen und Genugthun; sonst hieße es nicht Bergebung; Gott vergiebt und macht selig aus lauter Gnade. Und dem Werk und Berdienst unseres Heilandes soll kein Eintrag geschehen durch unser angebliches eigenes Verdienst, ob dieses nun ein volles sei, oder zunächst nur ein halbes oder Billigs

feitsverdienft, wie jene lehrten.

Ists aber auf Seiten Gottes lauter Gnade ober erbarmende, vergebende Liebe, dann bleibt für uns Nichts, und dann will, Gott Lob, er selbst von uns Nichts, als daß wir solche Gnade annehmen, auf sie vertrauen und uns verlassen. Er bietet sie uns an in seiner Berheißung und Zusage, in der frohen Botschaft von seinem Sohne, unserm Heiland. Und wo auf der einen Seite lauter Gnadenzusage ist, da muß auf der andern Seite lauter Glauben sein, der sie aufnehmen will und sie mit ganzem Herzen aufnimmt und völlig auf sie baut.

Wie hell und warm zeugen und lehren hiervon gemäß ber beiligen Schrift ein Luther und mit ihm vorzuglich Melanchthon in jener Schubidrift, indem er die Ronfession weiter erflart. Solcher Glaube, fagen fie, fei freilich bas noch nicht, bag man die Geschichte von biefem Chriftus wiffe. Glauben ift, wie fie fagen, auch bas noch nicht, baß man annimmt und für mahr gelten läßt, er fei gum Besten ber Menscheit überhaupt gestorben. Sondern ber Glaube, ber por Gott uns gerecht macht, ift, wie Delanch= thon bort erffart, bas gewiffe ftarte Bertrauen im Bergen, ba ich mit gangem Bergen bie Rufage Gottes für gewiß und mahr halte, burch welche mir - ja, nicht bloß ber Menschheit insgemein, fonbern eben mir felbft - Bergebung, Gnabe und alles Beil ohne mein Berdienst burch ben Mittler Chriftus angeboten wird. Glauben ifts, baß fich mein ganges Berg besselbigen Schapes annimmt, mit welchem Gott uns bier übericuttet, baß es fich bef troftet und gang barauf verläßt. Glauben muß fo ein Reber für fich, bag Chriftus für ihn gegeben, bag ihm ber Schat geschenkt fei. Diefer Glaube ift fo auch mabrer Gottes= bienft und Behorfam gegen Gott, wie bie beil. Schrift rebet pon Gehorfam bes Glaubens und Gehorfam gegen bas Evangelium ober bie frohe Botichaft (Rom. 1. 5. 16. 26. 2. Theff. 1, 8): ein Gottesbienft nämlich, barin man nicht ihm Etwas bargubringen ober zu leiften hat, wohl aber feinen eigenen Gnabenwillen annimmt, hiermit ibm allein die Ehre giebt, auf alle Eigengerechtigkeit und eigenes Berbienst verzichtet (Rom. 10, 3). Er macht fo auch nicht etwa barum gerecht, weil er felbit ein foitlich rein Werf ware, sondern weil wir eben mit ihm und nur mit ihm Die angebotene Barmbergigfeit annehmen und empfangen.

Ein solcher rechter Glaube ist, wie jene Erklärung weiter besagt, auch nicht so ein leicht, schlecht Ding, als die Widersacher wähnen wollen, indem sie sagen: Glaube, Glaube, wie bald kann man glauben u. s. w. Schwer wirds vielmehr dem menschlichen Herzen, so sich zu beugen, daß es nur noch leben möchte von Gnade und Vergebung. Luther hat, seit er freudig vom seligmachenden Glauben predigte, auch ebenso ernst und scharf seinen Hörern und

Lesern vorgehalten, wie sie erst recht gedemütigt und zu nichte werden müßten in ihren Augen, indem sie ihre Sünde und ihr eigen Unverwögen kennen lerneten und empfänden, ja ihnen darunter angst würde. Unsere Bekenntnisschrift wird hierauf in ihrem 12. Artikel uns noch weiter führen. Gleich unser nächster 5. Artikel aber spricht aus, wie Gott selbst den Glauben wirkt und weckt durch sein Wort der Gnade, das er an die Herzen dringen läßt. Und diesem Glauben also, den er durch seine Zusage oder die Botschaft vom Heilande Christus gewirkt hat und der ganz nur an diese Zusage sich hält, dem giebt er auch wirklich, was seine Zusage enthält, also Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott und hiermit das ganze Heil, das in Christo ist.

Es geht hier nach jenem Borte Jesu, das er hilfesuchenden zusprach: "Dir geschehe, wie du geglaubt hast."
Wir bekommen, wie unser Bekenntnis sagt, Bergebung der Sünden und werden vor Gott gerecht durch den Glauben, so wir eben das glauben, daß um Christi willen, der für uns gesitten hat, uns die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Eben diesen Glauben will Gott, wie Baulus sagt, uns für Gerechtigkeit vor ihm

zurechnen.

Bas Maes biermit nach bem Sinne bes Befenntniffes uns geschenft fein foll, bas erflaren bann noch weiter bie Borte ber Apologie. Sie preisen, wie Gott feine Bergebung und Gnabe ben Gläubigen, die er für gerecht annimmt, nun auch innerlich zu erfahren gebe. Sie faffen bamit, daß er biefelben für gerecht annimmt, auch ein neues Leben und neues Streben gufammen, bas er eben im Benuß folder Bergebung, in ber Erfahrung feiner Baterliebe, im Geifte ber ihnen verliehenen Rinbichaft nun in ihrem eigenen Innern erwedt. Gie reben von bem Leben und ber Seligfeit, Die, wie wir Luther fagen borten, ba ift, wo Bergebung ber Gunben ift. Bir follen gu folden Erflärungen auch wieder ber Borte bes Apoftels gebenten: bag wir, burch ben Glauben gerechtfertigt, Frieden haben mit Gott, - bag in unfere Bergen Gottes Liebe ausgeapffen wird, um barin fühlbar und mächtig zu werben.

- bag Gott benen, bie er zu feinen Rindern ober Gobnen annimmt, auch ben Beift feines Sobnes Chriftus ins Berg giebt, ber fie freudig "Abba, lieber Bater" rufen lagt und fie treibt, Die Gunde abguthun und Gotte gu leben (Rom. 5. 1. 5. 8. 14 f .: Bal. 4. 6). Die Bergen muffen, wie jene Erffarung fagt, vor bem Bort Gottes, bas Bufe ober Befferung forbert, über ihre Gunde, Schuld und Unvermogen erichreden und gagen. Da richtet fie ber Glaube auf, empfähet und empfindet Bergebung und bringt Leben. Sa berfelbige ftarte Troft ift felbst eine neue Geburt, ein neu Leben. Durch ibn fommt ber beilige Geift in bie Bergen, und ba ift nun inwendig ein neu Berg, Ginn und Mut. Daburch follen wir jest willig und fähig werben, ben Billen Gottes zu erfüllen und die alte bofe Luft in uns zu töbten, Gott zu lieben, der jest erft für uns ein lieblicher, feliger Unblid geworben ift, ihn zu fürchten mit ber rechten Gottesfurcht, ibm uns zu ergeben in allen Unfechtungen.

Ja so ists um ben rechten Glauben, wie längst Luther in einer Borrebe zum Römerbrief sich ausgebrückt hatte, ein lebendig, thätig, mächtig Ding; er muß ohne Unterlaß Gutes wirken. Unverstand oder Lästerung ists, wenn die Widersacher damals und heute noch von ihm sagen, er sei ein saules Ruhekissen, ja es können Todsünden (was die Apologie ausdrücklich verwirft und widerlegt) mit ihm zusammen bestehen. Aus Erschrecken vor der eigenen Sünde geht er hervor, und gegen sie wendet er sich in der neuen

Rraft von oben.

Immer aber bleibt dieser Glaube nach unserem Betenntnis ein bemütiger und freudiger Glaube an die freie Gnade des Gottes, der um Christi willen Sünde vergiebt und auch den im Glauben neugeborenen und in steter Erneuerung begriffenen Christen immer noch so viel Sünde und Unreinheit zu vergeben hat. Immer ists der Glaube, wodurch wir Bergebung haben und von Gott für gerecht und als seine Kinder angenommen sind. Geschenk für den Glauben ist endlich, wie das Bekenntnis sagt, auch das ewige Leben (vgl. Köm. 6, 23). Es ist Alles beschlossen in jenem Worte des Apostels, in welchem nachher (im 20. Artifel) auch unser Bekenntnis noch einmal Alles zussammenfaßt: "Aus Gnaden seid ihr selig worden burch den Glauben und dasselbige nicht aus euch; Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf daß sich nicht Jemand rühme."

Melanchthon meint von diefer Lehre und von feiner Erflärung bagu: "Dies ift ja flar und einfach gerebet; fromme Bergen wiffen, baf es alfo ift." Un bie Bergen ber Sorer und Lefer wollten unfere Reformatoren überbaubt mit biefer Lehre von ber Rechtfertigung aus bem Glauben fich wenden: an Bergen und Gemiffen, in Die bas Reugnis bes göttlichen Bortes von Gunbe und Schuld gebrungen fei, die barunter auch fich beugen und erkennen. weß fie bedürfen. Bas aber, fragen unfere Reformatoren. mas bietet folden Seelen jene Lehre ber Biberfacher? Da ift, wie wir icon borten, mobl auch von ber Gnabe Gottes die Rebe. Aber ba foll icon jenes eigene Berbienft bes Gunbers bagu mitwirfen, bag er von Gottes Gnabe Etwas empfange. Und ba ichenft ibm Gott nicht por Muem volle Bergebung und ichließt ihm feine Gnabe ober buld und Liebe gang auf. Sonbern es beißt bier, Gott wolle ben Menichen innerlich gerecht machen, indem er ihm eine bobere eigene Tugendhaftigfeit ober Gerechtigfeit eingieße; mit biefer und mit eigenen Werfen, Die bas Gefet Gottes erfüllen, ja noch viel mehr als bas Bebotene leiften follen, muffe jest ber Chrift vor Gott befteben, muffe vollgewichtiges Berbienft vor bem gerecht abmagenben Gott fich erwerben, ja muffe fo bas ewige Leben und ben Simmel fich verdienen. Bon einem berglichen Bertrauen, bas vor Allem an Gottes Liebeszusage fich bielte und bas Rugefagte von Gott empfinge, bort und weiß man ba überhaupt Nichts. Die Forberung, bag Reber fest vertrauen follte, bie Gunben feien ihm vergeben. ift von der römisch-katholischen Rirche gar für Reberei erflart und verflucht worben. Bon folchen Lehren alfo über Gerechtigkeit por Gott burch eigenes Berbienft fagen unfere Reformatoren und so auch die Apologie bei unserem Urtifel: bas find eitle falte Gebanten und Traume. Benn ein Gemiffen recht feine Gunde und Jammer fühlt, ifts

mit solchem Scherz und Spiel aus und wird großer rechter Ernst. Das Herz sucht dann allerlei Werke und wieder Werke, es möchte Gewißheit haben und festen Grund fühlen, aber das Gewissen fühlt, daß man weder ganzes noch halbes Berdienst vor Gott erwerben kann, und muß darum in Verzagen und Verzweislung sinken. Kein Heiliger könne da bestehen, wenn er nicht die göttliche Zusage ober das Evangelium wie einen Baum ergriffe in den gewaltigen Fluten der Todesangst. Jene Lehrer freilich sind unerfahrene, müßige Leute, die von solcher Ansechung Richts wissen, müßige Leute, die von solcher Ansechung Richts wissen. So sühren sie nun auch die Andern auf Sandgrund. Manchem elenden Gewissen geben sie Ursache zur Berzweiflung. In sicheren Heuchlern stärken sie noch die fallsche Sicherbeit und die Härtigkeit des Herzens.

Ueber die Rechtfertigung aber aus dem Glauben an Jesus Christus, wie unser Bekenntnis sie lehrt, sagt Luther: "Bon diesem Artikel kann man Nichts weichen ober nachsgeben, es falle Himmel und Erde ober was nicht bleiben will. Denn es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, dadurch wir können selig werden, spricht Petrus Apostelgesch. 4 (B. 12), und durch seine Bunden sind wir geheilet, Jesaias 53 (B. 5). Und auf diesem Artikel steht Alles. das wir wider den Bapst, Teufel und alle Welt

lehren und leben."

Un die Hauptaussätze über diese Rechtfertigung im 4. Artikel des Bekenntnisses schließen sich indessen noch zwei nähere Bestimmungen im 5. u. 6.

# Der 5. Artifel. Vom Predigtamt.

Solchen Glanben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Saframent gegeben, dadurch er, als durch Mittel, den heiligen Geist giebt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in denen, so das Evangelium hören, wirket, welches da lehret, daß wir durch Christus Berdienst, nicht durch unser Berdienst, einen gnädigen Gott haben, so wir solches glauben.

Und werden verdammt die Biedertänfer und andere, fo lehren, daß wir ohne das leibliche Bort des Evangelii den heiligen Geift durch eigene Bereitung, Gedanken und Werf erlangen.

Beiter also lehrt dieser Artikel, wie Gott in uns jenen Glauben wirken wolle, und zwar wendet er sich hiermit nicht wieder gegen die katholischen Theologen, sondern nunmehr gegen Schwärmer eigener Art, bergleichen damals in Berbindung mit der Wiedertäuferei sich erhoben hatten.

Bas er meint, bas war auch icon in ber gangen Erffarung enthalten, die wir bem porigen Sauptartifel gu geben hatten. Der Glaube wird gewedt eben burch jenes Evangelium ober die frobe Botichaft und Darbietung ber Unade Gottes in Chrifto. Er wird gewedt im Innern eines Jeden, - in ben Bergen, die Gottes Bort innerlich trifft, bewegt und erschüttert, erleuchtet, aufrichtet und befeligt. Da foll Geber bei fich felbft bas Behen bes gottlichen Beiftes erfahren, fein inneres Beugnis bernehmen. Aber ber Glaube wird fo gewedt und ber Beift Bottes wirfiam, indem jenes Evangelium fo, wie es urfprünglich in Chrifti Bredigt, Leben und Leiben laut ber beil. Schrift fich geoffenbart bat, uns gegenübertritt, - inbem es Jebem vorgelegt und an sein Inneres herangebracht wird in ber lebendigen firchlichen Berfündigung, in Bredigt, Unterricht, Seelforge, brüberlicher driftlicher Bufprache jeber Urt. indem Jeder eben diefes Wort auch neu fich vergegen= wartigt in feinen Gebanten. Dazu wirfen, um den Glauben anguregen und zu ftarten, die Saframente, Taufe und Abendmahl mit, von benen die fpateren Artitel noch eigens reben merben.

Die Schwärmer bagegen achteten bieses Mittel bes Bortes, bessen Gott sich bedienen sollte, gering. Sie wollten, baß Gott ohne ein solches äußeres ober leibliches Mittel in ihrer Seele spräche, ihnen sich und seine Geheimnisse kund gäbe, mit ihnen gar eins würde. Und hierzu wollten sie gelangen und sich selbst ausschwingen burch allerhand geistliche Uebungen, besondere Andacht und reitung der Gedanken, Abkehr von allem, was endlich

und kreatürlich sei, Selbstabtötung u. s. w., — mit manchers lei selksamen Worten und Ausbrücken. Auch unter ihnen quälten Wanche sich elend ab mit solchem eigenen Treiben und Arbeiten, Andere blähten sich auf wie Heilige oder

Bropheten mit ihrer Runft und Erfenntnis.

Bornehmlich gegen sie also erklärt jetzt unser Artikel, daß Gott, um jenen Glauben zu erlangen, das Predigtamt eingesetzt habe. Und zwar meint er hier mit dem Predigtamt den ganzen Dienst an jenem Evangelium, er meint jene ganze Verkündigung und Uebung des Heilswortes, wie sie statt haben soll in der Kirche, in christlicher Gemeinschaft überhaupt, in Schule und Haus und bei jedem Einzelnen (von den bestimmten Personen, welche dieselbe als Kirchendiener öffentlich verwalten sollen, hatte das Bestenntnis erst im 14. Artikel zu reden). Dadurch als durch Mittel giebt Gott, wie es hier heißt, den heiligen Geist, welcher den Glauben, wo und wann er will, in denen

wirft, die eben jenes Evangelium boren.

Beigesett ift also bier noch, bag ber Beift ober Gott burch ben Geift jenen Glauben in ben Sorern wirfe mo und mann er wolle. Ueber biefe letten Borte hat die Ronfession und auch die Apologie nicht weiter sich erklart. Sie mahnen uns aber wieder an die freie Gnade Gottes, ber wir allein ju vertrauen haben und folgen follen. Sie bat ihre eigenen Ratichlüffe und verborgenen Bege auch bei jenem Birten. Bohl foll Gottes Bort zu aller Menichbeit ausgeben und nicht leer zu ihm gurudtommen, fondern er will, bag baburch allen Menschen geholfen werbe (Sef. 55, 11; 1. Tim. 2, 4). Aber, ohne baß wir die von Gott gelenften Umftande und Urfachen verftunden, bringt es bald ba, bald bort, bald langfamer, bald ichneller an bie Seelen und treibt fie gur Entscheidung. Der Wind, fagt Jesus, blaset wo er will (Joh. 3, 8). Da läßt sich namentlich auch Nichts erzwingen burch jene felbsterbachten llebungen, burch welche bie Schwärmer wunderbare Birtungen bes göttlichen Beiftes im ihrigen erzielen wollten. Bohl aber foll ein Jeber im Gebanten an bas Birten bes Geiftes ber Gnabe für fich felbft acht haben, bag er feinen Tag bes Beils, ba er Gottes Stimme bort, nicht verfäume (2. Cor. 6, 2; Hebr. 3, 7), und foll bei ben Anbern im Dienste bes Evangeliums vertrauen und warten, bis Gott auch ihre Stunde kommen lasse.

## Der G. Artifel. Vom neuen Gehorsam.

Auch wird gelehrt, daß solcher Glanbe gute Früchte und gute Werfe bringen soll, und daß man müsse gute Werfe thun, allerlei, so Gott geboten hat, um Gottes willen, doch nicht auf solche Werfe zu vertrauen, dadurch Gnade vor Gott zu verdienen. Denn wir empfahen Bergebung der Sünde und Gerechtigkeit durch den Glanben an Christum, wie Christus selbst spricht, Luk. 17: So ihr dies alles gethan habt, sollt ihr sprechen: wir sind unstücktige Anechte. Also sehren auch die Bäter. Denn Ambrosius spricht: Also ists beschlossen bei Gott, daß, wer an Christum glanbt, selig sei und nicht durch Werfe, sondern allein durch den Glauben ohne Berdienst Vergebung der Sünden habe.

So zeigt endlich bas Befenntnis noch eigens, wie es beim mahren Chriften mit ben Berten fich verhalte. führt aus, was wir ichon oben gur Erklarung bes 4. Artitels zu fagen hatten; fo wiederum benen gegenüber, welche ben Glauben gering ichatten und gar als faul ichalten und bagegen eigener Berbienfte fich rühmen wollten. Gott hat gute Werfe geboten, nämlich die, welche fein eigenes Wort bon uns forbert. Eben jener Glaube aber thut fie. bringt fie felbst hervor wie ber Baum feine Früchte. Und er thut fie um Gottes willen, nicht um bamit Gnabe vor Gott zu verdienen. Rach Jefu Bort Lut. 17, 10 muffen wir vielmehr, wenn wir Alles gethan haben, uns noch für unnüte Anechte bekennen. Und einen ber angesehenften Bater ber alten tatholischen Rirche felbft, ben für beilig verehrten Ambrofius († 397), führt unfer Bekenntnis bafür an, bag wir boch immer nur aus Glauben, ohne Berdienft, Bergebung haben. Es bleibt babei: Bergebung und Gerechtigfeit burch ben Glauben an Chriftus!

## Der 7. und 8. Artifel.

## Von der Kirche.

Artifel 7.

Es wird auch gelehret, daß alle Zeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller Glänbigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakra:

mente lant des Evangelit gereicht werden.

Denn dieses ist genng zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß da einträchtiglich nach reinem Berstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Worte gemäß gereicht werden. Und ist nicht not zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß allenthalben gleichförmige Ceremonien, von den Wenschen eingesetzt, gehalten werden, wie Paulus spricht Ephei. 4, 5. 6: Ein Leib, Ein Geist, wie ihr bernsen seid zu einerlei Hossung eures Berns, Ein Herr, Ein Glanbe, Eine Tause.

Alls unsere Reformatoren die evangelische Lehre zu verfündigen und Gemeinden und Obrigfeiten ihr guzufallen begannen, bilbete bie gange abendlanbische Chriftenheit und mit ihr bie beutiche Nation eine einzige, in festen Ordnungen zusammengeschloffene Rirche, die beffen gewiß mar, daß die Gottesverheißungen bis ans Beltende ihr und ihr allein gelten und baf Beil und Geligfeit nur in ihr gu finden fei. Go fleine fromme Gemeinschaften, wie die ber Balbenfer und bohmischen Brüder, die boch icon neben ibr bestanden, tamen für fie nicht in betracht: fie fab in ihnen nur verlorene Reger und Abtrunnige. Und gwar gehörten zu ienen Orbnungen por allem bie über bie gemeine Chriftenbeit gesetten Bischöfe, welche die rechtmäßigen Rachfolger ber Apostel feien. Es gehörten bagu bie Briefter, welche alle von ihnen burch Sandauflegung und Salbung geweiht und mit einer besonderen Gnade von Gott, einem besonderen "Charafter", ausgestattet sein mußten. Und über ben Brieftern und Bischöfen ftand ber Bapft in Rom, ber rechtmäßige Nachfolger bes Petrus, auf ben Christus seine Kirche gegründet habe, ja der Stellvertreter Christiselbst auf Erden. Der Papst hatte es zwar in jener Zeit noch nicht dazu gebracht, daß die ganze Kirche in ihm den "Unsehlbaren" anerkannte: daß ist erst 1870 vom Konzil zum Glaubenssat erhoben worden. Aber er selbst machte längst Anspruch darauf, ein sehr großer und mächtiger Teil des Lehrstandes und des Bolkes stimmte ihm zu, auf einem Konzil in Kom, achtzehn Jahre vor dem Augsburger Reichstag, war er gar als ein "zweiter Gott auf Erden" begrüßt worden; und daß, daß er ein von Gott eingesetzes und unentbehrliches Oberhaupt der Kirche sei, stand ieden-

falls für bie gange Rirche feft.

Ueber ber gemeinen Christenbeit maltete fo eine großartige und glangenbe Sierarchie, ein beilig Regiment. Gine höhere, beilige Geiftesgabe follte in jenen Bifchofen und Brieftern leben und fich burch jene Sandauflegung fortpflangen. Sie allein konnten Bottes heilige Gaben, Bergebung und Gnabe ben gemeinen Laien ausspenden. Sie herrichten über bieje mit beiligen Satungen, Die fie aufftellten, und ichloffen ihnen bas Simmelreich auf ober gu. Sie wollten auch barüber, mas in weltlichen Ordnungen, im Staat und Rechtswefen aut und Gottes Bille fei, bas höchfte Urteil haben, die höchfte Macht auch über die Staaten und Fürften. Sa nach bes Bapftes und feiner Theologen Meinung mußte von ber driftlichen Rirche, wie es in unserer Apologie ausgebrückt ift, gesagt werben: Die Rirche ift die oberfte Monarchie in ber gangen Belt, barin ber Bapft, als ihr Saupt, aller hohen und niederen Sachen und Sandel, weltlicher und geiftlicher, gang wie er will und bentt, mächtig ift, - barin er auch Macht bat, allerlei Gottesbienft aufzurichten und die heil. Schrift nach feinem Gefallen zu beuten und zu verfehren, - von welchem ber Raifer und alle Fürsten schuldig find ihre Krone zu empfangen als vom Statthalter Chrifti.

Die Protestanten nun waren von dieser Kirche feierlich ausgestoßen und verdammt. Bon bort her erging an fie die Frage: ob denn nun, wenn sie Recht hätten, es mit der großen, Einen, heiligen Kirche Christi ein Ende haben sollte? ober ob etwa sie, das kleine Häuflein, jett biese Kirche vorstellen wollten? wo benn auch vorher, wenn sie erst ben wahren Glauben aufgebracht hätten, die wahre Kirche durch die vielen Jahrhunderte hindurch geblieben wäre?

Neben und mit der Frage, wie wir vor Gott bestehen können, oder mit der Frage über die Gerechtigkeit vor Gott aus Glauben oder aus Werken, ist so die Frage über die Kirche Christi, ihr wahres Wesen und Bestand und die wirkliche Zugehörigkeit zu ihr, zum Hauptstreitpunkt geworden und auch für uns geblieben. Auch sie aber war von den evangelischen Lehrern längst schlicht und hell aus der Bibel oder dem Evangesium beantwortet. Und zwar hängt diese Antwort eben an der Antwort auf jene erste Hauptsrage. Es gilt von ihr, was wir Luther über jenen Artikel von der Rechtsertigung durch den Glauben an Christus sagen hörten: "auf demselben steht alles, das wir wider den Bapst sehren und seben."

Getroft lehrt da auch unfer Bekenntnis im 7. Artikel: "daß allezeit muffe Gine heilige driftliche Kirche fein und

bleiben."

Aber was ist diese Kirche, sie, welcher Zesus (Matth. 16, 18) verheißt, daß die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen sollen? Worin hat sie ihren wahren Bestand? Wer hat wirklich das Recht, ihr sich zuzuzählen, und wem darf man wirklich dieses Recht absprechen? Eben nach Jesu und seiner Apostel Wort und Sinn und nicht nach dem Dünkel späterer hoher Kirchenmänner wollten die Resormatoren hierüber geurteilt haben. Und dort sanden sie nichts von diesem römisch-katholischen Kirchentum und Kirchenregiment. Sie fanden nur die einsache Antwort, welche unser Artikel giedt: "die heilige cristliche Kirche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente (nämlich Taufe und Abendmahl) laut des Evangeliums gereicht werden."

Für die Evangelischen war hier wichtig, daß das griechische Wort des Neuen Testaments, für welches man "Kirche" zu setzen pslegt (das Wort ecclesia), nur erst einmal in echtem und klarem Deutsch wiedergegeben werbe. Denn "Kirche" ist, wie Luther erinnerte, ein undeutliches Fremdwort. Jenes Bort aber heißt, wie derselbe in seinem Großen Katechismus erklärt, auf recht deutsch und unsere Muttersprache einsach eine christliche Gemeinde oder Sammlung. So hat es Luther auch im Neuen Testament überall (3. B. Matth. 16 a. a. D.) für uns verdeutscht.

Gine driftliche Gemeinde aber ober Gemeinde Chrifti ift bie Sammlung aller berer, bie ihm zugehören und in ihm verbunden find als Glieder feines Leibes, wie Baulus fagt. Und fo nennt fie unfer Artitel eine Berfammlung ber · Gläubigen; benn ihrem Berrn und Beiland Chriftus und ihrem Gotte gehören die Chriften eben vermoge bes Glaubens zu und zwar vermoge besjenigen Glaubens, von bem bie vorangegangenen Urtifel gehandelt haben. 280 Diefer Glaube ift, wird Gottes und Chrifti Beift in ben Bergen lebendig. Wo biefer in ben Bergen lebt, ba find die Gläubigen auch in Liebe mit einander verbunden wie Glieber eines Leibes. So faat bas Apostelwort (Eph. 4. 4 f.) am Schluß unferes Artifels: "Gin Leib, Gin Geift, - Gin Berr, Gin Glaube." - Der lateinische Text unferes Befenntniffes, ber in Augsburg zugleich mit bem beutschen übergeben murbe, fagt bier ftatt "aller Gläubigen" "Gemeinde der Beiligen". Desgleichen fagt auch unfer beutscher Text im folgenden Artitel: "Berfammlung aller Gläubigen und Beiligen". Und mit beiben Borten ift ein und basfelbe gemeint. Unfer Befenntnis rebet nämlich fo von "Beiligen" mit bem Apostel Baulus. Der redet 3. B. feine Rorinther 1. Ror. 1, 2 als "Gemeinde Gottes" an und bezeichnet fofort eben biefe Gemeinde als "Geheiligte in Chrifto Jefu, berufene Beilige". Er meint bamit nicht etwa einen fonderlichen beiligen Stand in ber Gemeinde, ber bagu fo wie jene Briefter ber römisch-tatholischen Rirche geweiht mare, weiß auch überhaupt von einem folden Stande nichts. Er verfteht ebensowenig barunter folde Chriften, die etwa eine sonderliche eigene Bolltommenbeit über bie gewöhnlichen Chriften binaus, ober gar icon Sündlofigfeit erreicht hatten, weiß auch fonft nichts von einem folden Unterschied unter echten Chriften. Seilige

beißen ibm vielmehr alle mabren Chriften, weil Gott in feiner Gnabe fie angenommen, aus einer graen Belt beraus zu feiner Gemeinschaft, ja Rindicaft erhoben und alfo geweiht hat, und weil er fo mit feinem Beift auch innerlich trot aller Schmäche und Unreinheit, mit ber fie noch qu ringen haben, in ihnen waltet und fie in feiner Gemeinichaft erhalt. In biefem beiligen Stand aber fteben fie eben burch Glauben: Die rechten Gläubigen - Die rechten Beiligen. Much bie Borte bes "Glaubens", ben ber Ratechismus auslegt, pher bes fogenannten apostolischen Befenntniffes, lebrt Luthers Ratechismus biernach verfteben. Es beißt nämlich bort: "ich glaube eine beilige driftliche Rirche, bie Gemeine ber Beiligen"; ba follen biefe letten Borte eben bas erflaren, mas iene beilige drift= liche Rirche fei. Die Meinung und Summa babon ift, wie Luther fagt: ich glaube, bag ba fei ein beiliges Sauflein und Bemeinde auf Erben, eitler Beiliger, unter Ginem Saupte Chrifto, burch ben beiligen Beift gufammenberufen. in Ginem Glauben, Sinn und Berftand, mit mancherlei Gaben, boch einträchtig in ber Liebe. - Gine folche Rirche, eine folde Gemeinde ber Gläubigen alfo muß nach bem Befenntnis ber Brotestanten allerdings "allezeit bleiben": und blieb fie benn nicht auch bei ihnen, ja gerabe bei ihnen, trot aller papitlichen Bannflüche?

Mit dieser Erklärung von der Bersammlung oder Gemeinde der Gläubigen gehört indessen ganz unlösdar das Folgende zusammen: "bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden". Zum Bestand und Leben der Kirche oder Gemeinde gehört auch das Neußere, die Ausspendung dieser Gnadenmittel, die Predigt des Wortes, wie es ursprünglich in der heiligen Schrift, den höchsten äußeren Zeugnissen der göttlichen Offenbarung, für uns niedergelegt ist, und die Uedung von Tause und Abendmahl. Das ist nicht etwa ein Widerspruch gegen das innere, geistige Wesen der Gemeinde der Gläubigen, nicht eine Beeinträchtigung desselben. Jener Glaube selbst wird ja, wie schon unser 5. Artikel lehrte, vermöge dieser Mittel durch Gottes Geist innerlich gewirkt. Nur wo im Worte Gottes Gnaden-

botichaft und Gabe an die Geelen gebracht wird, tann ber Glaube und mit ihm ein neues, gottgefälliges, Gotte gebeiligtes Leben entstehen und machien. Und wiederum werben die Bergen, in welchen ber Beift Gottes und die Gottes- und Bruberliebe lebt, immerfort und immer neu bagu hingezogen, Gottes Wort zu hören und zu lefen, es auch ben andern mitzuteilen und im Gebrauche ber Gnabenmittel mit allen Brubern gemeinsam fich zu erbauen. Much biefes leußere alfo gehört jum Befen und Beftand ber Rirche: und behielt fie nun fo nicht ihren mahren Beftand bei ben Brotestanten, ja gerabe bei ihnen? Nichts aber fanden biefe bavon in Gottes Bort, bag Gott felbft auch jenen besonderen außeren Briefterftand mit Bischöfen und Bapften eingesett und an ihr Urteil und ihre Machtsprüche die Erffarung feines Bortes und Musfpendung feiner Seils= gabe gebunden hatte (mas fie von besonderen öffentlichen Dienern biefes Bortes und menschlichen Sirten ober Borftebern ber Gemeinde bielten, werben ber 14. u. 15, Artifel uns zeigen). Ferner lebrt gleich unfer nächfter Artitel, wie nun allerdings in einem außerlichen Gebrauch biefer Mittel, Teilnahme am außeren Gottesbienft, Unnahme äußerer, barauf bezüglicher menichlicher Ordnungen, ben wahrhaft Gläubigen ober Beiligen immer auch Ungläubige und Unheilige beigemengt find, bie man bann mit unter bem Namen ber Rirche ober Gemeinde Chrifti befaßt: aber ihren wahren Bestand und ficheren Fortbestand behalt biefe immer nur in ienen.

Mit ihrem Gebrauche der Gnadenmittel steht nun die Kirche oder Gemeinde, während sie in den gläubigen Christen selbst besteht, immer zugleich den einzelnen gegenüber. Durch Gottes Wort, in Unterricht, Erziehung, Predigt, Seelsorge, gewinnt sie namentlich die neuen Glieder dem Herrn und ihrer eigenen Gemeinschaft und pflegt sie darin. Katholische Christen reden oft gar schön von der Kirche, die ihre Mutter sei. Nun, im wahren Sinne machen eben die Evangelischen jene Gemeinde auch zu einer Mutter. Luther nennt sie im Großen Katechismus die Mutter, die einen jeglichen Christen zeuge. Aber sie zeugt und trägt sie, wie Luther saat, nur durch jenes Gotteswort, indem Gott selbst

dadurch die Herzen so anregt und erleuchtet, daß sie es im eigenen Innern erfassen und richtig aufnehmen. Sie ist nicht Herrin des Wortes, sondern nur Dienerin an ihm. Die Kraft, die da wirkt, ist Gottes und nicht der Menschen

ober eines besonderen Standes von Menichen.

Diese Kirche ober Gemeinde nennt so unser Artikel auch im Ganzen eine heilige, wie auch die Katholiken die Heiligkeit ihrer Kirche preisen. Den Evangelischen aber ist sie heilig eben in dem Sinne, daß sie aus solchen Gläubigen oder Heiligen besteht und daß ihr solche Heiligtümer, nämlich Gottes Wort und die heiligen Sakramente, wie von diesen Artikel 9, 10, 13 weiter lehrt, verliehen sind.

Daß sie eine wahrhaft katholische, d. h. nämlich eine wahrhaft allgemeine sei, hat unser Artikel, ebenso wie Luthers Katechismen es thun, schon mit dem Namen "christliche" ausgedrückt: eben alle wahre Christen, alle

Bläubige und Beilige umfaßt fie.

Mit bem Ginen Glauben, Ginen Bort, Ginen Geift ift endlich bie Rirche ober driftliche Gemeinde auch eine einige. Much dies will unfer Artifel aussprechen mit den Worten "Gine heilige driftliche Kirche"; fein lateinischer Text fagt ausbrudlich: "eine einzige". Bu ihrer "wahren Ginigfeit" aber ift, wie unser Artifel weiter fagt, eben nur eine ein= trächtige Verfündigung jenes Evangeliums und rechte Darreichung ber Sakramente nötig, - nicht etwa auch, daß ber Gottesbienft ober Dienft an Wort und Saframenten überall in gleiche äußere Formen gekleibet, bas Leben ber Gläubigen überall in gleiche außere Ordnungen gefaßt werbe, ober, wie unfer Artifel es ausdrückt: bag allent= halben gleichförmige Zeremonien, von Menichen eingefest, gehalten werben. Bon menschlichen Ordnungen, die man allerdings in der Kirche halten moge, die aber boch nicht jum Befen ber Rirche ober zu ber Seelen Seligfeit geboren und in benen fo auch feine Gleichformigfeit not thut, mirb ber 15. Artifel meiter reben.

So lehrten unsere Resormatoren auf Grund des göttlichen Wortes das Wesen und den wesentlichen Bestand der christlichen Kirche verstehen. So durften sie getrost sagen daß sie gerade in ihrer Gemeinschaft fortbestehe. bağ gerabe bie Protestanten trop aller papstlichen Er-

communifationen ibr jugeboren.

Man konnte noch fragen: ob denn jest sie, diese kleine Schaar, darauf Anspruch machen wollten, gar allein die Eine, allgemeine christliche Kirche zu bilden, oder wie sie denn etwa auch noch zusammen mit Christen der römischstatholischen Kirche, serner mit den katholischen Christen der vergangenen Jahrhunderte zu Einer Gemeinschaft versbunden zu sein meinten. Darauf geht unser Artikel, wie wir sehen, nicht näher ein. Wir werden nach den weiteren Aussagen des folgenden Artikels über die Kirche (unten S. 43) hierauf noch gemäß den Erklärungen der Reformatoren zurücksommen.

#### Urtifel 8.

Item, wiewohl die chriftliche Kirche eigentlich nichts anders ist, denn die Bersammlung aller Glänbigen und Heiligen, jedoch dieweil in diesem Leben viel salicher Christen und Heuchler sein, auch öffentliche Sünder unter den Frommen bleiben, so sind die Sakramente gleichwohl kräftig, obschon die Briester, dadurch sie gereicht werden, nicht fromm sind, wie denn Christus selbst anzeigt Matth. 23, 2: Auf dem Stuhle Wose sitzen die Pharisäer ze.

Derhalben werden die Donatiften und alle

andere berdammt, jo anders halten.

Der 8. Artifel spricht nun jenem eigentlichen Wesen ber Kirche gegenüber aus, daß, wie wir auch vorhin schon bemerkt haben, unter jenen Gläubigen oder Heiligen, deren Bersammlung die christliche Kirche "eigentlich" (ihrem eigentlichen Wesen und Begriffe nach) sei, doch in diesem irdischen Leben immer viele falsche Christen, Heuchler und auch öffentliche Sünder verbleiben. Sie nehmen teil auch am Gottesdienst. Ja sie mögen sich auch unter denjenigen sinden, welche die Kirche zum öffentlichen Dienst am Wort und den Sakramenten bestellt hat (wovon Art. 14 weiter redet), also unter den Geistlichen und Kastoren, wie wir sie zu nennen pslegen, unter den Priestern, wie sie unser Artisel noch mit dem katholischen Ausdrucke nennt.

Darüber, wie es mit folden Geiftlichen fich verhalte, erflart fich unfer Urtitel noch eigens. Gine alte Gefte nämlich (bie Donatiften), die auf die Beiligfeit ber Rirche und ihrer Glieber hoch bielt, meinte beshalb ben Gaframenten, wenn fie burch unbeilige, b. h. innerlich unreine Berjonen gefpendet murben, feine Rraft und Geltung bei= legen zu burfen; und eine gleiche Meinung hatte man etwa bei den Protestanten und ihrer Lehre von der Gemeinde ber Beiligen aramohnen mogen. Gie aber erfannten und lehrten, bag bie Geltung ber Saframente nicht in ber Bürbigfeit bes Dieners liege, ber fie austeile, fonbern in ber Stiftung und Berheißung bes Berrn, besgleichen bie Rraft bes Gotteswortes nicht im Diener, ber es bortrage, fonbern in feinem eigenen Inhalt und Beift. Satten fie boch auch im 7. Artitel nicht von ben menschlichen Dienern an ben Gnabenmitteln, fonbern nur bon biefen felbft gerebet. So erklären fie jest in Urt. 8 bie Saframente für

fraftig, ob auch die Briefter nicht fromm feien.

Em Allgemeinen erflären unfere Reformatoren und fo namentlich wieder Melanchthons Apologie von jener Mifchung ber Frommen und Gottlofen, bes Beigens und Untrauts, in Ginem Gemeinwesen noch weiter: Die Menge beuchlerischer, gottloser Christen ober bloker Namenchriften ftebe allerdings mit ben echten Chriften in ber außeren Gemeinschaft zusammen und nehme teil auch an benjenigen äußeren Studen und göttlichen Stiftungen, welche gum Wefen ber mahren Gemeinde geboren, nämlich an jener Bredigt bes Evangeliums, an Taufe und Abendmahl, am Gottesbienft, am außeren Befenntnis bes Glaubens: wir geben fo auch jener gangen Gemeinschaft famt ben innerlich undriftlichen Benoffen ben Ramen ber Rirche; fie gehören zu ihr, wie auch absterbenbe, ja auch schon abge= ftorbene und für einen Leib gefährliche und verberbliche Blieber boch noch jum Leibe gehören. Aber fie machen eben hiernach, mahrend fie in ber Rirche find, ben eigent= lichen Bestand ber Rirche boch nicht mit aus. Es bleibt vielmehr babei: "eigentlich", wie unfer Artitel fagt, ift bie driftliche Rirche bie Berfammlung ber Gläubigen ober Beiligen.

Diefe "eigentliche" Rirche hat man bann in ber evangelischen Lehre bie unfichtbare Rirche genannt, bas gesamte äußere Gemeinwesen, in welchem mit ihren Bliebern jene faliche Chriften verbunden find, die fichtbare Rirche. Richt als ob nach bem Ginne unferer Reformatoren die unfichtbare Rirche nicht auch vermöge ihres Wesens ichon etwas Sichtbares ober äußerlich Wahrnehmbares batte: gu ihrem inneren Leben felbit bebarf fie ja jenes außeren Bortes. ber Taufe, bes Abendmahls, und ihr inneres Leben foll auch in äußeren Früchten bes Glaubens und ber Liebe fich fundgeben. Aber welche unter ben Sorern jenes Evangeliums die mahrhaft Frommen und Gläubigen feien und bei wem die außeren Berke auch aus bem rechten Bergen tommen, bas läßt fich nicht mit ben Augen feben, nicht mit ben Ginnen greifen, meffen und feststellen. In biefem Sinne also bleibt bie Rirche unfichtbar, und bie Bewißbeit, daß fie bennoch ficher bestehe und bestehen werbe, ift Sache bes Glaubens ober Bertrauens zu Gott, ber auch im Berborgenen mit feinem Bort und Geifte wirft. Senes gange außere, fichtbare Gemeinwefen aber barf fich Bemeinde Chrifti nur nennen und auf Fortbeftand nur hoffen, weil es eben noch einen lebendigen Leib Chrifti in fich ichließt und von bem in ihm lebenben Beift auch im Gangen noch burchweht wird.

Nach dem Allen, was so unsere beiden Artikel von der Kirche bekennen und lehren wollten, kannten und hatten nun freisich die Evangelischen keine Kirche mehr von solcher äußerer und greifbarer Größe, Macht und Pracht, wie die Papstkirche, von der sie ausgeschlossen waren. Aber sie wußten, daß sie in derzenigen christlichen Kirche standen und blieben, die der Herr Christus selbst gestiftet hatte und die seine Apostel meinten, wenn sie von Kirche oder Gemeinde sprachen. Bas sie meinten, dünkte einem Luther auch einsach und klar genug; "es weiß," sagt er in den Schmalkalder Artikeln, "Gott Lob, ein Kind von sieden Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schässen, die ihres Hirche gewiß zu sein; aber, sagte Luther, die alte katholische Kirche bekennt ja selbst

im sogenannten apostolischen Glauben: "ich glaube eine heilige christliche Kirche," — ein Gegenstand des Glaubens also ist ihr diese.

In Diefer Gemeinde ber Gläubigen mußten endlich bie Evangelischen fich auch noch Gins mit ben Chriften aller Beiten und aller Lande, fo weit biefe irgend noch mit herzlichem Bertrauen an bem Ginen Berrn und Beiland hiengen, ihm fich ergaben und burch ihn allein felia werben wollten. Und fie glaubten und mußten: bas Evangelium ober Wort bom Seil, bas in ber Gemeinde rein gepredigt werden mußte, habe auch ba, wo es jest neben mancherlei argem Unverftand und Arrtum verfündigt und vernommen werbe, boch noch soviel von seiner ursprunglichen Reinheit und Rraft, bag es beilsbegierige Geelen zu Chriftus bingiebe und in ben Anfechtungen und ichweren innern Enticheibungen allein an Gottes Gnabe festhalten So fannten fie, bie bon ber romifch = fatholifchen Gemeinschaft ausgestoßen maren, eine wahrhaft tatholifche, allgemeine driftliche Rirche ober Gemeinde, welche fie mit ben unter iener Gemeinschaft lebenden und bennoch bem Beiland Chriftus getreuen Chriften gufamen umfaffe. Und fo wollten fie auch ein weites Berg und driftliche Bruberliebe für biefe alle bewahren, wollten auch mit ihnen, aus beren außerer firdlichen Gemeinschaft fie burch ben Bannfluch ausgestoßen waren, boch, fo viel an'ihnen war, alle mögliche driftliche Einigkeit im Leben und Streben fuchen und pflegen. Auf Gott aber pertrauten fie, bag er fie in ber mahrhaftigen, beiligen allgemeinen driftlichen Rirche werbe fest bestehen laffen, die nach jenen Worten Sefu bie Bforten ber Solle nicht übermältigen follen. Bir miffen, Gott hat fie bamit nicht zu Schanben werben laffen.

## Der 9. Artifel. Von der Taufe.

Bon der Taufe wird gelehret, daß fie nötig fei und daß dadurch Gnade angeboten werde, daß man auch die Kinder taufen foll, welche durch folche Taufe Gott überantwortet und gefällig werden.

#### Derhalben werden die Widertäufer verworfen, welche lehren, daß die Kindertaufe nicht recht fei.

Seiner Rirche hat ber Berr fein lebenbiges Wort und bie Saframente gegeben. Man pflegt biefe gufammen bie Gnabenmittel zu nennen, burch bie Bott mit feinem Beift in ihr und allen ihren Gliebern wirfen will. Borgugs= weise vom Wort hat ichon unser 5. Artifel gehandelt. Bas bon ben Satramenten im Bangen ju fagen ift, faßt unten ber 13. Artitel gufammen: fie, nämlich bie vom Berrn eingefetten äußeren Sandlungen ber Taufe und bes Abend= mable, find hiernach nicht bloß Reichen, an benen man bie Chriften erfenne, fonbern Beichen und Beugniffe bes gottlichen Billens gegen uns, nämlich eben besielben Gnabenund Liebeswillens, ber in Gottes Wort fich uns offenbart. Bie aber ber Berr nicht mit allgemeinen Lehren über bie beiben Saframente, Taufe und Abendmahl begonnen, fonbern bas eine und bas andere thatfachlich eingesett bat und barnach jest auch beibe gufammen uns betrachten lagt. fo handelt auch unfer Befenntnis erft vom einen und vom andern, und zwar zuerft von der Taufe, burch die wir in ben Stand ber nabe und bie Gemeinde Chrifti aufaenommen merben.

Auf die Lehre von der Taufe hatte indeffen der große Streit, in welchem die Brotestanten por Raifer und Reich ihr Befenntnis ablegen follten, feine besondere Begiebung, - hatten fie alfo bort auch nicht weiter einzugeben. So fagt benn ihr Befenntnis nur furz, bag bie Taufe not fei und burch fie Gnabe angeboten merbe. Bas fie für Gnabe meinten, hatten fie langft fonft ausgesprochen, - fo für Theologen und Laien insgemein in Luthers Ratechismen: auch in der Taufe ift die Darbietung der Gnade vor allem Darbietung ber Gunbenvergebung, und mit biefer foll bie Tötung bes fündhaften alten Menichen und die Auferstehung eines neuen Menichen in uns burch Gottes Unabe anheben, bamit folche Erneuerung bann burche gange Chriftenleben bindurch fortwähre und fortidreite. Daß fie übrigens. wie unfer Urtitel fagt, "not fei", war nicht fo gu berfteben, als ob Gläubige, Die ohne eigene Schuld ihrer ent= behren müßten, solcher Gnade nicht auch schon durch Gottes Wort teilhaftig werden könnten. Insbesondere lehrte Luther für Christenkinder, die der Tod ungetauft wegraffe, auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen. — Wohl wichen doch in der Frage darnach, wie die dort dargebotene Gnade unswirklich zu teil werde, die Resormatoren von ihren gewöhnlichen Gegnern ab. Denn auch hier sagten sie, der Glaube mache selig und nicht die äußere Handlung der Taufe für sich. Gestritten aber wurde hierüber bei der Lehre von den Sakramenten insgemein, und so kommt es

gur Sprache im 13. Artifel.

Dagegen war es für bie Protestanten vor Raiser und Reich fehr wichtig, baß fie bestimmte Stellung nahmen ben Bibertäufern gegenüber, welche beftigen Biberipruch gegen bas Taufen ber Rinder erhoben und hiermit zu jener Beit manderlei bojes, ichwärmerisches Treiben verbanden, auch ber öffentlichen und ftaatlichen Ordnung baburch gefährlich wurden. Auch hieruber genügte jedoch bor bem Reichstage bie furge, beftimmte Erflarung ber Brotestanten, baß auch fie, wie die gesamte bisherige Rirche, die Rinder getauft haben wollten und bie Bibertäufer verwärfen. Auf Die Gründe, welche fie ober die bisherigen Theologen diefen entgegenstellten, tam es bort nicht an. Und jene Erklärung fonnten fie ohne weiteres abgeben, benn gegen jene Bibertäuferei hatte gerade Luther von Anfang gelehrt und gefampft. Auch die Rinder alfo foll man taufen, indem fie baburch, wie unfer Befenntnis fagt, Gott überantwortet und gefällig werben.

Fragen wir doch näher noch nach jenen Gründen der Reformatoren, so verweisen sie sonst darauf, daß Christus ja gerade die Kindlein gesegnet und ihnen das Himmelzeich zugesagt habe, daß ferner Gott die Christenkinder schon um der Eltern und um der Gemeinde willen und auf deren gläubige Bitte hin in seinen Bund aufnehmen wolle, daß Gott, wenn ihm die Kindertause missällig wäre, auch nimmermehr die ganze bisherige Christenheit bei ihrem Gebrauch der Kindertause so hätte segnen können, wie er es offendar gethan. Dazu sehrte Luther, daß wir glauben dürsen, Gott werde bei der Tause auch schon gewisse Answeren, Gott werde bei der Tause auch schon gewisse Answeren,

fange eigenen Glaubens in ben Bergen ber Rleinen ermeden, bamit fie bie Gnabe aufnehmen, bie ihnen bort bargeboten merbe. Die Sauptfache übrigens fonnen mir auch ichon aus ienen Borten bes Befenntniffes entnehmen nicht barum banbelt fichs por allem bei Gottes Seilsmea und insbesondere bei ber Taufe, daß wir Etwas befennen ober leiften, fonbern barum, bag ber gnäbige Gott etwas an und thue, feine Onabe und barbiete, und gu Gegenftanben feines Bohlgefallens mache; fo lagt er auch icon bie Rinber feiner Gemeinde von ihr fich "überantworten", um fie angunehmen und in ihnen zu wirfen, ob bann auch bie Darbietung und Gabe erft fernerhin und allmählich von ben getauften Rindern felbft mit Bewußtsein und Willen ergriffen und in ihnen fruchtbar werben mag. Ueber die Aussagen unseres Befenntniffes und auch über die Erklärungen unferer Reformatoren find wir hiermit freilich icon binausgegangen.

# Der 10. Artifel. Vom heiligen Abendmahl.

Bom Abendmahl des Herrn wird also gelehrt, dass wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brotes und Weines im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgeteilt und genommen wird. Derhalben wird auch die Gegenzlehre verworsen.

lleber bas andere Saframent, bas vom Herrn gestistete Abendmahl, war längst zwischen Luther und den katholischen Lehrern heftig gestritten und den Protestanten von der andern Seite verderbliche Ketzerei vorgeworsen worden. Melanchthon hätte vor dem Reichstage wohl lieber von dem Zwiespalt geschwiegen, in der Hossinung, daß man sich gegenseitig vertragen und so die reinere evangelische Aussassischen doch Duldung im Reiche sinden möchte. Denn ausgesprochen hat er darüber in unserem Artikel, wie er ihn gesaßt hat, Nichts. Der Artikel redet vielmehr nur so von der Gegenwart des wahren Leibes

Christi, wie auch die Katholiken reden konnten, und verwirft dann eine Gegenlehre, welche diese Gegenwart des wahren Leides nicht gelten ließ, nämlich besonders die Lehre Zwinglis und anderer Schweizer. Aber der Artikel sprach auch in seinem Schweigen: er ließ weg, was die Katholiken durchaus weiter noch gelehrt haben wollten. Und Weiteres dringen dagegen auch noch spätere Artikel. Um das Bekenntnis zu verstehen, müssen wir auch hierauf achten.

Refus gab einft feinen Jungern bas Brot und fprach: Nehmet bin und effet, bas ift mein Leib, ber für euch gebrochen wird; ähnlich beim Relche. Da erfand die Beisbeit fatholischer Theologen: weil er fage "bas ift mein Leib", fonne basienige, mas er gab, gar nicht mehr Brot fein, fonbern bas Brot und ber Bein fei gang in ben Leib und bas Blut verwandelt, es fei von ihm nur noch Die außere Geftalt. Gefdmad. Geruch ba: und biefe Berwandlung (Transsubstantition) sei ein großes Bunber, bas ber Briefter im Saframent verrichte, indem er bas Brot und ben Bein weibe. Siergegen ertlarte Luther: Diefe Lehre von der Verwandlung sei ein eitler, ichlechter, menschlicher Fund; nach Sefu Bufage haben wir einfach zu glauben, bag er, indem er bas wirkliche Brot und ben wirflichen Wein im Abendmahl austeilen laffe, ben Abend= mablegaften feinen eigenen, für fie babingegebenen Leib und fein zu ihrer Berfohnung vergoffenes Blut mahrhaftig zum Genuß barreiche. Und von jener Berwandlung burch ben Briefter ober bavon, daß unter ber Geftalt bes Brotes boch fein Brot mehr ba fei, will fo auch unfer Artifel Nichts wiffen.

Weiter soll nach katholischer Lehre und Satung bieser Leib Christi, der aus dem Brote geworden ist, vor allem Gotte zum Opfer vom Priester dargebracht werden; denn hier müsse das blutige Versöhnungsopser, das Christus einst am Kreuze dargebracht, fort und sort unblutig wiederholt werden, damit es in Kraft bleibe und seine Früchte den Lebendigen und Toten zu gute kommen. So opsert der Priester im katholischen Meßgottesdienste; "wir," sagt er dort zu Gott, "bringen deiner Maiestät dies heilige.

unbefledte Opfer bar." Und er barf beffen fich rubmen als feines höchften Umtes, um beft willen er eben Briefter beifit. Dagegen erffarten bie Reformatoren: jene Borte bes herrn und das gange Reue Testament fagen und wiffen hiervon aar Nichts: Chriftus habe vielmehr ein für allemal fich felbit für uns geopfert am Altar bes Rreuges (Sebr. 9, 28; 10, 14); er trete jest in feiner Erhöhung fort und fort priefterlich por Gott für uns ein (Rom. 8, 34; Sebr. 7, 25) und wolle uns biefer Berfohnung fort und fort im Abendmahl genießen laffen, eben indem er ju uns hier fpreche: "Nehmet hin und effet." Unfer Artifel ichweigt auch hiervon. In ihrem zweiten Sauptteile aber, ber von ben Misbräuchen bandelt, befennt und rechtfertigt unfere Confession, bag bas Dekopfer als Misbrauch von ben Brotestanten abgeftellt fei, und Luther fagt von ber Deffe in feinen Schmalfalber Artifeln, bak fie "über und por allen andern papitlichen Abgöttereien die höchite und ichonite gewesen ift."

Gemeinbegliebern feinen Leib in Brot und Bein barreicht, fragen bie Reformatoren aufs ernftlichfte barnach, mas benn nun "Rraft und Rut" biefes Saframentes fei und wer biefe Rraft und biefen Rugen mabrhaft zu genießen befomme. Sa bas, fagt Luther im Groken Ratechismus, fei bas Rötigste, bag wir wiffen, mas wir bort, im Abendmablsbrot und in dem drin dargebotenen Leibe Chrifti, fuchen und holen follen. Auf folden Rugen und hiemit auf ben eigentlichen 3med bes Saframentes fommt fo auch unfer Bekenntnis nachber, im 13. Artifel, noch eigens zu reben, nämlich mit Bezug auf beibe Saframente, Taufe und Abendmahl, zusammen. Und auf die Frage, was benn folch Effen und Trinfen bes Leibes und Blutes Chrifti nube, antwortet ber Rleine Ratechismus furg und aut: "bas zeigen uns biefe Borte: für euch gegeben und vergoffen gur Bergebung ber Gunben; nämlich bag uns

im Saframent Bergebung der Sünden, Leben und Seligkeit durch solche Worte gegeben wird; denn wo Bergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit." Die Worte des Herrn sagen uns, wie der Große Katechismus weiter

Beim Abendmahl felbit endlich, wo Chriftus ben

ausführt, die Bergebung ju; und ein gewiß Bfand bafür giebt er uns hier im Gffen feines Leibes, - bes Leibes, ben er einft eben gur Bergebung unfrer Gunden babingegeben hat und mit bem er nun gur Rechten Gottes erhöht ift. Beiter aber fragt fich noch, wer folden Ruben, nämlich Bergebung und Leben, wirklich zu genießen betomme. Und barauf find unfere Reformatoren, wie wir auch im 13. Artifel wieder hören, ftets fest bei ber Untwort geblieben: im Saframent und überall nur ber Glaube. ber bes Beren Rujage mit ihrem Bfande berglich erfaßt und auf fie vertraut. Gben gu foldem Glauben will er auch burch Satrament uns noch gang besonders anregen, in ihm uns ftarfen. - Dagegen wollten wiederum Die Ratholifen von foldem unerläßlichen und foldem feliamachenben Glauben auch beim Abendmahl Richts miffen. Sie redeten nur unbestimmt von einer Mehrung ber Gnade und einem Erlag leichterer Bergeben burchs Saframent. Und fie wollten, daß diefer Rugen besfelben auch ohne folden Glauben ben Abendmahlsgäften ichon eben wegen ihres Thung, b. h. ihrer ordentlichen Teilnahme an ber außeren Sandlung, zu teil werbe.

Rugleich mogen wir bier bei ben Musfagen barüber, welchen Ruten ber Glaube vom Abendmahl habe, noch einmal jener Lehre Zwinglis und weiter auch ber fpateren "Reformierten" gebenten. Für Zwingli alfo gelten porjugsweise die Schlugworte unseres Artifels von ber Gegenlehre, die verworfen werde, und wohl besonders ihm bann auch die Erflärung bes porbin ichon angeführten 13. Artitels über die Saframente überhaupt, baß fie nicht bloge Beichen feien, an benen man die Chriften erfenne. Schon er hatte indeffen boch mit Luther bahin fich geeinigt, daß beim Abendmahl "bie geiftliche Niegung bes Leibes und Blutes" b. h. jene gläubige innere Aufnahme bes eigentlichen Abendmahlsichates, "einem jedem Chriften vornehmlich von Roten fei". Dit allem Rachbrud bat bann fpater ber größte Lehrer ber Reformierten, Calvin, bas gur Sauptfache im Saframente gemacht, bag wir bort ben gangen Schatz ber Wohlthaten Chrifti, ja ihn felbst geiftig empfangen und im Glauben aufnehmen follen. Es blieb

freilich auch bann noch eine Begenlehre und ein Amiefpalt zwifden Lutheranern und Reformierten. Denn für biefe wird ber Leib Chrifti boch immer nicht in bem Sinne bort gegenwärtig, bag ber wirfliche Leib von allen Abendmahlsgäften, wenn auch von ben unwürdigen und ungläubigen nur mit bem Munde, genoffen murbe. fonbern er wird nur bargeboten gu einem geiftlichen Benuß im Glauben und wird jo genoffen allein bon ben Gläubigen; mas alle bie Gafte ohne Unterschied im Abendmabl als Beichen und Bfand empfangen, ift bas bloge Brod, ber bloge Bein. Siegegen beftand Buther und bas lutherifche Befenntnis barauf, bag als bas fichere vom herrn felbit bargebotene Bfand ber Bergebung bort alle Bafte feinen wirklichen Leib empfangen, bie gläubigen mit ber vollen Frucht seines Todes und gur vollen Teilnahme an ihm und feinem Seil, die ungläubigen und unwürdigen freilich nur mit bem Munbe und ihnen felbft zum Berichte. Denn alfo, fagt Buther, muffe man beim einfachen Borte ber hohen Bufage berbleiben, bie ber herr bort an alle Gafte gerichtet: "Effet - bas ift mein Leib."

Die Katholiken aber, mit denen unsere Artikel, wenn irgend möglich, noch einen dulbsamen Frieden suchte, wiesen jeden solchen Versuch der protestantischen Keperei ab. Frevel war und blieb ihnen namentlich jeder Widerspruch derselben gegen ihre Wesse und ihr Priestertum.

# Der 11. u. 12. Artifel. Von der Beichte und Bufie.

Artifel 11.

Bon der Beichte wird also gelehret, dasz man in der Kirchen privatam absolutionem erhalten und nicht fallen lassen soll, wiewohl in der Beicht nicht not ist alle Missethaten und Sünden zu erzählen, dieweil doch solches nicht möglich ist. Psalm 19, 13: Wer kennt die Missethat?

#### Artifel 12.

Bon der Busse wird gelehret, daß diejenigen, fo nach der Tanje gefündigt haben, zu aller Zeit,

jo sie zur Buße tommen, mögen Vergebung der Sünden erlangen, und ihnen die Absolution von der Kirche nicht soll geweigert werden. Und ist wahre rechte Buße eigentlich Ren und Leid oder Schrecken haben über die Sünde, und doch daneben glauben an das Evangelium und Absolution, daß die Sünde vergeben und durch Christum Gnad erwoben sei, welcher Glaube wiederzum das Herz tröstet und zufrieden macht. Darnach soll auch Besserung folgen, und daß man von Sünden lasse; denn dies sollen die Früchte der Buße sein, wie Johannes spricht: Matth. 3, 8: Wirket rechtschassen.

Sie werden berworfen die, fo lehren, daß dieienigen, fo einst find fromm worden, nicht

wieder fallen mogen.

Dagegen werden auch berdammt die Novatiani, welche die Absolution denen, jo nach der Taufe

gefündigt hatten, weigerten.

Auch werden die berworfen, jo nicht lehren, daß man durch Glauben Bergebung der Sünden erlange, jondern durch unfere Genugthun.

MI Mrtifel 9 und 10 reben von ben Saframenten, von Taufe und Abendmahl; von beiben zusammen, nämlich ihrem 8med und rechten Gebrauch, bann noch weiter ber 13. Artifel. Dagwischen fteht nun im 11. und 12. Artifel eine Erflärung über Beichte und Buge, nämlich, wie wir feben werben, über eine Buge, mit ber auch Beichte verbunden ift. Unfer Befenntnis handelt barin wieber, wie icon im 4. bis 6. Urtifel, von ber Bergebung ber Gunden burch ben Glauben und nicht burch eigene Berte und von ben auten Früchten, bie baraus erwachsen follen, nur rebet es jest naber noch von ber Bergebung für Diejenigen Chriften, "jo nach der Taufe gefündigt haben." Wie fommt biefe Ertlärung hierher zu fteben? Die Broteftanten würden ihr ichwerlich von fich aus biefe Stelle angewiesen haben. Es geichah aber beshalb, weil die Ratholiten für fchwere Sunden, die ein Chrift nach der Taufe begehe, ein besonderes weiteres Saframent, bas jogenannte Bugfaframent mit ber Ohrenbeichte, aufgestellt hatten und folden Chriften einen anderen Weg gur Bergebung und Seligfeit wiesen als benjenigen, ben bie noch ungetauften eben vermöge ber Taufe noch geben burften. Dagegen lehrt unfer Befenntnis auch für fie eine Bufe, bei ber bas Evangelium Bahrheit bleibt: "aus Gnaden feid ihr felia burch ben Glauben."

In ber alten Rirche hatten einft unevangelische Giferer (nämlich bie im Artifel genannten Novationer) geforbert, bag bie Rirche ben getauften Chriften fur gewiffe grobe Gunden gar feine Bergebung ober Abfolution mehr gemähren follte. Das verwarf nun bie fatholiiche Rirche, wie auch unfer Urtifel es thut. Gie aber wollte mit biefen Gunben in eigener Beife berfahren haben Für Diejenigen nämlich, welche erft getauft wurden, gab fie zu: ihnen vergebe Gottes Gnabe in ber Taufe alle bisherigen Gunben, ohne bag fie erft noch mit eigenen Werfen etwas bagu thun mußten, auch ohne bag fie etwa porber einem Briefter alle ihre einzelnen Gunben mußten gebeichtet haben. Der Beg bagegen, welchen bie fatholifche Rirche für die Undern in ausgedachter Lehre und ftrenger Satung feftgeftellt bat, ift biefer:

Fürs erfte foll ein folcher Gunber innerlich gerfnirscht fein über jene Gunben. Doch genügt, wie es beißt, auch icon ein gewiffer Unfang ber Berkniridung ober Reue, nämlich ein Seelenschmerz, ber nicht aus ber rechten Liebe zu Gott und zum Guten, fonbern ichon aus Angit vor der Solle, oder überhaupt aus Furcht vor ben bofen Folgen ber Gunde hervorgebe; benn mas bier an guten Regungen fehlte, werbe ichon bie Rirche mit ihrem Thun erfeten. Bon einem herglichen Bertrauen, bas ber Reuige zu Gottes Liebe und Gnabe haben muffe,

war dabei überhaupt nicht die Rede.

Fürs zweite foll ber in fo weit reuige Chrift wenigstens alle feine ichwereren Gunben im Gingelnen, fo weit er fie fich irgend noch ins Bedachtnis zu rufen vermag, einem Briefter bekennen. Diefer prüft wie ein von Gott bestellter Richter feine Gunben und feine Reue und fpricht barnach bie Absolution über ihn aus ober verweigert fie; mas nicht gehörig gebeichtet ift, bleibt unvergeben und bringt ewige und zeitliche Strafe mit fich. - Ueber bas Rirchengeset, welches bie Borichriften für biefe Beichte aab, ruft Melanchthon in ber Apologie aus: Die Chriftenheit von gang Europa weiß, wie viel Sammer und Umftridung baburch über bie Bewiffen gebracht worben ift, und noch mehr Schaben baben bagu bie Musleger bes Befetes angestiftet, inbem fie vollends alle bie einzelnen Umftanbe, auf die es bei ben Gunben anfomme, aufammenlesen; ach, wer fann merten wie oft er feble? babei begieben fich ihre langen Gunbenregifter gum großen Teil auf Gebote, die in Bahrheit boch nur Menichenfagungen find! Go, fagt Delanchthon weiter, beinigen fie bie guten Seelen, - Die frechen und leichtfertigen bagegen machen fich aus ihren Schredmitteln gar nichts. Und Buther bemerft von ben Leichtfertigen, ju benen mohl bie Mehrzahl ber Beichtenben gehört habe: fo ein armer Sunder mit feiner Unfangereue habe beim Bebanten an bie zu beichtende Luft, die er genoffen, ober die Rache, bie er glüdlich verübt habe, wohl lieber gelacht als geweint.

Auf die Absolution endlich, welche einem auf folche Beichte bin erteilt wird, folgte für ben Gunber erft noch als brittes die eigene Sauptleiftung. Denn von jener Bergebung burch ben Briefter beift's nun gwar, fie mache ihn los von ber Schuld und ewigen Strafe, iene Gunben bringen ihn baber nicht mehr in bie Solle. Aber bas ift nicht volle mahrhafte Bergebung; fonbern nun beißts zugleich, ftatt ber emigen Strafe muffe Gottes Berechtigfeit boch noch anhaltenbe zeitliche Strafen über uns verhängen, und biefer gottlichen Gerechtigfeit muffen wir mit eigenen Leiftungen genug thun, und bie Leiftungen, bie hierfür erforberlich feien, habe ber Briefter gleich bei ber Absolution uns aufzuerlegen. Alles, wofür man nicht in biefem Leben fo nach bem Geheiß bes Priefters genug gethan hat, muß bie Seele noch vollftanbig abbugen in ben Qualen bes Fegfeuers: babin tommen auf fo lange die Chriften, welche die fogenannte 216=

folution empfangen haben, mahrend die nicht absolvirten und Die bartnädigen Reber und Richtdriften auf immer gur Solle fabren. Und zwar follen die Genugthuungen oder 216bugungen in gang besonders frommen Leiftungen befteben, bie man fonft Gotte nicht ichulbig mare: fo in Faften, im Berfagen vieler und fonderlicher Bebete, im Beten bes Rosenfranges, in Ballfahrten, u. f. w. Solches wird gelehrt und auferlegt wie fraft fefter gottlicher Bollmacht und Satung. Und boch mar zugleich ein Mittel erbacht, bas die Laft leicht genug macht und zugleich ber Rirche Bewinn bringt. Das ift ber Ablag, welchen Die Rirche austeilt: fie erläßt nämlich jene ichwereren, läftigeren Auflagen für eine leichtere Leiftung und zwar zumeift für bestimmte Summen Belbes, um die ein Ablagbrief gu faufen ift. Sa ums Gelb, bas Lebenbe an bie Rirche gablen, werben auch abgeschiebene Seelen aus jenem Reafeuer frei. Der Sandel mit foldem Ablaß hat befanntlich Luther zuerft in ben Rampf mit bem Bapft, ber diefen ausbieten läßt, hineingetrieben.

Für leichtfertige Sünder war ber Beg, ben fie bei biefer Buße zu machen hatten, mabrlich leicht genug geworben: ein Berfagen gemiffer Gunden ins Dhr bes Briefters mit bem Ausbrud einer Reue, in ber einem nur weniaftens die argen und unangenehmen Folgen ber Sunde leid find, bann beim Empfang ber Abfolution die Unterwerfung unter vielleicht lange und läftige Uebungen, bie übrigens nach bem Urteil unfer Reformatoren oft nur "findifche und narrifche Werte" find, und fofort auch ein Lostauf hievon, von ben göttlichen Strafen und vom Fegfeuer, um einiges Beld. Dagegen mahrte für die gewiffenhaften, angftlichen Geelen, für welche bie Reformatoren besonders besorgt maren, die Marter fort. Denn wie follten fie beffen gewiß werben, bag ber göttlichen Gerechtigfeit, Die nun einmal Strafen forbere, ihre Abbugung durch jene Werte ober gar burch jenes Gelb wirklich genüge? Sie mußten recht erfahren, mas die tatholischen Rirchenlehrer felbit von diefer Bufe nach ber Taufe fagten: für bie ber Taufgnabe verluftigen Gunder fei die Buge nur wie ein Brett, auf bem bie Schiffbrüchigen sich retten müßten. Die Kirche selbst freilich hatte in diesem sogenannten Sakrament ein unschätzbares Machtmittel und zugleich eine reiche Geldquelle. Unsere Reformatoren sagten hierzu, wie wir in der Apologie lesen: "Das sind eitel erträumete, erdichtete Lehren und

Borte, ohne allen Grund ber Schrift."

Der Weg auf welchen sie bagegen fort und fort wiesen, ist der Eine Weg der Liebe und Gnade Gottes zu welcher der tief im Gewissen getrossen und keiner eigenen Genugthuung fähige Sünder im Glauben ans göttliche Gnadenwort auch jetzt noch sliehen darf. Es ist derselbe Weg, den wir schon in der Tause gegangen sind. Das Thor der Gnade, das uns Gott in der Tause geöffnet hat, hält er gerade auf Grund des Tausbundes dem bußfertigen Glauben auch fernerhin offen. Gegen jenes schlimme Wort vom Brett des Schiffbrüchigen sagt Luther im großen Katechismus: "Das Schiff zerbricht nicht, weil

es Gottes Ordnung und nicht unfer Ding ift".

Gerade bie Brotestanten wollten mit ber Gunbe auch bei ben Getauften tein leichtes Spiel treiben, sonbern biefen bie ichwere Schuld porhalten und fie gur rechten Bufe rufen, zu ber Refus (Matth. 4, 17) gerufen hat, nämlich zur mahren inneren Umfehr. Bollends verwarfen fie, wie es unfer 12. Artitel thut, eine Meinung, welche Schwärmer aufgebracht hatten, als ob die einmal fromm geworbenen ober wiebergeborenen Chriften gar in Gunben nicht mehr fallen könnten. So fagt nun unfer Artikel von biefer Buge fürs erfte, bag fie fei "Reue, Leib ober Schredenhaben über bie Gunbe." Bas mir icon bei ber Erklärung bes 4. Artifels vernahmen, daß die Gunder überhaupt erft Angft im Gewiffen fühlen muffen, bas gilt namentlich von benen, bie in Gunben, ja gar in bewußte, ichwere Gunben fallen, nachbem fie ichon Gottes Gnabe empfangen und genoffen baben. Gott läßt fie, wie die Apologie weiter erklärt, feinen Ernft und Born fühlen und fie muffen ihm Recht geben, bag er mit Jug und Recht gurne und bag fie burch ihr eigen Berdienft nimmermehr mit ihm verfohnt werben fönnten.

Auch diese Schrecken aber sinds nicht, wodurch man Bergebung erlangt, sie könnten nie groß genug hierzu sein, nie Gottes Gerechtigkeit genug thun. Sondern nun heißts weiter in unserem 12. Urtikel: wahre Buße ist, daß man dabei glaube ans Evangelium. Das ist wieder eben der Glaube, von dem der 4. Urtikel lehrte, — der Glaube an Gottes frohe Zusage, daß er aus Gnaden um Christi willen uns vergebe. Und eben daburch, daß er in seinem Wort diese Zusage an uns ergehen läßt, will Gott, wie wir schon im 5. Urtikel hörten, solchen Glauben in den Herzen erwecken, die er durch sein

richtendes Wort erschüttert.

Ber in foldem Glauben ober herzlichen Bertrauen bas Wort ber Gnabe und Bergebung aufs neue erfaßt. bem ift bann auch wirklich wieder vergeben, und zwar voll und gang vergeben; bas Berg wird bem Gunber fo wieberum "getroftet und gufrieden gemacht". Go aber wird im getröfteten Bergen auch wiederum, wie wir beim 4. und 6. Urtifel vernahmen, ber Beift von oben lebendig, ber gum Guten und zum Rampf wider bas Bofe treibt und Rraft giebt. Und fo rebet benn unfer Artifel noch weiter von ber Befferung und Abtehr von ber Gunde, Die bann folgen foll: wie unfer Befenntnis icon im 6. Artifel vom rechten Glauben überhaupt gesagt hat, baß er gute Früchte und gute Werke bringen folle. Die Apologie erflart bazu auch jest wieber: jener Glaube muffe mahrhaftig von felbft folche Früchte tragen; bas aus bem Gunbenjammer aufgerichtete Berg tonne ja nicht mehr bie Bolluft ber Belt fuchen, es fonne nicht anders als Gott bantbar fein und ihn und feine Gebote achten und lieben; nicht etwa icon iene Schreden bes Gemiffens machen es, bag man fich wirklich beffere und vom Sundigen ablaffe, mohl aber ber Glaube, ber barauf bin Gnabe von Gott empfangen hat. Unfer Artifel felbit aber fagt, wie auch icon Urtifel 6, baß bie Befferung folgen folle und man von Sünden laffen folle: er will zugleich lehren und mahnen, baß bies nun auch ernfter Bille und Forberung bes Bottes fei, ber fo bergiebt und aufrichtet, und ernfte Bflicht beffen, ber folder Gnabe genießen barf. Dimmer-

mehr bagegen find bieje "rechtschaffenen Früchte ber Buge". wie icon ber Bufprediger Johannes Matth. 3. 8 fie forberte, "Genugthuungen", mit benen wir nach jener fatholifden Lebre erft Straferlaß bei Gott und verdienen mußten: Früchte find fie vielmehr bes Glaubens, bem Schuld und Strafen erlaffent find; barf biefer Glaube boch auch in allem Uebel, bas ihn noch trifft, nicht mehr Bestrafung burch ben Richter, sonbern nur noch väterliche Rucht und beilfame Aranei feben. Und nicht in abfonderlichen Leiftungen und llebungen besteben bie Früchte. fondern einfach in treuem Erfüllen ber göttlichen Gebote. - Rie hören wir unfern magvollen, gemiffenhaften De= landthon erregter reben als in feiner Apologie, wo er bie "Genugthuungen" ber tatholifchen Schultheologen und bie Deutung hierauf, welche fie jenen biblifchen "Früchten ber Bufe" gaben, besprechen mußte: Giel feien fie mit ibrer Beweistunft! frevelhafte Betrüger, welche Gottes Bort nach ihren eigenen Träumen verdreben!

Bon einer Absolution und Beichte aber, welche für die einzelnen, von Schuld gedrückten Christen fortbestehen möge, redet nun doch auch unser Bekenntnis, und zwar schon im 11. Artikel. Sie muß verstanden werden nach dem, was Artikel 12 über die Buße und sagt. Denn eben zu dieser gehört sie (Melanchthon hat auch Art. 11 später hinter Art. 12 gestellt). Und ebenso wie diese hat nun auch sie einen gar andern Sinn in unserem Bekenntnis, einen andern in der katholischen Lehre und Sakung.

Bergebung also soll der bußfertige Christ empfangen, indem er ans Evangelium und seine Zusage der Bergebung glaubt. Bergebung nun wird ihm, wie unsere Resormatoren weiter erklären, schon im Evangelium überhaupt dargeboten, wo irgend dieses recht gepredigt und ausgespendet wird. Denn die frohe Botschafe will für den Sünder immer vor Allem Botschaft der Bergebung sein. Jede Predigt des Evangeliums bietet so auch Absolution in diesem weiteren Sinne dar, wonach sie nichts anderes als eben Bergebung bedeutet. Und überall, wo einer die Botschaft gläubig aufnimmt, hat er auch schon Bergebung oder Absolution. Wie aber Gottes Zusage

an jeden Einzelnen fich wenden will, damit er fie mit reuigem und gläubigem Berlangen gufnehme, fo barf und foll fle nun auch eigens jebem Ginzelnen, ber fold Berlangen begt und ausspricht, in ber Rirche Chrifti gugeiprochen werben, und jeber Gingelne, ber bas Beburfnis fühlt, barf und foll barum auch eigens für fich nachfuchen. Er fann fie bann, wie Luther fagt, mobl noch beffer erfaffen als in ber allgemeinen Bredigt, wo fie leicht über Die einzelnen Röpfe megfliegt. In Diefem Sinn haben, wie unfer 11. Artifel lebrt, auch unfere Reformatoren die Brivatabsolution, b. h. eben biefe Rusprache ber Bergebung an ben einzelnen troftbedürftigen Chriften, in ber Rirche erhalten wollen. Wer aber diefer Absolution begebrt, ber foll auch eigens barum nachfuchen, indem er eben als Sunder fich bekennt. Auch foll badurch bem Ungefochtenen und bem Geiftlichen ober Diener bes göttlichen Bortes, an ben er fich wendet, je nach Bebarf Gelegenheit werden zu weiterer besonderer feelforgerlicher Befprechung und Berathung. In Diefem Ginne liegen unsere Reformatoren jener Brivatabsolution auch noch eine Beichte ober ein Bekenntnis ber Gunde por bem Geiftlichen vorangeben. Gine Unweifung bagu bat 3. B. Luther feinem fleinen Ratechismus beigegeben: ber Beichtenbe spricht aus, wie er por Gottes Geboten gar mancher llebertretungen im Allgemeinen und in feinem besonderen Stand und Beruf fich ichulbig fühle; er ipricht ferner feinen Glauben aus, bag die Bergebung, die ber Geiftliche ihm zuzusprechen habe, Gottes Bergebung, fei: und barauf erteilt ihm biefer bie Bergebung mit ben Worten: "Bie bu glaubft, fo gefchehe bir." Befonders follten bierburch bie Abendmablagafte porber noch fich porbereiten in Gelbitprüfung und Stärfung ihres Glaubens.

Nimmermehr aber sollte daraus wieder eine Notwendigkeit oder ein Zwang gemacht werden. Nicht bloß in solcher Brivatabsolution, sondern aus jeder Verkündigung des Evangeliums und jeder eigenen Vetrachtung desselben kann ja der Gläubige sich Absolution holen. So bemerkt auch Luther von der Beichte vor dem Abendmahl, daß er selbst sie bin und wieder unterlasse, damit er sich nicht eine nötige Gewohnheit im Gewiffen baraus mache. Der Geiftliche erteilt ferner jene Absolution nicht wie ein Richter, fondern wie ein orbentlich bestellter Diener bes göttlichen Wortes, bas boch auch ohne ihn die Angefochtenen aufrichten und felig machen tann. Und feines= wegs ift bas Aufzählen ber einzelnen Gunben vor ihm bazu erforberlich, bag er die volle Bergebung zusprechen bürfte ober follte.

Much den Namen "Bugiakrament" haben die Refor= matoren anfänglich noch bin und wieder auf diefe befonbere Sandlung ber Absolution nebft Beichte angewandt. Mit Recht aber haben fie bann ben Namen Saframent, ber eine vom Berrn eingesette finnbilbliche, gnabenbringenbe Sandlung bezeichnen follte, gang auf Taufe und Abend= mabl beschränft. Denn bei ber Absolution fehlt ja bas Sinnbild ober Zeichen; in ihr wird nur bas Beilswort ben Gingelnen für fich zugesprochen; fie gehört fo gur Aussbendung bes Wortes überhaupt.

Mit ber Zeit ift unfere Kirche hernach bavon abgestanden, aus Beichte und Absolution ber Ginzelnen nach Urtitel 11 eine regelmäßige Ordnung zu machen. Ihrer bedurfte fo boch nicht jeder Einzelne neben bem Beilswort überhaupt und bem beiligen Abendmahle. Undererfeits wurde baraus leicht für leichtfertige Chriften wieber eine bloge Form und Formel, fo bag gerade gemiffenhafte Geiftliche barüber fehr bebenklich wurden. Dagegen verbreitete fich jett die bei uns por bem Abendmahl übliche allgemeine Beichte und Absolution, die auch schon Luther und Melanchthon neben ber Berfündigung bes Seilswortes überhaupt und neben iener Brivatbeichte gebilligt hatten. Da sprechen jest wenigstens die Abendmahlsgafte mit einander auch eigens ihr Bekenntnis aus und erhalten eigens die Bergebung zugesprochen, bamit fie zur rechten Selbstprüfung (nach 1. Cor. 11, 28) angeregt und in bem Glauben geforbert werben, in welchem fie weiter auch bas Mahl ber Berfohnung und Gemeinschaft mit Chriftus feiern follen. Bohl ihnen, wenn fie nicht auch dies gur blogen Form bei fich werben laffen! Immer aber will

unsere Rirche auch jest noch benjenigen, Die besonderen

und Rates in Sundennot bedürfen, zugleich me besondere Troftung burch den Geiftlichen als "Beichtoffen halten und fie dazu einlaben.

#### Der 13. Artifel.

#### Dom Gebrauch der Sakramente.

Bom Brauch der Sakramente wird gelehrt, daß die Sakramente eingesetzt sind nicht allein darum, daß sie Zeichen sein, dabei man äußerlich die Christen kennen möge, sondern daß es Zeichen und Zengnis sind göttlichen Billens gegen uns, unsern Glauben dadurch zu erwecken und zu stärken, derhalben sie anch Glauben fordern und dann recht gebraucht werden, so mans im Glauben empfähet und den Glauben dadurch stärket.

Daß jene heiligen Handlungen der Taufe und des Mbendmahls für die Gemeinde oder Kirche vom Herrn eingesetzt seien und was in ihnen geschehe, das hat unser Bekenntnis im Bisherigen von der einen und andern ansgesprochen. Nunmehr erklärt es von beiden zusammen weiter, wozu sie uns gegeben seien und wie wir sie gebrauchen müssen, damit das Heil, das der Herr in ihnen uns schenkt, uns wirklich zu teil werde. Es faßt hiermit zusammen, was wir auch schon bisher in die Erklärung von Wesen und Bedeutung der Taufe und des Abendmahls im Einzelnen aufzunehmen hatten.

Diese also sind nach dem lutherischen Bekenntnis nicht bloße äußere Erkenntniszeichen für Christen, sondern sie sind wesentlich, ja vor Allem, Zeichen und Zeugnisse des göttlichen Billens gegen uns. Und zwar ist das wieder eben jener Wille Gottes, dem wir herzlich vertrauen dürfen und sollen, nämlich sein Liedeswille, der uns von Sünde und Schuld frei und selig machen will. Dieser Wille ist, wie unser kleiner Katechismus sagt, in der Stiftung der Taufe ausgesprochen: "Wer da glaubet und getaust wird, der wird selig" (Mark 16, 16); ebenderselbige, wie sängt gehört haben, beim Mable des Herrn: "für

euch gegeben und vergossen zur Bergebung der Sünden". Schon das Wort für sich will von diesem Willen zeugen, den Glauben weden und den Gläubigen das in Gottes Willen uns zugedachte Heilsgut wirklich zutheilen: so thut dies jett vollends in Einem mit dem Wort das vom Herrn uns gegebene, mit seiner Zusage verbundene Zeichen.

Bie aber bie Zeichen ober finnbilblichen Sandlungen mit ber Bufage, die fie enthalten, gum Glauben anregen, fo muffen wir fie und bas, mas fie barbieten, auch im Glauben erfaffen und feithalten. Bie Die Saframente gum Glauben anregen, fo forbern fie laut unferes Urtifels auch felbit Glauben und können mit ihrem Inbalt nur im Glauben recht empfangen werben. Das mußte unfer Befenntnis wieder gegen die berfommliche tatholische Lehrweise behaupten. Diese stellte, wie wir in ber Lehre von Glauben, Rechtfertigung, guten Berten und Genugthuungen faben, neben Gottes freie feligmachenbe Gnabe bie eigenen Tugenben und Leiftungen bes Chriften. Bugleich aber lehrte fie nun von berienigen Mitteilung ber Gnabe, welche in ben Saframenten ftatthabe, baß für biefelbe bie außere fatramentliche Sandlung genüge; to bringe bas Abendmahl eine gewiffe Gnabengabe in ben Abendmablsgaft, auch ohne daß er jenes gläubige Bertrauen zu Gottes Gnabe begen muffte; fo merbe im fogenannten Buffaframent einem jeden vermöge ber 216folution, die er über fich fprechen laffe, die Schuld erlaffen, mabrend bann fürs Loswerben von ben noch übrigen Strafen wieder iene eigenen verdienftlichen Leiftungen zur Bedingung gemacht wurden. Nur fo viel wurde vom Empfänger bes Saframents geforbert, bag er, wie man es ausbrückte, jener Gnabenmitteilung nicht burch eine ichwere Gunde, eine fogenannte Tobfunde, die er begangen und noch nicht wieder gut gemacht hatte, einen Riegel vorichiebe. Sierzu fagt unfere Apologie: mas bie Meinung vom äußeren Thun im Saframent, baburch man ohne aute Regung bes Bergens Gnabe empfange, für Difbrauche in ber Rirche erzeugt bat, läßt fich gar nicht genug in Worte bringen. Diejenige Regung bes Bergens aber, in welcher Gottes anabige Rufagen und Gaben aufgenommen fein wollen, ift nach ber evangelischen Lehr

hier wie immer eben jener Glaube.

Nach einer anderen Seite hin, besonders gegen Zwingli war die Erklärung des Artikels gerichtet, daß die Sakramente nicht bloß Zeichen sein sollten, an denen man die Christen erkenne. Darin lag ja übrigens auch schon, daß sie es allerdings zugleich sein sollten. Ueberall, wo Christen Taufe und Abendmahl ausspenden und empfangen, werden sie auch vor der Welt als Christen kenntlich. Und so sollen sie nach dem Sinn unseres Artikels Gedanken und Willen auch selbst zugleich hierauf richten, daß sie in ihrer Feier als Gemeinde des Herrn, der so sie aufnimmt und speist, sich den anderen darstellen und ihn darin bekennen.

# Der 14. Artifel. Dom Kirchenregiment.

(Rirchlichem Amt mit geiftlicher Gewalt.)

Bom Kirchen = Regiment wird gelehret, daß niemand in der Kirchen öffentlich lehren, oder predigen, oder Satrament reichen foll ohne ordent= lichen Bernf.

Die christliche Kirche ist (Art 7. 8.) die Versammlung ober Gemeinde der Gläubigen, wo das Evangelium gepredigt und die Sakramente gereicht werden; sie ist die Gemeinde des Herrn, die an diesen seinen Gnadenmittelu sich erbaut und im Gebrauch derselben in so weit auch sichtbar wird. Ueber diese Gnadenmittel und ihren Gebrauch hat das Bekenntnis uns besehrt; und ihnen dars Nichts an die Seite gestellt werden, als ob es mit ihnen zum Bestand und Wesen der Kirche gehörte. Noch aber hat unser Bekenntnis davon zu reden, wer denn nun für die Gemeinde als solche und vor ihr das Wort Gottes verkündigen und die Sakramente austeilen solle und dürse. Darauf antwortet unser 14. Artikel. Er will nicht reden von der Verkündigung des göttlichen Wortes überhaupt,

nicht von driftlichen Lebren und Beisungen, Die ein Chrift einzelnen driftlichen Brudern ober einzelnen ihm besonbers perbunbenen Rreifen, wie ein Sausvater feiner Familie, geben mag; längst hatten unfere Reformatoren erflärt, bak ein foldes frommes Birten auf bie Rächften jebem Chriften zuftehe, es zum allgemeinen Brieftertum ber Chriften gebore. Gemeint ift vielmehr eben die "öffentliche" Berfundigung ober die eigentlich firchliche, wie fie in ber Rirche und jeber Ginzelgemeinde eben für biefe Gemeinschaft im Gangen und von Gemeinschafts wegen geubt werden foll. Und die Saframente geben ja nach der evangelischen und allgemein driftlichen Lebre an fich ichon immer nicht blok ben Einzelnen, fondern die Gemeinde ober Rirche als folde an, es find öffentliche Sandlungen: in ber Taufe nimmt bie Gemeinde ben, welchem fie bas Bab ber Biebergeburt fpenbet, zugleich in ihre Gemeinschaft auf: im Abendmahl feiert fie ihre Gemeinschaft mit bem für fie gestorbenen herrn und bie Gemeinschaft, zu welcher fie felbit in ihm verbunden ift. Wer alfo foll fo "öffentlich predigen," wer "Saframent reichen?"

Die katholischen Gegner ber Protestanten beharrten barauf: nur die besonderen Priester, nämlich diejenigen, welche durch die Handusslegung der Bischöfe, dieser Nachsfolger der Apostel, dazu geweiht seien. Die Protestanten aber konnten von solchen Nachsolgern der Apostel und von Priestern, welche durch sie eine besondere Geistessausrüftung und priesterliche Bollmacht embfangen bätten.

in Gottes Wort nichts finden.

Auf ber andern Seite behauptete jest jene schwärmerische Richtung, beren wir schon öfters, namentlich bei der Biedertäuserei (Art. 11), zu gedenken hatten: wir Christen sind alle Priester; es kann also auch jeder öffentlich als Prediger auftreten, je nachdem er innerlich vom Geiste sich getrieben fühlt. Bom allgemeinen Priestertum der Christen hatte nun gerade unser Resormator Luther vor allen andern nach 1. Petr. 2, 5. 9 und Offend. Joh. 1, 6 wieder saut und mächtig gezeugt, hatte auch erklärt: wo nicht diese höhere Würde in uns wäre, könnte durch des Papsts oder Bischos Weihe keiner zu einem

Briefter werben ober predigen und Bergebung ausspenden. Aber er hatte zugleich gezeigt: gerabe indem alle Briefter feien, durfe fein Gingelner ohne Bewilligung und Muftrag ber Undern ober ber Gemeinde fich bervorthun, um bas zu üben, mas ber gangen Gemeinde Sache fei. Go muffe, mas bas Bredigen betrifft, Giner fein, ber bas Bort führe auf Befehl ber Unbern, mabrend zugleich fie alle icon bamit, daß fie die Bredigt boren, auch felbit fic zum Borte bekennen und fo auch Andere lehren. Bo freilich ein Notfall vorliege ba moge jeber einzelne Chrift als Briefter auch 3. B. taufen ober Undern Die gottliche Bergebung gufprechen. Und fo forbert benn nun unfer Urtitel, daß jene öffentliche firchliche Thatigfeit ober ben öffentlichen Dienst an ienen Gnabenmitteln feiner übe. ohne bagu in geordneter Beife berufen gu fein: "Bom Rirchenregiment wird gelehrt, daß niemand in ber Rirche öffentlich lehren ober predigen ober Saframent reichen foll ohne orbentlichen Beruf". Es follte auch in Diefer Beziehung nach bem Borte bes Apostels 1. Cor. 14, 40. Mles "ehrlich und ordentlich zugehen."

In welcher bestimmten Form jedoch diese Berusung ersolgen möge, darüber hatten die Resormatoren auf Grund der Schrift keinen Glaubenssatz aufzustellen. Das gehört ihnen vielmehr zur "Rirchenordnung von Menschen gemacht," über welche unser nächster Artikel weiteres lehrt. — Daß die Kirche bei jeder Form der Berusung darauf bedacht sein müsse, wahrhaft christliche, begabte und sürs Amt wohl vorbereitete Männer zu berusen, verstand sich für sie von selbst. — Als schönen guten Brauch behielten sie die Handaussegung bei: über die Berusenen möge man so im Gebet Gottes Segen erstehen und sie zugleich in ihrem Amt öffentlich bestätigen. Aber keines wegs müssen es Bischöse sein, welche die Hand auslegen, und keineswegs bringe die Handaussegung einen höheren Geist oder Charakter, wie jene Kirchenlehre wollte.

Achten wir endlich auch eigens noch auf die ersten Worte unseres Artikels! Hiernach ist das, was er so lehrt, Lehre "vom Kirchenregiment". Wir denken beim Regieren sonst an ein Lenken oder Leiten, bei welchem

ber Lentende ober Regent feste außere Ordnungen für ein Gemeinwesen aufftellt, die außeren Ungelegenheiten besfelben von höchfter Stelle aus vermaltet, bie Glieber besfelben und bie untergeordneten Beamten mit feinen Dacht= geboten zu bestimmten außeren Thatigfeiten anweift und anhält. Und bemgemäß pflegt man unter Rirchenregiment jest gemeiniglich bie außere gesetliche Leitung bes firch= lichen Gemeinwesens zu verstehen, beren auch die Rirche in ber außeren Belt bebarf, um ihre Gnabenmittel und geiftlichen Gaben eben auch äußerlich "ehrbar und orbentlich" gu begen und zu pflegen und ben Bedürfniffen ihres außeren Bebens richtig nachzufommen; es ift bie Leitung. welche ben fogenannten firchlichen Oberbehörben gufteht. Aber bom Rirchenregiment in biefem Sinn rebet unfer Urtitel nicht: es fällt vielmehr wieber erft unter ben folgenben. Unfer Artifel meint vielmehr nur eine Leitung ber Gemeinde, wie fie ftatt hat eben in ber öffentlichen Brediat bes göttlichen Bortes und Aussbendung ber Saframente, noch abgesehen von einer bestimmten äußeren Regelung Diefer firchlichen Thätigfeiten, von der Oberhut über eine folche Regelung und Ordnung, von ben hierzu erforberlichen Behörden und Magregeln u. f. w. Es ift eine Leitung, bie bem Leiten und Beiben eines Birten gleicht, fofern er feiner Beerbe Nahrung fvendet. Rur von biefer Berwaltung ber Gnabenmittel burch orbentlich bazu berufene Berfonen rebet alfo bier unfer Bekenntnis, - gang fo wie es von der Kirche in Art. 7 einfach nur gefagt hat, daß fie die Bersammlung ber Gläubigen fei, in welcher bas Evangelium recht gepredigt, die Saframente recht gereicht werben. Denn nur eben bierauf rubt nach bem evangelischen Glauben ber mahre, wesentliche, innere Bestand ber Gemeinde Chrifti, nur bierauf Die mabre Rugehörigfeit zu ihr und ihrem himmlischen Saupte. Bo es baran fehlt, helfen auch die weisesten und ftrengften außeren Ordnungen nicht; wo Gottes Wort lebendig verfündigt wird und an die Bergen bringt, ba ift gar mancher Mangel an äußeren Ginrichtungen und Silfsmitteln leicht ju ertragen. Und bas, bag ber Berr felbit beftimmte, bindende, außere Ordnungen für feine Gemeinde und ihre

Speifung burch fein Lebenswort eingefest haben follte, bas ift nach unferem Glauben und Befenntnis nicht evangelische Bahrheit, fonbern romischer Sertum und Unmagung. - Jene orbentlich berufenen Birten ber Gemeinde haben fo nach bem Sinn unserer Reformatoren und unferes Befenntniffes ein bobes, beiliges Amt. Gie brauchen nicht etwa mit benen fich zu meffen, bie in jenem äußerlichen Regiment, beffen bie Rirche auch bedarf, eine bobere Stellung einnehmen .Ober mas ift ein boberes Umt als bas ihrige, welches mit ben Gott geweihten Seelen felbft und mit feinen Gnabenmitteln zu thun bat? Gbenfo ernstlich aber erinnert die evangelische Lehre auch immer: ihr Regiment ift ein Dienft, ben fie als Diener bes göttlichen Bortes ben Seelen zu leiften haben; und die mabre Rraft ihres Wirfens ruht nicht in ihnen ober ihrem eigenen Thun, fonbern in jenem Gottesmorte felbit und bem Beifte, ben Gott (nach unferem 5. Artifel) barin wirten läßt.

#### Der 15. Artifel.

## Don änßeren kirchlichen Ordnungen.

Von Kirchenordnungen, von Menschen gemacht, lehrt man diesenigen halten, so ohne Sünde mögen gehalten werden und zu Frieden, zu guter Ordnung in der Kirchen dienen, als gewisse Feier, Feste und dergleichen. Doch geschieht Unterricht dabei, dass man die Gewissen nicht damit beschweren soll, als sei solch Ding nöthig zur Seligkeit. Darüber wird gelehret, dass alle Satzungen und Tradition, von Menschen dazu gemacht, dass man dadurch Gott versühne und Gnad verdiene, dem Evangelio und der Lehre vom Glauben an Christum entgegen seind; derhalben sein Klostergelübde und andere Tradition von Unterschied der Speise, Tag ze., das durch man vermeint Gnade zu verdienen und für Sünde genug zu thun, untüchtig und wider das Evangelium.

Bom 6. Artikel an bis hierher hat die Augsburgische

Confession gelehrt, was die Kirche oder die Gemeinde Christi sei, was für ihren Bestand und ihr Leben immer und überall notwendig und so auch von Christus selbst auf immer für sie gestistet sei, was demnach auch jeder Christ immer und überall in ihr zu suchen, zu genießen und zu üben habe. Das sind Glaubenssäße für unsere

Rirche.

Damit nun die Rirche biefer Gaben recht gebrauche und barin auf wurdige Beife ihrem Gott und Berrn biene, bebarf fie, wie ja jebe Gemeinschaft in biefer Belt, für ihr gemeinsames außeres Thun und Leben auch gewiffer äußerer Ordnungen ober gemeinsamer, regelmäßiger Formen und Brauche. Sie badarf ihrer für die gemeinsame Unbacht und Erbauung ober für bas, mas wir Gottesbienft im engeren Ginne nennen: fo muß bie Gemeinbe jebes Ortes bestimmte Tage und Stunden haben, mo fie gu biefem fich versammle, eine bestimmte Beife, worin bie gemeinsame Erbauung mit Gebet, Bredigt, Gesang und besgleichen bie Taufe und die Feier des Abendmahls würdig por fich gebe, eine würdige, ber Erbauung dienliche Musftattung ihrer Gotteshäufer, und was bergleichen mehr ift. Luther verglich folche gottesbienftliche Formen und Brauche wohl mit Rleibern, beren unfer Leib bedarf und bie für ihn balb mehr, balb weniger paffen fonnen, bie jedoch feineswegs zum Leib felbft gehören, noch auch überall gleich gestaltet fein muffen. Die Rirche bebarf ferner, wie wir vorhin bemerkten, neben bemjenigen Rirchenregiment ober geiftlichen Umt und Dienft, von welchem ber 14. Artifel bandelte, auch ein äußeres Regiment in bemienigen Sinn, in welchem man jest von "Rirchenregiment" zu reben pflegt, mit gefetlichen Ordnungen, Berfaffungen, firchlichen Behörden u. f. w. Bieberum aber ift es Glaubensfat unferer Rirche, bag bas Alles nur menichliche Ordnungen find und bleiben. Gie muffen jo, wie icon ber 7. Artifel lehrte, auch nicht überall gleich fein. Die Menichen felbit, welche die Gemeinde bilden, und namentlich die, welchen ein besonderes Umt in ihr anvertraut ift, mogen prufen, welcherlei Formen jebesmal am angemeffenften ber gemeinsamen Erbauung

und dem driftlichen Gemeinleben dienen. Aber undriftlich, ja widerchriftlich ists, wenn man aus menschlichen Ordnungen göttliches Gebot machen, die Gewissen darunter beugen, die Seligkeit daran binden will. Nur das ist schwere Sünde auch gegen menschliche Kirchenordnungen, wenn, wie Luther sagt, wilde oder eigensinnige Köpfe, die überhaupt nichts Gemeinsames ertragen können, sich aus eitlem Mutwillen

bagegen feten.

So hatten die Reformatoren längst gelehrt, fo auch gehandelt. In gar friedlichem Sinne hatten fie von ben bisberigen gottesbienftlichen Gebrauchen möglichft viel belaffen. Bas aber gegen bas Evangelium ftritt, wie 3. B. jenes fogenannte Defopfer, haben fie als wiberdriftliche Menschenordnung abgethan. Und wenn die bisherige Rirche einem ihre frommen, ja angeblich verdienftlichen Uebungen, wie namentlich bas Faften, aufnötigen wollte, tonnte Luther fagen : "eben barum, baß bu bich unterftebeft, aus meiner Freiheit ein Gebot zu machen, fo will ich bir zum Trot effen." Allezeit erklärten fie fich auch bereit, in ber bisberigen firchlichen Berfaffung, alfo unter ben Bifcofen, ja auch unter bem Babfte zu verbleiben, wenn man ihnen nur nichts Unevangelisches barin auferlegen und aus jener Berfaffung felbit nicht eine göttliche Ordnung machen wollte. Bon biefer papftlichen Rirche aber ausgeftogen, hatten fie ihr eigenes Gemeinwesen felbständig fo geordnet, wie es ben Bedürfniffen und ben burch Gottes Fügung bargebotenen Mitteln entsprach. Und von einem Bapfte, ber von Gott felbft gum Saupte ber Chriftenbeit eingesett fein und bie Chriften ohne feine Gemalt nicht felig fein laffen will, erklärt bann Luther, 3. B. in feinen Schmalkalber Artifeln: "bies Stud geigt gewaltiglich, daß er ber rechte Enbechrift ober Widerdrift fei."

Das war die Lehre der deutschen Protestanten von den kirchlichen Ordnungen überhaupt. Demgemäß haben sie auch vor Kaiser und Reich ihre Erklärung in unserem 15. Artikel ab gegeben. Und zwar bezieht sich diese besonders auf die Ordnungen des Gottesdienstes, wie dem das Berhalten der Brotestanten zu ihnen auch ohne Zweisel

in besonders weiten Kreisen und auch bei frömmeren und milderen Gegnern mißbeutet worden war. Gehalten werden sollen also diejenigen von Menschen gemachten Ordnungen, welche ohne Sünde gehalten werden können und zum Frieden und guter Ordnung in der Kirche dienen, wie gewisse Feste, — doch mit der Warnung, daß man mit bergleichen nicht die Gewissen beschwere,

als ob es zur Geligfeit nötig mare.

Unter den Feiertagen ist hier namentlich auch der Sonntag mit zu verstehen. Denn so ist von ihm im Zusammenhang mit jenen Ordnungen beim 28. Artikel noch weiter die Rede und ebenso in der Apologie: auch darin, daß wir Christen für den nötigen regelmäßigen gemeinsamen Gottesdienst je einen Tag unter den sieben nach dem Borgang der alttestamentlichen Ordnung angenommen haben, sahen die Resormatoren zwar eine gar heilsame und darum hochzuhaltende Ordung, indessen doch eine nur menschliche (vol. Mark. 2, 27, Gal. 4, 10. Kol. 2, 16 Köm. 14, 5).

"Diejenigen Rirchenordnungen", beißt es, "fo ohne Sunde mogen gehalten werben." Bon menschlichen Satungen, Die vielmehr felbft jum Gundigen führen und und Gunbe in fich ichließen, rebet vollends ber Schlußfat unferes Artitels. Es find, turg gefagt, alle vermeintlichen Uebungen ber Frommigfeit, mit benen man Gott verfohnen und feine Gnabe verbienen möchte. Go ienes Faften und Enthaltung vom Fleischeffen an gewiffen Tagen und das Feiern befonderer Tage, fofern es eben biefem Amede bienen foll. Es find Uebungen, auf welche wir ichon oben, bei ben zur Gerechtigfeit und Seligfeit gehörigen Berten und bei ber eigenen Benugthuung bes bugenben Gunders zu reben gefommen find. Gben babin ftellt unfer Artifel bie Rloftergelubbe, in welchen mit gleicher Meinung und Absicht lebens= längliche geschlechtliche Enthaltung, völliger Gehorsam gegen die Oberen und Bergicht auf irdisches Eigentum Gott angelobt wirb. Go rechtfertigen fich bann im ameiten Sauptteil der Confession die Brotestanten noch weiter barüber, baß fie jenen "Unterschied ber Speifen" und die Rloftergelübbe als Migbrauch abgethan haben;

auf die Chelofigkeit, die etwas fo hobes fein follte, be-

#### Der 16. Alrtifel.

## Von weltlichem Regiment und Stand.

Bon Bolizei und weltlichem Regiment wird gelehrt, daß alle Obrigkeit in der Welt und gesordnete Regiment und Gesetze gute Ordnung von Gott geschaffen und eingesetzt sind, und daß Christen mögen in Obrigkeitz, Fürsten= und Richter-Amt ohne Sünde sein, nach kaiserlichen und andern üblichen Rechten Urtheil und Recht sprechen, Uebelthäter mit dem Schwert strafen, rechte Kriege führen, streiten, kaufen und verkausen, aufgelegte Eide thun, Eigenes haben, ehelich sein ze.

Sie werden berdammt die Biedertäufer, jo lehren, daß der obangezeigten feines driftlich fei.

Much werden diejenigen verdammt, fo lehren, daß driftliche Bolltommenheit fei, Saus und Soi, Weib und Rind leiblich berlaffen und fich der bor: berührten Stud außern, fo doch dies allein rechte Bollfommenheit ift: rechte Furcht Gottes und rechter Glaube an Gott. Denn das Ebangelium lehret nicht ein ängerlich, zeitlich, fondern innerlich, emig Weien und Gerechtigfeit des bergens und ftont nicht um weltlich Regiment, Bolizei und Cheftand, fondern will, daß man foldes alles halte als mahrhaftige Ordnung, und in folden Ständen driftliche Liebe und rechte gute Berte, ein jeder nach feinem Beruf, beweife. Derhalben find Die Chriften ichuldig, der Obrigfeit unterthan und ihren Weboten gehorfam zu fein in allem, fo ohne Gunde geichehen mag. Denn fo der Obrigfeit Webot ohne Sinde nicht geichehen mag, foll man Gott mehr gehoriam fein, denn den Menichen. Abgefch. 5, 29.

Dieser Artikel hebt von neuen Gegenständen zu reben an, mit denen unser Bekenntnis bisher gar nichts ichien

gu thun gu haben. Es find aber für ben Chriften gar wichtige Gegenstände und Fragen, fo gewiß als er mit feinem Chriftentum, mit feinem Glauben und feiner Liebe gu Gott, mit feiner Rugeborigfeit gur Gemeinbe ober bem Leibe Chrifti, fury mit Allem, wovon bas Befenntnis bisher gerebet bat, in einem irbifden, außeren, leiblichen, vergänglichen und boch auch von Gott geschaffenen und Gotte jugeborigen Leben und Wefen brin ftebt. öffnen fich für unfern innern Menichen bie ewigen. himmlifden Schabe, Die Gerechtigfeit por Bott, ber Benuß feiner Gnabe, Die fünftige Geligkeit bei ihm : barnach ju ftreben, ift unfer himmlischer Beruf. Aber bas weltliche Beben, in welches Gott felbit uns herein geftellt hat, bietet auch feine Guter bar und bringt feine Aufgaben mit: durfen und follen wir auch wirklich baran Teil nehmen? Dort find mir Glieber einer Gemeinde, Die im Geift unter fich und in ihrem herrn verbunden ift und wo eben ienes innere, Bott und bem Simmel zugefehrte Leben gepflegt werben foll. Sier fteben gang andere weltliche Gemeinichaften ober Gemeinwesen neben ber Rirche. Gie haben ihren Bestand nicht burch Chrifti Offenbarung und feinen Geift, fonbern bermoge ber allgemeinen Menschennatur, unter Nichtdriften fo gut wie unter Chriften. Sie gielen bin auf Bobliein. Schut und Genuß bes irbifchen Lebens. Um ihre Glieber ausammenguhalten, bedarf es nicht jenes Beiftes, fonbern es geschieht ichon burch natürliche, allgemein menichliche Triebe und Bedürfniffe. Go führt natürliche Reigung und Trieb Mann und Beib zur Che zusammen und lagt aus ihr bie Familie werben. Go fichert ein Bolf feinen Bestand und fein Boblfein in biefer Belt und bas außere Busammenl eben und Busammenwirten aller feiner Glieber burch staatliche Ordnungen ober, wie unsere Confession es nennt, Bolizei und weltliches Regiment, mit festen außeren Gefeten, welche eine feste obrigfeitliche Macht handhabt. Sier ift bas außere Gefet Sauptfache, mahrend bei ber Rirche Die außeren menichlichen Ordnungen von ihrem eigenen Befen und Beruf ftreng, wie wir faben, unterichieben fein follten. Durfen und follen wir folchen Bemeinschaften neben ber Rirche noch einen Wert für uns

Chriften zuerkennen? Dürfen und follen wir als Chriften auch felbit in ihnen fteben und mirten, genießen und bienen?

Ein driftliches Befenntnis muß auch bierauf Antwort baben, ein rechtschaffener, gewiffenhafter Chrift auch bierüber fich und Undern Rechenschaft geben fonnen; er foll nicht bloß gewohnheitsmäßig, wie es freilich jeber Tag pon felbit für uns mit fich bringt, an allen biefen Dingen teil nehmen. Unfer Mugsburger Befenntnis aber, beffen 16. Artitel nun eigens hiervon rebet, hatte auch bafür wieder febr bestimmten und bringenden Unlag. Es mußte auch hier wieder vor allem gegen schwere Frrtumer zeugen. die längft in ber fatholischen Rirche gewaltig aufgetommen waren, und zugleich auch bier wieber gegen neue Mikverftanbniffe und Berirrungen jenes ichmarmerifchen Beiftes, ber in ben Biebertäufern fich erhoben batte: und amar maren es bier Berirrungen teils frommer, aber beschräntter und angitlicher Geelen, teils wilber und fturmifcher

Schwärmer.

Da hatten icon beim Beginn unserer Reformation Schwarmer fich erhoben, welche im Ramen und Auftrag Gottes nicht bloß die Rirche und ben Glauben nach ihrem Sinn reinigen, fondern zugleich alle bie bamals beftebenben weltlichen Obrigfeiten, Staatsverfaffungen und burgerliche Ordnungen mit Gemalt und Schwert umftoken. auch alle Gottlosen vertilgen wollten. Gin Reich ber Beiligen, wie fie felbst Beilige feien, wollten fie an bie Stelle jener Beltreiche feben, mit außeren gefehlichen Ordnungen, wie fie Gott icon im Gefete Dofe vorgezeichnet und ihnen jest burch feinen Beift fund gegeben habe. Einen turgen, traurigen Berfuch bagu haben fie ipater, i. 3. 1534, mit viel Greuel und Blutvergießen in ber Stadt Münfter gemacht. Auch Communismus wurde bort gepredigt: fein Gingelner follte, wie unfer Urtifel es ausbrudt, "Gigenes haben". Sa man borte einzelne Schwärmer ichon fagen, bag man auch nicht, wie es im Artifel beißt, "ehelichen", b. h. nicht fein eigen Beib fich nehmen, fonbern gar auch hierin Communismus haben follte. Undere lehrten, bag ein mahrer Chrift fich

mit staatlichen, bürgerlichen Ordnungen, mit äußerem Gesetz und öffentlicher Gewalt überhaupt nichts mehr zu thun
machen dürfe. Das Evangelium lehre ja die Christen
nur ein Handeln aus Nächstenliebe, dazu ein Dulden des
Unrechts nach den Worten der Vergpredigt Matth. 5, 39 f.
Ein Christ dürfe also kein obrigkeitliches und richterliches
Umt bekleiden, dürfe namentlich nicht an Krieg und
Waffendienst sich beteiligen. Christen sollen auch keine
rechtlichen Geschäfte mit einander abschließen, nicht "kausen
und verkausen", wie es dort heißt, sondern nur in Liebe
einander mitteilen. Eidschwüre ferner, welche Jesus gleichfalls in der Vergpredigt Matth. 5, 39 f. verdiete, dürfe
man auch durch die Obrigkeit sich nicht auslegen lassen. —
Ein solches Verbot des Kriegsdienstes und des Schwörens
behaupten bekanntlich auch heute noch, von jener Zeit her.

gemiffe fromme Gemeinschaften (Mennoniten).

Dagegen lehrten die fatholischen Lehrer wohl von ben weltlichen Obrigfeiten und Reichen nach ben Worten bes Apostels Rom. 13, 1 ff, baß fie nach Gottes Willen bestehen. Aber bie Bapfte und bie rechten Berehrer biefer Stellvertreter Gottes erffarten qualeich : wie bas Geiftliche höber als bas Beltliche und bas Simmlische höher als bas Arbifche, fo habe Gott feine Priefter, benen er bas geiftliche Regiment und die Sorge um die Seelen anvertraut babe, und als Oberften unter ihnen ben Bapft auch in weltlichen Dingen über bie weltlichen Obrigfeiten gefett. Der Rirche und bem Bapfte habe er bas weltliche und geiftliche Schwert in bie Sand gegeben; erft aus biefer Sand haben bie Fürften bas weltliche Schwert zu empfangen und biefelbe Sand fonne es ihnen wieber entrieben: ber Bapft habe bas höchfte Urteil auch über bas Balten ber Ronige und Raifer, und bas Recht, fie abzuseten. Auf bem beutichen Reichstag magten bamals freilich auch bie äraften Bapiften nicht, mit folden Gaten vorzuruden, obgleich Diefelben langft von ben Bapften, Die ihnen ja für un= trüglich galten, wie Glaubensfate verfündigt waren. Eben biefe Infallibilität ber Bapfte galt ja bamals auch guten Ratholifen boch noch nicht für gewiß; fie ift vielmehr, wie wir icon oben bemerten mußten (S. 34), erft zu unserer Reit tatholische Kirchenlehre geworben und mit ihr nun also auch der Anspruch der Bäpste auf die Oberhoheit über die weltlichen Herrschaften zugleich mit der firchlichen Herrschaft und Gewalt. So haben denn damals, auf dem Augsdurger Reichstage, auch die Protestanten in ihrer Confession nicht ausdrücklich hiervon und hiegegen geredet; die Apologie indessen erklärt: eine solche Beschreibung des kirchlichen, päpstlichen Regiments entspreche freilich einem Bibelworte, nämlich der Beissgaung Daniels

(Rap. 11, 36) bom Biberchrift.

Gang allgemein aber berichte bamals in ber fatholifden Rirche schon längst und herrscht so auch jett noch unter großem Scheine ber Frommigfeit bie Meinung: ein guter Chrift moge immerhin an jenen weltlichen Dingen, Ordnungen und Uebungen teilnehmen, moge einen weltlichen Beruf im burgerlichen Leben ober ein Umt im Staat übernehmen, moge beirathen und Rinder zeugen, moge Gigentum fich erwerben, es umtreiben, mit Unberen barüber Rechtshändel führen u. f. m., - infoweit alfo, wie es unfer Artitel in feiner erften Salfte faat; aber, fo lehrte man weiter, ein noch viel befferer Chrift fei bod berienige, welcher möglichst bem Allen entsage, überhaupt möglichft aus biefer Belt binausfliebe. Daburch folle man bas fonberliche Berbienft fich erwerben, beffen ein Chrift por Menichen und por Gott fich rühmen burfte. Sa hiermit erlange man Bollfommenheit. Der rechte Ort bafür war bas Monchtum.

Eine neue Erkenntnis und ein ganz neues Leben war auch hier angebrochen, nachdem Luther das alte, echte Evangelium wieder auf den Leuchter gestellt hatte.

In seinem Lichte schied sich für die Evangelischen erst recht das Geistliche und das Weltliche, das himmlische und Irdicke, das himmlische und Irdicke, mas zum Einen und Andern gehöre und wie der Christ zum Einen und Anderen sich stellen müsse. Gerade sie lernten jenes vor Allem und über Alles schähen. Sie lehrten vor Allem, was zum Leben des inneren Menschen gehöre, der in seinem Herzen durch den Glauben zu Gott sich erhoben und seiner geistigen, ewigen, himmlischen Güter

genießen, in Liebe und seinem Willen sch ergeben, im ganzen Leben, Dichten und Trachten von seinem Geiste beseligt und getrieben sein soll. So wollten sie trachten nach Gottes Reich und dem, das droben ist (Matth. 6, 33 Kol. 3, 1), so schon jett (Phis. 3, 20) ihren Wandel im Himmel haben, als des himmelreiches Bürger. In diesem Reiche sollte Gott selbst regieren durch seine geistigen Mittel und Kräfte, sein evangelisches Wort und seinen heiligen Geist. Und so hat namentlich ein Luther sich auch immer schon hinübergesehnt in ein Jenseits, wo Ules, was dieses Leben in uns jeht noch hemme, abgethan und wir ganz beim herrn im himmel daheim sein

werden (2. Ror. 5, 8 Bhil. 1, 23).

Aber gerade die Evangelischen durften und mußten sich ja auch sagen, daß ihr Gott selbst ihnen für ihr Leben jetzt diese irdische Welt angewiesen, daß er selbst in sie auch alle die natürlichen Bedürsnisse, Kräfte und Triebe des Leibes und der Seele, die hierauf sich richten, gelegt habe. Dasselbe Gotteswort, das sie zu Gott und seinem Himmel rief, bezeugte ihnen auch, daß alle Kreatur Gottes gut sei und Richts verwerslich, was mit Danksagung genossen werde (1. Tim. 4, 4). Als Kinder Gottes durch den Glauben wußten sie sich auch frei diesen Dingen gegenüber, ja wußten "Es ist Alles euer" (1. Kor. 3. 23); als gehorsame Kinder (1. Ketr. 1, 14) sollten sie auch im Gebrauche dieser Dinge dem Herrn und Bater im Himmel dienen.

So lernten die Evangelischen dieses ganze irdische und im Frdischen sich bewegende Leben ansehen, — mit allem dazu gehörigen Arbeiten und Zusammenwirken der Menschheit, allen Mitteln, die uns hier dazu dargeboten seien, allen Früchten, die es trage, — so mit Ackerdau, Gewerd, Handel, weltlicher Wissenschaft, Kunst u. s. w. Und das Alles habe Gott schon vermöge seiner natürlichen Schöpfung und der allgemeinen menschlichen Natur so angelegt und bestimmt, — nicht etwa erst vermöge seines Evangeliums, dieser Gnadenbotschaft vom Himmelreich. Dieses wolle auch nicht eigene Weisungen für zene weltlichen Dinge geben, vielmehr nur die rechte innerste Gesinnung

erzeugen, mit welcher ber Chrift auch in jenen sich bewegen und Gott dienen solle. Bas in jenen selbst überall nötig und angemessen sei, dem wolle Gott die Menschen und so auch seine Christen mit ihrem eigenen Berstand und Bernunft und in der eigenen Ersahrung nachgehen lassen.

Bang besonders lehrten unsere Reformatoren bie beiden Sauptordnungen verfteben und bochbalten, Die Gott fürs Leben und Rusammenleben ber Menschen in biefer Belt icon in feiner Schöpfung und in ber allgemeinen Natur ber Menichen begründet habe und fortwährend aufrecht erhalten haben wolle. Bon ihnen rebet ja auch unfer Artitel vornehmlich. Es ift ber Cheftanb, in welchem bas Beib bes Mannes Lebensgenoffin und Gebilfin wirb. auf welchen bie von Gott in die Ratur gelegten Triebe fo mächtig bintreiben und burch welchen ihrem bofen Digbrauch gewehrt wird, burch welchen ferner bie Menfcheit forterhalten und in ihr bie innigften Gemeinschaftsbanbe. bie ber Familie, gefchloffen werben follen. Und es ift ber Staat mit ber weltlichen Obrigfeit ober, wie es im Artitel beißt, "Bolizei und weltliches Regiment", worin gange Bolter burch feftes Gefet bas außere Gemeinleben in ihrer Mitte ordnen, bas Recht festseken, Uebertretungen wehren, außere Ehrbarteit und Frieden erhalten. Much bazu treibt und führt Gott die Menichen icon vermöge ihrer Natur und burch bie Sugungen feiner Borfebung, mit ber er bie gange Belt lenkt. Schon vermöge ihrer Natur läßt er fie erfahren, wie fie folder Ordnung, Gemeinschaft und Friedens bedürfen, und bat ihnen, wie Luther mit Baulus (Rom. 2, 14 f.) fagt, ein natürlich Gefet ins Berg geschrieben, bag fie barnach Gebote für ihr Bujammenleben aufstellen und bas Bofe ftrafen. Er erhalt auch Die Obrigfeit, Die hierfür eingesett ift, mit feiner eigenen Macht; mare fie, fagt Luther, nur von Menschen und nicht von Gott, fo mare fie nicht eine Stunde lang ibres Bestandes ficher. So find bie Staaten und Obrigteiten mit ihren Gefeten, wie unfer Befenntnis faat, von Gott eingesette Ordnungen. Und es sind wahrhaft "aute Ordnungen", wie es hier heißt: fie find auch nicht bloß fürs außere, leibliche Bohlergeben ber Menichen gut und beilfam, fondern bringen überall, wo fie befteben, auch bei ben Seiben, eine beilfame Rucht für ber Menichen Thun und Bollen und eine Schrante wiber bie Ausbrüche ber Sunde mit fich : fo namentlich bas außere Gefet bes Staats und ber Urm ber Obrigfeit, Die mit außerer Gemalt und Strafe barauf balt. - Un bie Familie ichlieft fich ber Sausstand überhaupt an, mit ben Diensthoten, bem Gefinde. Auch dafür hat ja Luther in feinem fleinen Ratechismus, nämlich ber Saustafel, Spruche gegeben. Und wie jum Leben und Birfen in Diefer Belt alle Die manniafaltige irdische Arbeit in Aderbau, Sandwerk, auch weltlichen Runften u. f. w. gehört, fo auch menschliche Berbanbe und Ordnungen, welche hierfür bienen. Much bie Tagelöhner und Arbeiter bat Luther in jene Saustafel auf-

genommen.

Diefe äußeren weltlichen Ordnungen alfo und jumal Die große Ordnung bes weltlichen Regiments will Luther und unfere evangelische Lehre überall wohl unterschieben haben von dem geiftlichen Reiche Chrifti, darin er durch fein Evangelium und feinen Geift bie Bergen regiert und wo nun gwar, wie wir oben horten, feine Gemeinde auch gemiffe außere Formen für ihren außeren Gottesbienft und ihre außere Leitung fich umlegt, biefe jedoch wieberum gar wohl von Chrifti Beilsweg ober Beilsordnung und pom eigentlichen Befen feines Reiches unterscheiben muß. Und fo wollte nun auch Chriftus ienen weltlichen und namentlich ben staatlichen Ordnungen einfach ihren eigenen Bestand belaffen; er wollte eine frohe Botichaft für die Geelen und nicht Unweisungen fürs weltliche Regiment bringen; er wollte hierfur auch ben Boten und Dienern feines Evangeliums feinerlei Auftrag und Bollmacht geben. Es verhalt fich bamit gar anders in feinem Reich ober im Neuen Bund, als im Alten Testament und Reiche 38= raels, wo basfelbe Gotteswort, bas an bie Bergen erging, zugleich äußere Satungen fürs weltliche und burgerliche Leben brachte; von diesem muffen wir jest im Lichte bes Evangeliums und unferes driftlichen Gewiffens fagen, baß fie jum emigen, unmanbelbaren Gotteswillen ober gu ben Früchten und Proben jedes rechtschaffenen, frommen, himmlischen Sinnes an fich nicht gehören; fie gehörten nur zu Moses Geset, als bas Evangelium noch nicht geoffenbaret war, welchem es wie ein Zuchtmeister für unmündige, unreife Kinder voranging (Galat. 3, 23 ff. 4, 2 ff).

Schon einem ichlicht frommen protestantifden Chriften werben jest diese Bedanten über geiftliche und weltliche. himmlische und irbifche Ordnungen leicht verftandlich werben, ja ihm gar wie etwas felbstverftanbliches porfommen: ja auch bei manchen redlichen Ratholifen in unferer Mitte werden fie trot ber Lebren ihrer Bapfte Eingang gefunden haben. Luther aber mußte erft neu aus Gottes Bort fie barlegen, erft gewaltig für fie tampfen. So bat er gethan jenen papftlichen Saten und Uniprüchen gegenüber: "es weiß ja", fo fagt er einmal mit Dant gegen Gott, "alle Welt wohl, mit was Fleiß ich baran gearbeitet habe, bag bie zwei Memter und Regimente, bas weltliche und geiftliche, von einander gesondert und ein jedes für fein eigen Wert flärlich unterrichtet und bagu angehalten werbe." Go hat er es zugleich gethan gegen jene Schwärmer, welche Chrifti Reich in weltlicher Beise nach Moses Ordnungen ober auch nach eigenen wunderbaren Gottesoffenbarungen mit außerer Gemalt aufrichten und bagegen die bestehenden weltlichen Reiche, Stagten und Rechte umfturgen wollten. Gben bon biefen lehrt er vielmehr mit bem Apostel Baulus, daß fie von Gott verorbnet feien. Sie, faat er, folle man mit ben mofaifden Sakungen unverworren laffen. - nur bas etwa von biefen in bie eigene Gesetgebung aufnehmen, was man auch für Die eigenen Berbaltniffe nach eigenem Urteil angemeffen Bon ben geschriebenen Rechten ber Staaten fagt er einmal: "man foll fie unter ber Bernunft halten, aus ber fie gequollen find als aus bem Rechtsbrunnen." Demgemäß fagt auch unfer Artitel, baß es bie faiferlichen und anderen üblichen Rechte feien, barnach man Land und Leute regieren und Urteil und Recht fprechen folle.

So lehrte Luther nun auch alle die einzelnen Chriften scheiden zwischen ihrem chriftlichen, himmlischen Beruf, Berhalten des Herzens und der Gesinnung zu Gott und seinen ewigen Geboten, Ordnung bes Heilswegs u. f. w.,

und zwischen ihrem irbischen Beruf, ben weltlichen Ordnungen, in benen fie fteben, ben weltlichen Aufgaben, für die fie zu arbeiten haben. Much ben irbifchen Beruf und Stand aber teilt Bott gu. Er fest uns als Rinber icon burch die Geburt in die Familie und ben Sausftand binein, und icon bier auch in ein weltliches Reich, in einen Staat, unter Obrigfeiten u. f. w. Er will uns bann auf unfern Lebenswegen burch Gaben und Triebe, Die er in uns legt, und durch die Berhältniffe, die er über uns fommen läßt, auch in die verschiedenen Thatigfeiten und Berufsarten, in Cheftand ober ebelofes Leben, in Staats= bienit, in die verschiedenen burgerlichen Stellungen u. f. m. binein führen. Und eben auch in dem Allem fann und foll ber Chrift in Rechtschaffenheit bes Bergens, in Gottes= furcht und Glauben, in Liebe gegen Gott und bie Nächsten bem für uns alle gleichen driftlichen Berufe genügen. bem himmlifden Rleinobe nachtrachten. Dazu bedarfe nicht einer Abtehr vom irdifchen Beruf, Cheftand u. f. w. Da= zu gehört vielmehr nun gerade auch die Treue in diesem Erdischen ober die Erfüllung ber Bflichten, Die Gott felbit auch hier einem Jeben guteilt. Go fagt Luthers großer Ratechismus: "Its nicht ein trefflicher Ruhm, bas gu wiffen und zu fagen, wenn bu beine tagliche Sausarbeit thuft, bag bas beffer ift benn aller Monche Beiligfeit, und ftrenges Leben?"

Bon hier aus hatte Luther endlich auch die rechte Antwort auf die Frage jener Wiedertäufer: wie denn Christen Krieg führen, Berbrecher mit Gewalt, ja mit dem Schwerte strasen, Rechtshandel führen, Eide schwören sollten, da doch ihnen ihr Herr und Meister dies Alles verboten und vielmehr das Dulden des Unrechts und die Rachgiedigkeit gegen Anforderungen Anderer in seiner Bergpredigt zur Pslicht.gemacht habe. Fesus selbst dot ja bekanntlich, als ihn einer vor dem hohen Katauf den einen Backen schlug, doch nicht den andern dar. Paulus lehrte, daß die Obrigkeit ihr Schwert in Gottes Austrag führe. Dieser Apostel erhob auch, als ihm selbst Unrecht geschehen war, hiegegen rechtlichen Protest Appesch. 16, 37. Aberwie sollte denn ein Ehrist das Eine und Andere

zusammenreimen? Die katholischen Lehrer fanden eine vermeintliche Lösung darin, daß jene Worte der Bergpredigt nicht Gebote, sondern bloße Ratschläge seien; sie zu befolgen, sei nicht allgemeine christliche Pflicht, sondern sonderliches Berdienst: man erlange dadurch die "Bolltommenheit". Es ist aber doch sehr klar, daß zesus gerade in der Bergpredigt, wie Luther bemerkt, vielmehr "hart gebeut", ja auch das kleinste dieser Gebote erfüllt haben will und den Uebertretern nicht bloß die Bollkommenheit abspricht, sondern sie verdammt.

Siegegen hat Luther gezeigt und bie Broteftanten baben es nach ihm aus ber Schrift gelernt: ber Berr rede bort lediglich bavon, wie feine Sunger eben als feine Runger ober als Benoffen feines Simmelreiches gefinnt fein und bemnach fich verhalten follten; er febe bort von berjenigen Stellung, Die fie im weltlichen Reich unter ben weltlichen Ordnungen haben, und von den Bflichten, welche baraus auch für fie erwachsen, gang ab; und boch habe er, ber ba fprach "Gebt bem Raifer, was bes Raifers ift", auch biefe Ordnung für feine Runger besteben laffen wollen. Die rechten Junger, fagt Luther, bedürften auch für fich jenes Schwertes nicht. Aber nun läßt fie Gott unter Mitmenichen und Mitburgern leben, wo man beffen und überhaupt bes weltlichen Gefetes und Rechtes bebarf. ja Gott felbit es aufrecht halten will; ba muß ein Chrift, wie er feinem Rachften leben und bienen foll, auch bierin ihm bienen, um bem Bofen zu wehren: er muß bagu thun, mas er fann, damit weltliche Gewalt und Recht, wie Luther fagt, "im Schwang und bei Ehren und Gurcht erhalten werbe." Bie wir geiftliches und weltliches Regiment auseinander halten muffen, fo muffen wir auch bei einem Chriftenmenichen gleichsam zweierlei Berfonen ober zweierlei Memter, wie er fagt, untericheiben; ber Chrift ift ein Chrift und er ift zugleich Fürft ober Unterthan, besgleichen auch herr ober Anecht u. f. w. Und auch für fich felbft barf und foll ber Chrift vermöge feiner Burgerpflicht jenes Recht und Gefet gegen Uebelthater in Anspruch nehmen. Der Berr, fagt Luther, lagt es mohl geschehen, bag bu orbentlicher Beife bas Recht forberft, nur mußt bu gufehn

daß du kein rachegieriges Herz habest; wo solches nicht mit unterläuft und du dich nur mit Recht wider Gewalt und Frevel zu schüßen sucheft, nicht aber dich rächen, noch dem Nächsten schaben möchtest, da thust du nicht Unrecht; das Herz muß nur nicht falsch sein, sondern allezeit gebuldig, und darf nur aus rechter Liebe zur Gerechtigkeit also thun. In gleicher Beise urteilte Luther über das Schwören: "Bon sich selbst soll Niemand schwören, es sei denn, daß er Gottes Bort dazu habe; das heißt aber Gottes Bort dazu haben, wenn er mirs als von Umts und seinetwegen besiehlt oder durch die, so im Umt sind, fordert."

Muf biefem Buntte ftanben jest bie Broteftanten. Bon ihm aus und nach allen ben Erläuterungen, die ba= rüber längst von Luther und Underen gegeben maren. tonnten fie jest tury nach beiben Seiten bin fo fich ausibrechen, wie es ber 15. Artifel thut. Erft erflaren fie gegen iene miebertäuferifden Schmarmer, bag bie weltlichen Reiche und Obrigfeiten göttliche Ordnungen find und die Chriften an Allem, was bagu gehört, teilnehmen mögen. Dann wenden fie fich eben fo icharf gegen jene angebliche fatholifche "Bolltommenheit", Die barin bestehen follte, baß man fich bes ehelichen Lebens, bes Sausstands und Befibes entäußere. Ihnen besteht bie rechte, evangelische Bollfommenheit überhaupt nicht in fo etwas Meugerlichem und Reitlichem, fonbern in Gottesfurcht und rechtem Glauben an Gott: bas ift bas innere, emige Befen und bie Berechtigfeit bes Bergens, welche bas Evangelium lehrt; und hiebei foll man gemäß bem Evangelium eben iene weltlichen Ordnungen als mabre, göttliche achten und in folden Ständen driftliche Liebe und rechte aute Berte, ein Jeber nach feinem Beruf, beweifen.

Dazu aber, daß man so den Geboten der Obrigkeit gehorchen solle, fügen sie noch bei: "in Allem so es ohne Sünde geschehen mag", — mit dem Worte des Petrus, daß man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen (Apgesch. 4, 19. 5, 29). Drohte es doch ihnen selbst eben damals, daß das weltsiche Regiment, nämlich ihr Kaiser mit der Mehrheit des Reichstags, gar bose in Christie Reich hinüber greifen und ihnen gebieten möchte, sein Evangelium zu verleugnen. Auch sie waren hier entschlossen, Gott mehr zu gehorchen.

#### Der 17. Alrtifel.

### Don Chrifti Wiederkunft jum Gericht.

Auch wird gelehret, dass unser Serr Jesus Christus am jüngsten Tage kommen wird zu richten, und alle Todten auserwecken, den Glänbigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Frende geben, die gottlosen Wenschen aber und die Teusel in die Hölle und ewige Strase verdammen.

Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, fo lehren, daß die Teufel und verdammte Menschen nicht ewige Bein und Qual haben werden.

Item, hie werden verworfen etliche jüdische Lehren, die sich auch itzund erängen\*), dass vor der Auferstehung der Todten eitel Seilige, Fromme ein weltlich Reich haben und alle Gottlosen vertilgen werden.

Bom ganzen Wesen bieser Welt, in beren Ordnungen wir Gott hienieden dienen sollen, hat damals Niemand ernstlicher als unsere Resormatoren bezeugt, daß es, wie Paulus (1. Kor. 7, 31) sagt, vergehet. Niemand hat inniger und sester als sie nach dem Ende begehrt, wo Christus vom Himmel kommen, sein Reich allein aufrichten und offenbar machen, die Gottlosen, die eben auch unter jenen äußeren Ordnungen noch ihr Wesen treiben, im Gericht ausschen, seine Gläubigen und Auserwählten, die hier noch eine unscheinbare Gemeinde sind, in seine Herrlichkeit und Seligkeit aufnehmen werde. Hiezu geht als zu seinem Schlusse unser Glaubensbekenntnis im 17. Artikel über. Es bekennt kurz, was es in der Schrift

<sup>\*)</sup> D. h. fich zeigen, verbreiten.

fand von Chrifti Biederfunft, der allgemeinen Auferstehung, dem Gericht, der ewigen Freude und ewigen Berdammnis.

Mit der katholischen Kirche war hierüber kein Streit. Zwar verwarsen die Protestanten längst ein Hauptstäd der katholischen Lehre vom andern Leben, nämlich die Lehre vom Fegseuer. Diese bezog sich jedoch nicht auf jenes Ende mit Christi Wiederkunft und dem allgemeinen Gericht, sondern auf den Zustand abgeschiedener Seelen, die vor jenem Ende ins Jenseits himübergerusen seien. Sie behauptete, wie wir schon bei der Lehre vom Bußsakrament (oben S. 53) bemerkten: jene Christen, welche die kirchliche Absolution empfangen, mit ihren eigenen Genugthuungen aber das Rötige noch nicht vor ihrem Tode geleistet haben, müssen es dort im Feuer abbüßen. Und diese Lehre war von unserem Bekenntnis schon mit iener Bußlebre überhaupt abgethan.

Bohl aber mußte es auch hier wiedertäuferische Lehren abweisen. So die Lehre, "daß die Teufel und die versdammten Menschen nicht ewige Pein haben werden", — daß vielmehr sie alle einst noch durch Bekehrung wieder zur Gemeinschaft mit Gott werden gebracht werden. Die Resormatoren verwarfen daß; denn sie sanden Grund und Recht dafür nicht in der heil. Schrift. Was uns beim Gedenken an ewige Strafe, von der die Schrift rede, dunkel und schwer bleibe, wollten sie in Demut Gott ans

heimgestellt haben.

Und den wiedertäuserischen Kreisen gehörte auch die Zehre an, welche der lette Satz des Bekenntnisses eine jüdische nennt: "daß vor der Auserstehung der Todten eitel Heilige ein welklich Reich haben und alle Gottlosen vertigen werden." Schon beim vorigen Artikel hatten wir ja von ihr zu reden: eben gegen sie sprach derselbe aus, daß alle bestehenden Obrigkeiten und rechtlichen Ordnungen nach Gottes Willen Geltung haben sollen. In unserem Artikel richten sich gegen sie eigens die Worte "vor der Auserstehung der Todten". Nach der Auserstehung freilich sollen Christi Heilige ein Reich über alle Welt haben, aus welchem die Gottlosen abgethan sind, — doch nicht ein weltlich Reich nach dem Sinne Jener und in

ganz anderer Beise als durch Menschengewalt und Schwert.

— Bie übrigens jenes große Ziel und Ende im Einzelnen von sich gehen und sich gestalten werde, darüber sagt nicht bloß unser Bekenntnis so wenig, sondern darüber haben unsere Resormatoren überhaupt bei aller Sehnsucht und Höffnung, daß es recht nahe sein möge, doch alles eiteln eigenen Grübelns und Klügelns sich enthalten und nur des einsachen Berheißungswortes sich freuen wollen.

Wie zum Abschluß gelangt erscheinen hiemit die Glaubensartikel der Augsdurger Consession. Sie haben ja auch gar reich über alle die Hauptstücke des Glaubens, ja auch über die wichtigsten Fragen unseres Lebens und Berhaltens sich verdreitet. In der That folgen die vier weiteren Artikel nur noch wie ein Anhang oder Nachtrag zu ihnen. Melanchthon fügte sie in Augsdurg deshald noch bei, weil mit Bezug auf die Lehren, von denen sie handeln, neuerdings noch besonders arge Anklagen und Berbächtigungen gegen die Protestanten vorgebracht worden waren.

Bor Allem handelte es sich dabei wieder um die Grundlehre derselben, daß der sündhafte Mensch nicht mit eigenen guten Leistungen, sondern nur aus Gnade durch Glauben vor Gott bestehen könne. Da hieß es: sie lassen dem Menschen gar keinen eigenen Willen mehr, und sie machen gar Gott selbst, der den Menschen geschaffen hat, zum Urheber der Sünde. Ferner verlästerte man sie, als ob sie die guten Werke geringschätzten, ja gar vers böten, und wollte sie besonders hiedurch auch für Leute, die auf schwierigere Lehrstreitigkeiten nicht so gern einz gingen, wie für einen großen Teil der Reichsstände, zu einem Gegenstand des Abscheues machen.

Eben bazu wurde besonders die Anklage verwendet, daß sie grobe Berächter der Heiligen seien. Auch große Herren, wie namentlich der Kaiser, hielten ja gar hoch auf diese. Die ganze Wasse des katholischen Bolkes meinte mit ihrer Hilfe und Gunst das zeitliche und ewige Wohl

zu verscherzen.

So erklärt fich benn bie Confession erft noch näher über jenen eigenen Billen bes Menschen.

## Der 18. Artifel. Dom freien Willen.

Bom freien Willen wird gelehret, daß der Mensch etlichermaßen einen freien Willen hat änßerlich ehrbar zu leben und zu wählen unter den Dingen, so die Vernunst begreift; aber ohne Gnad, Hilse und Wirtung des heiligen Geistes vermag der Mensch nicht Gott gefällig werden, Gott herzlich zu fürchten, oder zu glauben, oder die angeborene bose Lust aus dem Herzen zu wersen; sondern solches geschieht durch den heiligen Geist, welcher durch Gottes Wort gegeben wird. Denn Paulus spricht 1. Kor. 2, 14: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes.

Und damit man erfeunen moge, daß hierin feine Renigfeit gelehrt werde, jo find das die flaren Wort Anguftini bom freien Billen, wie jegund hiebei geidrieben aus dem 3. Buch Suboquofticon: "Wir befennen, daß in allen Menichen ein freier Bille ift, denn fie haben je alle natürlichen, ans geborenen Berftand und Bernunft, nicht daß fie etwas bermogen mit Gott zu handeln, als: Gott bon Bergen gu lieben, gu fürchten, fondern allein in außerlichen Werten diefes Lebens haben fie Freiheit autes oder bofes zu mahlen. Gut mein' ich, das die Ratur bermag, als auf dem Acter gu arbeiten oder nicht, zu effen, zu trinfen; zu einem Freunde gu gehen oder nicht, ein Rleid an oder auszuthun, zu banen, ein Weib zu nehmen, ein Sandwerf zu treiben und deraleichen etwas nützliches und antes zu thun. Welches alles doch ohne Gott nicht ift noch bestehet, fondern alles aus ihm und durch ihn ift. Dagegen fann der Denich and bofes aus eigener Bahl fürnehmen, als bor einem Abgott nieder zu fnien, einen Todtichlag zu thunge."

Der 2. Artifel hatte erklärt, daß alle Menschen voller bosen Lust seien und mahre Gottesfurcht und

Glauben an Gott nicht haben tonnen. Der unfrige fügt alfo bei : für außere Dinge und Sandlungen, wie g. B. bagu, bag er effe und trinte, Alderbau ober Sandwert treibe, beirate, auch äußere Frevel begebe, habe allerdings auch ber fündhafte Menich noch eine gewiffe Freiheit bes Willens. Er tonne in gewissem Dag und Umfang barüber nach feinem eigenen natürlichen Berfteben und Denten ober nach feinem Berftand und feiner Bernunft verfügen, fonne zwischen Berichiebenem mablen. Aber bie Confession bleibt babei: zu berglicher Gottesfurcht und berglichem Glauben an Gott fonne er von fich aus nicht gelangen; Die bofe Luft, bie gerade auch bei feinem Berhalten zu jenen außeren Dingen und bei feinem Bablen unter ihnen fich in feinem Bergen regt, fonne er aus biefem nicht austilgen. Gie führt hierfür Gate aus einer Schrift an, welche bon bem großen fatholifchen Rirchenlehrer Augustin verfaßt ober wenigstens ihm zugeschrieben und auch bon ben Gegnern bafür anerfannt war.

Man könnte hier vielleicht noch ferner fragen, wie weit etwa die Macht jener bösen Lust im Innern des Menschen reiche, oder neben ihr auch im Gewissen und Herzen des natürlichen sündhaften Menschen (vgl. Röm. 2, 14. ff. 7, 15 ff.) noch bessere Triebe sich regen und wirken möchten. Und darüber ist nachher auch inmitten der Protestanten noch verhandelt und gestritten worden. Aber unserer Consession war's genug, die Hauptsache auszusprechen: daß nämlich der Mensch mit dem Allem jedenfalls nicht vermöge, wahrhaft Gott gefällig zu werden, oder daß er damit ohne Gottes Gnade und Geist seinesfalls zu jener Gerechtigkeit vor Gott gelangen könne, die uns nun nach dem 4. Artikel aus Gnaden um Christi willen durch den Glauben zu teil wird.

Ueber ben Urfprung ber Gunbe erflart fich fobann fur;

## Der 19. Artifel. Von der Ursach der Sünden.

Bon Urfach der Gunden wird bei uns gelehret, daß, wiewohl Gott der Allmächtige die ganze Natur geschaffen hat und erhält, so wirlet doch der verkehrte Wille die Sünde in allen Bösen und Berächtern Gottes, wie denn des Tensels Wille ist und aller Gottlosen, welcher alsbald, so Gott die Hand abgethan, sich von Gott zum argen gewandt hat, wie Christus spricht Joh. 8, 44: Der Tensel redet Lügen aus seinem eigenen.

Begen jene Difbeutung ber Begner (oben G. 84) ift hier alfo ausgesprochen, daß (wie bie Reformatoren ichon immer erffart hatten) bas Gunbigen vielmehr überall vom Billen ber Gunber felbit, bes Teufels und ber gottlofen Menschen, herrühre. Diefer nämlich habe von Gott fich abgewandt zum Argen ober Bofen bin, fobalb "Gott bie Sand abgethan", nämlich, wie wir es werben verfteben muffen, bie Sand feiner Allmacht, mit ber Gott freilich bem Sündigen noch hatte Ginhalt thun fonnen. Das ift eine turge Erffarung; Mancher mochte fagen, fie laffe boch noch ein Dunkel über bem Urfprung ber Gunbe liegen. Und unfere Reformatoren haben auch felbit gefagt, bak bier ein Dunkel bleibe. Aber ftatt bas Dunkel burch= bringen zu wollen, ermahnen fie uns, vielmehr an bas uns zu halten, mas Gott uns wirklich geoffenbart habe: nämlich an feinen offenbaren beiligen Billen, mit bem er Die Gunden verbiete, richte und ftrafe, und an feine in Chriftus uns geoffenbarte Gnabe, mit ber er fie uns pergeben und aus ben Banben ber Gunbe uns befreien molle.

Ausführlich zeugt endlich ber folgende Artikel noch einmal für die Hauptlehre der Protestanten, die ihnen so schändlich verdreht und verleumdet worden war.

## Der 20. Artifel.

Dom Glauben und guten Werken.

Den Unfern wird mit Unwahrheit aufgelegt, daß fie gute Werfe verbieten. Denn ihre Schriften von zehn Geboten und andere beweifen, daß fie von rechten chriftlichen Ständen und Werten guten

nütglichen Bericht und Ermahnung gethan haben, dabon man bor diefer Zeit wenig gelehret hat. fondern allermeift in allen Bredigten auf findifche unnöthige Berte, als Rojenfrange, Seiligen=Dienit. Monche werden, Ballfahrten, gefette Faften, Feier, Briiderichaften ze. getrieben. Golde unnötige Bert rühmet auch unfer Widerpart nun nicht mehr fo hoch als vorzeiten; darzu haben fie auch gelernet nun bom Glauben gn reden, dabon fie doch in Borgeiten gar nichts gebrediget haben; lehren bennoch nun, daß wir nicht allein aus Werfen gerecht merden für Gott, fondern feken den Glauben an Chriftum darzu, ibreden, Glauben und Werf maden uns gerecht für Gott, welche Rede mehr Trofts bringen moge, denn fo man allein lehrt auf Wert zu bertrauen.

Dieweil un die Lehr vom Glauben, die das Sauptstild ist in dreistlichem Wesen, so lange Zeit, wie man bekennen muß, nicht getrieben worden, sondern allein Werklehre an allen Orten gepredigt, ist davon durch die Unsern solcher Unterricht ge-

ichehen:

Erstlich dass uns unsere Werk nicht mögen mit Gott versähnen und Gnade erwerben, sondern solchs geschieht allein durch den Glauben, so man glanbt, dass uns um Christus willen die Sünden vergeben werden, welcher allein der Mittler ist den Bater zu versühnen (1. Tim. 2, 5.). Wer un vermeinet solchs durch Werk auszurichten und Gnade zu verdienen, der verachtet Christum und sucht einen eigenen Weg zu Gott wider das Evanzgelium.

Diese Lehre bom Glauben ist öffentlich und flar im Paulo an vielen Orten gehandelt, sonderlich zun Sphesern am 2, 8: Aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch, sondern es ist Gottes Gabe, nicht aus

Werfen, damit fich niemand rühme zc.

Und daß hierin fein neuer Berftand einges

führet sei, tann man aus Angustino beweisen, der diese Sache steizig handelt und auch also lehret, daß wir durch den Glauben an Christum Gnade erlangen und für Gott gerecht werden, und nicht durch Werke, wie sein ganzes Buch de spiritu et

litera ausweifet.

Wiewohl nun diese Lehr bei unversuchten Leuten sehr veracht wird, so besindet sich doch, daß sie den blöden und erschrockenen Gewissen sehr tröstlich und heilsam ist. Denn das Gewissen kann nicht zu Unhe und Friede kommen durch Werk, sondern allein durch Glauben, so es bei sich gewislich schleußt, daß es um Christus willen einen gnädigen Gott hab, wie auch Paulus spricht Nöm. 5, 1: So wir durch den Glauben sind gerecht worden, haben wir Ruhe und Friede mit Gott.

Diesen Trost hat man vorzeiten nicht getrieben in Predigten, sondern die armen Gewissen auf eigene Wert getrieben, und sind mancherlei Werte fürgenommen. Denn etliche hat das Gewissen in die Alöster gejagt, der Hossung, daselbst Gnade zu erwerben durch Alosterleben, etliche haben andere Wert erdacht, damit Gnade zu verdienen und für Sünde geung zu thun. Derselbigen viel haben ersahren, dass man dadurch nicht ist zu Frieden tommen. Darum ist noth gewesen diese Lehr vom Glanben an Christum zu predigen und fleißig zu treiben, dass man wisse, dass man allein durch den Glanben, ohn Berdienst, Gottes Gnade ergreiset.

Es geschieht auch Unterricht, das man hie nicht von solchem Glauben redet, den auch die Tenfel und Gottlose haben, die auch die Sistorien glauben, das Christus gelitten hab und auserstanden sei von Todten, sondern man redet vom wahren Glauben, der da glaubet, das wir durch Christum Gnade und Bergebung der Sünde ers

langen.

Und der nun weiß, daß er einen gnädigen Gott

durch Christum bat, fennet also Gott, rufet ihn an und ift nicht ohn Gott wie die Beiden. Denn ber Tenfel und Gottloje glauben diefen Artifel, Bergebung der Gunden, nicht, darum find fie Gott feind, tonnen ihn nicht aurufen, nicht gutes von ihm hoffen. Und alfo, wie jetzt angezeigt ift, redet die Schrift bom Glauben, und heißet nicht Glauben ein foldes Biffen, das Teufel und gott: loje Menichen haben. Denn alfo mird bom Glauben gelehret gun Debr. am 11. daß glauben fei nicht allein die Siftorien wiffen, fondern Buberficht haben gu Gott, feine Bujag zu empfahen. Augustinus erinnert uns auch, daß wir das Wort (Glauben) in der Schrift beriteben follen, daß es beife Anberficht gu Gott, daß er uns gnadig fei, und heifte nicht allein folde Siftorien wiffen, wie and die Teufel miffen.

Ferner wird gelehrt, daß gute Wert follen und muffen geschehen, nicht daß man darauf ber= trane Gnade damit gu berdienen, fondern um Gottes willen und Gott gu Lob. Der Glanb er= greift allzeit allein Guad und Bergebung der Gunden. Und diemeil durch den Glauben der heilige Geift gegeben wird, jo wird auch Berg geichidt gute Wert gu thun. Denn gubor, Dieweil es ohne den heiligen Geift ift, fo ift es gu ichwach, dazu ift es ins Tenfels Gewalt, der Die arme menichliche Ratur gu viel Gunden treibet: wie wir feben in den Philosophen, welche fich unterstanden ehrlich und unsträflich zu leben, haben aber dennoch folde nicht ausgericht, fondern feind in viel große öffentliche Gunde gefallen. Alfo geht es mit dem Menichen, jo er anger dem rechten Glauben ohn den heiligen Geift ift und fich allein durch eigene menichliche Brafte regieret.

Derhalben ist die Lehr vom Glauben nicht zu schelten, das sie gute Wert verbiete, sondern viels mehr zu rühmen, das sie lehre gute Wert zu thun und Silf anbiete, wie man zu auten Werfen kommen möge. Denn außer dem Glauben und außerhalb Christo ist menichtiche Natur und Bermögen viel zu schwach gute Werf zu thun, Gott anzurusen, Geduld zu haben im Leiden, den Nächsten zu lieben, besohlene Aemter fleißig auszurichten, gehorsam zu sein, bose Lust zu meiden. Solche hohe und rechte Wert mögen nicht geschehen ohne die Hilf Christi, wie er selbst spricht Joh. 15, 5: Ohne mich könnt ihr nichts thun ze.

Die Protestanten durften von sich sagen, wie sie's hier thun, daß gerade sie erst von den rechten guten Werken Lehre und Mahnung vorgetragen haben in gar mancherlei Schriften, dergleichen namentlich von Luther ausgegangen waren. Sie haben ins besondere darüber erst wieder belehrt, daß Gott nicht absonderliche Werke "eigener Wahl" (Kol. 2, 18), wie bestimmte Fasten, Wallsahrten, mönchisches Leben u. s. w. von seinen Christen haben wolle, sondern einsache Ersüllung seiner Gebote und ihrer Pflichten, und zwar ihrer Pflichten gerade auch im altäglichen Leben je nach Stand und Beruf, wie hievon auch unser 15. Artikel gelehrt hat. Ja sie durften ihren Gegnern vorhalten, daß auch diese darin

feither von ihnen gelernt haben.

Unfer Artifel legt bann bas, mas icon im 4. und 6. zusammengefaßt war und bort von uns nach andern Musfagen unferer Befenntniffe und Luthers und Delanch= thons erklärt worben ift, gar licht und lebendig noch weiter bar. Erftlich nämlich ober einesteils: Berfohnung mit Gott und Onabe bei ihm ift nimmermehr burch Werte zu gewinnen, fonbern allein burch jenen Glauben an bie Bergebung um Chrifti, unferes Beilands und Mittlers, willen, - nämlich einen gar anberen Glauben, als benjenigen, ben auch Teufel und Gottlofe haben. Ferner, ober andernteils: gute Berte follen und muffen aber geschehen um Gottes willen und Gott gu Lob; und gerabe burch jenen Glauben und ben beiligen Beift, ber ben Gläubigen gegeben wird, wird auch bas Berg geichidt, diefelben zu thun; eben nur burch folden Glauben und burch Chriftus tonnen wir die "hoben, rechten Berte"

thun, nämlich Gott anrufen, Gebulb haben im Leiben, ben Nächsten lieben, befohlene Aemter fleißig ausrichten, ge-

horfam fein, bofe Luft meiben.

Auf jene Anklage im Betreff ber Heiligen antwortet endlich noch ber 21. Artikel, den wir seinem Inhalte nach neben den Artikel von Gott und näher noch neben den (3.) Artikel von unserem Bersöhner und Heilande Christus stellen können.

## Der 21. Artifel. Vom Dienst der Keiligen.

Bom Seiligendienft wird bon ben Unfern alio gelehret, daß man der Seiligen gedenten foll. auf daß wir unfern Glauben ftarten, fo wir feben. wie ihnen Gnade widerfahren, auch wie ihnen durch Glauben geholfen ift; dagu, daß man Grembel nehme bon ihren guten Werfen, ein jeder nach feinem Beruf, gleichwie die Raif. Dajeit, feliglich und göttlich dem Grempel David folgen mag. Rriege wider den Türfen gu führen; denn beide find fie in foniglichem Amt, welche Schutz und Shirm ihrer Unterthauen fordert. Durch Schrift aber mag man nicht beweisen, daß man die Seiligen anrufen, oder Silfe bei ihnen fuchen foll. Denn es ift allein ein einiger Berfühner und Mittler gejetzt zwifchen Gott und den Denichen, Beine Chriftus, 1. Tim. 2, 5, welcher ift der einige Seiland. der einige oberfte Briefter, Gnadenftuhl und Fir= ibrecher vor Gott, Rom. 8, 34. Und der hat allein jugejagt, daß er unfer Gebet erhoren wolle. Das ift auch der höchite Gottesdienft nach der Schrift, daß man denfelbigen Befum Chriftum in allen Rothen und Unliegen bon Bergen fuche und ans rufe. 1. 3oh. 2, 1: So jemand fündiget, haben wir einen Fürfprecher bei Gott, der gerecht ift, Seinm.

Der Heiligen wollen also, wie die Reformatoren ftets gelehrt hatten, auch die Protestanten gebenken, und

zwar mit Dank gegen Gott für bas, was er in ihnen uns geschenkt hat, und mit aller Ehre, die ihnen selbst gebührt. Gar bedeutsam aber weist die Confession zuerst auf die Gnade hin, die Gott ihnen habe widersahren lassen, so daß nun der Hindlick darauf auch unsern Glauben stärke, und bemerkt dazu ausdrücklich, daß es der Glaube sei, wodurch auch ihnen geholsen worden. Dann stellt sie ihre guten Werte als bleibendes Borbild hin, bemerkt aber dazu ausdrücklich, daß dem Borbild Jeder nachkommen solle im eigenen Beruf, also wiederum nicht durch besondere selbsterwählte Leistungen. Auch verweist sie dabei den Raiser, dem sie vorgetragen wurde, gar sein und ossen auf seinen kaiserlichen Beruf und die Aufgabe, die ihm besonders dringend oblag, nämlich den Krieg gegen die damals gewaltig anstürmenden Türken.

Dazu aber, daß sie die Heiligen anrusen oder Hise bei ihnen suchen sollten, können die Protestanten nicht wieder umkehren. Das ist, wie die Consession sagt, ein Gottesdienst, von dem die heil. Schrift Nichts weiß. Nur Einer ist uns von Gott zum Versöhner und Mittler, zum Heiland und Fürsprecher geset, — Jesus Christus.

Schwere Unflagen bat bann vollends die Apologie ber Confession jener Unflage gegenübergestellt: man treibe in ber jegigen tatholifchen Rirche menichlichen Bahn, fliebe von bem Ginen Seiland als von einem ftrengen Richter und Thrannen meg zu ben gutigen Beiligen, mache aus ben einzelnen Beiligen in gang beibnischer Beise für biefes oder jenes Stud besondere Belfer, lege ihren Bilbern Bauberfraft bei und treibe bamit Betrugerei, verbreite über fie alle möglichen und oft ganz schamlose Lügen und Lügenlegenden (ober "Lügenden", wie Luther fie nannte), gebe bei bem Allem überdies auf Gelbermerb und Bauchdienft aus, laffe bagegen gerabe jene mahren Beugniffe göttlicher Onabe und jene rechten beiligen Borbilber, bon benen nüplich und tröftlich zu hören mare, in ber Brebigt, driftlichen Lehre und Rufprache auf ber Seite liegen. Ueber berlei Mergerniffe fei langft auch icon von ehrbaren Mitgliebern, Lehrern und Bifchofen ber fatholischen Rirche geflagt worben. Sest aber ftellen bie Begner ber Confession sich an, als wüßten sie davon gar Nichts und hätten selbst nie ein Wässerlein getrübt. —

In 21 Artiteln hat so die Confession den Inhalt bes Glaubens, um des willen unsere Kirche von der römischen Kirche verkehert und verdammt worden ist, zus sammengefaßt. Sie schließt mit den Worten:

Dies ift faft die Summa der Lehre, welche in unfern Rirchen gu rechtem driftlichem Unterricht und Troit der Gewiffen, auch gu Befferung der Glänbigen gepredigt und gelehret ift; wie wir denn uniere eigene Seel und Wemiffen je nicht gerne wollten bor Gott mit Disbrauch göttliches Ramens oder Borts in die höchite und größte Rahr fetenoder auf unfer Rinder und Nachkommen eine andere Lehre, denn jo dem reinen göttlichen Wort und driftlider Bahrheit gemäß, fällen oder erben-So denn diejelbige in heiliger Schrift flar ge= gründet und darzu auch gemeiner driftlicher, im römifder Rirden, fo viel aus der Bater Schrift an bermerten, nicht anwider noch entgegen ift, fo achten wir auch, unfere Biderfacher fonnen in obangezeigten Artifeln nicht uneinig mit uns fein. Derhalben handeln diejenigen gang unfreundlich, geichwind und wider alle driftliche Ginigfeit und Liebe, jo die Uniern derhalben als Reter abans fondern, zu berwerfen und zu meiden ihnen felbit ohne einigen beständigen Grund göttlicher Webot oder Schrift fürnehmen. Denn die Brrung und Rauf ift fürnehmlich über etlichen Traditionen und Misbranden. Go denn nu an den Sanbtartifeln fein befindlicher Ungrund oder Mangel, und dies unier Befenntnis gottlich und driftlich ift, follten fich billig die Bifchofe, mann ichon bei uns der Tradition halben ein Mangel mare, gelinder er zeigen, wiewohl wir berhoffen, beständigen Grund und Urfachen darzuthun, warum bei uns etliche Traditionen und Disbranche geandert find.

Unfer Befenntnis tann alfo bes Gemiffens megen nicht meichen bon bem, mas es Gottes Bort gemaß aufgestellt hat. Aber noch will es nicht laffen von ber Soffnung auf Ginigung und bom Streben barnach. Ja noch flarter als in feinem Bormort (oben S. 7) magt es jest eine folche Soffnung mit Bezug auf die "Biberfacher" auszufprechen. Denn es meint von feinen Glaubensfaten fagen ju burfen, fie feien nicht bloß in ber beil. Schrift begrundet, fondern auch ber allgemein driftlichen, ja auch ber romifden Rirche, fo viel wenigstens aus ber Bater Schriften zu vermerten fei, nicht entgegen. Siebei war freilich zu wenig beachtet, wie vielfach bie Wahrheit, welche unferen Reformatoren bell aus bem Evangelium wieder aufleuchtete und für fie auch trot aller menichlichen Satung und Beisheit feststand, boch auch bei fonft ehrwürdigen Rirchenlehrern verdunkelt und wie die noch viel weiter gebenden Berirrungen ber Rirche und ihrer Lehrer wenigstens burch ben allgemeinen firchlichen Brauch und auch burch ausbrudliche firchliche Beichluffe befeftigt waren. Bald nachher hören wir Luther und Melanchthon barüber weiter reben und fich vollends flar werben, wie fogar ein Augustin, von bem Luther fo viel über Gottes Gnabe gelernt hatte, boch ben Weg ber Gnabe nicht richtig nach bem Evangelium und befonders nach Baulus Erflärungen verstanden habe; bag aber fie vielmehr ans Evangelium fich zu halten hatten, zweifelten fie feinen Augenblid. -Inbem fo unfere "Confession jedenfalls bes gewiß ift. baß ihre Glaubensartitel driftlich feien, giebt fie nun, nur in Betreff ber "Traditionen", b. h. ber überlieferten firchlichen Brauche (vgl. oben Art. 15.), einen Mangel gu, den die Bifchofe bier finden mochten. Aber fie hofft bei biefen bier auf "Gelindigfeit"; und fie hofft, in ben angeblichen Mängeln vielmehr berechtigte Aenberungen nach= meifen zu fonnen.

Die Confession hat hiermit übergeführt auf ihren zweiten Sauptteil. Er handelt eben von jenen

Bräuchen und Mißbräuchen und will ben guten Grund ihrer Aenderung barthun. Ueberbliden wir ihn noch kurz in seinem Zusammenhang mit den vorangegangenen Glaubenssähen, die auch ihrerseits durch ihn noch weiteres

Licht empfangen.

Es sind fünf Artikel, Art. 22—27. Sie sind weit ausführlicher als die vorangegangenen Glaubensartikel, indem sie lebendig und kräftig die Wißbräuche ans Licht stellen und rügen. Sie thun dies aber, eben auf Grund jener Artikel, nämlich auf Grund der Heiswahrheit, die in solchen Mißbräuchen verleugnet, ja verkehrt sei.

Beim Abendmahl hat die fatholifde Rirche verfügt. bag, mahrend ber Berr feinen Sungern allen bas Brob und ben Bein barreichte, ber Relch nicht mehr ben Laien gereicht werben burfe, fonbern nur ben Beiftlichen gu= tomme. Das ift unferer Confession nach Artitel 22 ein Migbrauch, ber abgethan werben mußte, weil es gegen Gottes Gebot ift. In ber Apologie fpricht Melanchthon auch noch weiter aus, mit welcher Berfehrung ber Glaubens= wahrheit ber Migbrauch zusammenhängt und warum man bort fo fest baran halt: bas ift die Sobeit und Berrlichfeit bes menichlichen Briefterftanbes über bem gemeinen Chriften im Biberftreit gegen ein echt driftliches, evangelisches Rirchentum. Dort wendet man por: Die Gefahr, baß aus bem Relch burch ungeschickte Laien etwas verschüttet wurde, ware allgugroß (auch, wie ein neuerer Ratechismus als einen Sauptgrund angiebt: aus Ginem Relch mit Undern zu trinken, fei nicht für Alle appetitlich). Alls ob bas, wie die Apologie erwiedert, Grunde waren, um Chrifti Stiftung zu anbern!

Bur Heiligkeit jenes Priesterstandes sollte besonders seine Ehelosigkeit gehören. Bon dieser wollen die Protestanten bei ihren ordentlich berusenen Dienern des göttlichen Bortes (in Art. 14 der Consession) Nichts wissen. Im 23. Artikel erinnert nun die Consession vor Allem an die allgemeinen Klagen über die "große Unzucht und das wilde Wesen und Leben der Priester", wozu jene geführt habe, und an die schreckliche Qual des Gewissens, die deshalb so viele von ihnen noch auf dem

Tobtenbett haben leiden müssen. Sie verweist dem gegenüber auf die göttliche Einsetzung des Ehestands und auf die Aussprüche des Apostels, wonach ehelich werden besser sei denn Brunst leiden und wonach es Teuselsslehre sei, Ehe zu verdieten (1. Kor. 7, 1. Tim. 4, 3). Auch auf die Geistlichen will sie so angewandt haben, was ihr 16. Artitel vom Ehestand überhaupt und von wahrer christlicher Bollkommenheit gesagt hat.

Auf die Lehre von den Sakramenten greifen die Artikel von der Messe (Art. 24) und von der Beichte (Art. 25) zurück, und auch sie haben zugleich mit An-

maßungen jenes Brieftertums zu thun.

Schon bei ber Lehre vom Abendmahl nach Urt. 10 (oben S. 47 f.) hatten wir bavon zu reben, wie man ben Leib Chrifti bagu gebrauchte, ihn als ein unblutiges Sübnopfer immer neu Gotte bargubringen und hiermit bas Brieftertum, welches ihn barbringe, zu verherrlichen. So führt benn ber 24. Artitel gegen biefen Difbrauch aus, daß nach bes herrn Ginfetung jener Bottesbienft, ben man Deffe nannte, nicht ein Opfer fei, fondern eine Communion, barin ber Beiftliche und bie Gemeinde bas Satrament für fich empfangen follten. Er zeigt auch, mas für weiterer Unfug baran fich gehängt habe: indem man ben Leuten ben Wert und die Notwendigfeit folder Opfer für Lebende und Todte anpries und fie antrieb, möglichst viele folche Meffen bei ben Prieftern zu beftellen, gog man bafür Maffen Gelbes von ihnen ein, ja machte aus Diefem Sandel, wie ber Artifel fagt, gar einen Jahrmartt. Bon bem rechten Defaottesbienft aber mit ber Abend= mahlsfeier fagt berfelbe: "Das ift öffentlich, bag bie Deffe, ohne Ruhm zu reden, bei uns mit größerer Undacht und Ernft gehalten wird, benn bei ben Biederfachern."

Bon ber Beichte versichert ber 25. Artikel, daß sie in dem Sinn, in welchem der 11. Glaubensartikel von ihr lehrte, gerade wieder bei den Protestanten treulich und gewissenhaft gehalten, das Bolk sleißig dasür unterrichtet, namentlich das Bort der Bergebung den Angesochtenen recht ans Herz gelegt werde, damit sie es wie eine Stimme vom Himmel im Glauben aufnehmen. Misbrauch aber

fei es, fie zu namhaftem Aufgahlen ihrer Gunben gu

zwingen.

Der 26. Artifel, vom "Untericieb ber Speifen" ober ben Fastengeboten und von anderen menschlichen Sabungen, und ber 27. Artitel, von ben Rloftergelübben, haben mit Dingen zu thun, welche nach ben Artifeln 15. und 16. von menschlichen Rirchenordnungen, bon ben burch Gott eingesetten Ordnungen unferes natürlichen Lebens und von mabrer driftlicher Bollfommenheit zu beurteilen und zu verwerfen waren. Denn man hat bort, wie Urt. 26 zeigt, Menschengebote über Gottes Gebot geftellt; man will burch felbfterfonnene gottesbienftliche Leiftungen Gnabe verbienen und vollfommen werben; man fest bagegen andere, in Babrheit gute und nötige Berte als etwas ichlecht Beltliches berab, wie 3. B. bas, baß ein Sauspater für Beib und Rind arbeite und feine Rinder in Gottesfurcht aufziehe, daß ein Fürft ober eine Obrigfeit Land und Leute regiere u. f. w. Rechte leibliche Bucht foll ja bamit nicht abgethan fein, foll vielmehr ftetig und nicht bloß an bestimmten Tagen getrieben werben: Die Bergen folle man, wie Sefus fagt, nicht mit Bollerei beichweren (Luf. 21, 34), ben Leib, wie Baulus (1. Ror. 9, 27) ermahnt, tafteien und jum Behorsam bringen, bamit er feinen an den Pflichten feines Berufes hindere.

Bumeist bei den Klostergelübden sindet unsere Confession derartige Mißbräuche, Sünden und Aergernisse. Man gelobt darin aus eigenem Dünkel schlechthin, sich des ehelichen Lebens zu Gottes Dienst und Ehren zu enthalten; Gott selbst aber will eine solche Enthaltung sich nicht angelobt haben, und sie kann in rechter Weise nur geübt werden vermöge einer besonderen Sabe von Gott, welche dieser selbst nach 1. Kor. 7, 7 nicht jedem verleihen will. Dazu werden gar junge Leute ins Klosterleben hineingezogen, ja gedrungen und gezwungen, die das Gelübde und ihr eigen Bermögen hierzu noch gar nicht genugsam verstehen und bemessen hierzu noch gar nicht genugsam verstehen und bemessen sierzu noch gar nicht genugsam verstehen und bemessen sierzu noch gar nicht genugsam verstehen und bemessen hierzu noch gar nicht genugsam verstehen und bemessen hierzu noch gar nicht genugsam verstehen und bemessen, ja preist sie höher, denn die Tause. Durch sie solltommenheit gewonnen werden, als

burch Gehorsam gegen Gott und Treue in allen andern, von Gott verordneten Ständen. Christus aber spricht (Matth. 15, 9): "Sie dienen mir vergebens mit Menschensgeboten", und ihm nach die Confession: "Run ist ja das ein guter und vollkommener Stand des Lebens, welcher Gottes Gebot für sich hat; das aber ist ein gefährlicher Stand des Lebens, der Gottes Gebot nicht für sich hat".

Das Lette, wovon die Confession in ihrem 28. Artifel noch handelt, war für gar viele unter ben Begnern wohl bas Erfte und Bichtigfte im gangen Streite. Es ift bie Frage über die firchliche ober geiftliche Bewalt, beftimmter bie Gewalt ber Bifcofe, jugleich bie Frage fiber ben Unterschied zwischen biefer Gewalt und ber weltlichen ober ber Gewalt ber Fürften und Obrigfeiten. Dafür tam bie gange Grundlebre vom eigentlichen Befen ber Rirche, von ihren Gaben, Aufgaben und Ordnungen in Betracht (nach Urt. 7. 8. 14. 15), bafür zugleich wieder Die Lehre von jenen menichlichen Ordnungen und weltlichem Regiment in Art. 16. Eigens hatte vom Rirchenregiment ober firchlicher, geiftlicher Gewalt ichon ber 14. Glaubens= artifel gehandelt. Siernach begrundet jest die Confession auch bas wirkliche Berhalten ber Protestanten zu ben Bifchofen und ihrem Regiment.

Sie beginnt damit, wie übel bisher oft geistliche und weltliche Gewalt vermengt worden sei, und zwar so, daß jene sich unterwunden habe, auch Kaiser und Könige nach

ihrem Belieben ein= und abzufegen.

Sie selbst aber sieht, wie wir schon beim 14. Artitel hörten, in der geistlichen Gewalt wesentlich die Bollmacht, das göttliche Gnadenwort und die Sakramente der Gemeinde auszuspenden, oder sie geistlich, mit ewigen Gütern, zu weiden; so gilt diese Bollmacht gleichermaßen für Bischöfe und gewöhnliche Pastoren. Dagegen bezieht sich das weltliche Regiment mit äußerer Gewalt auf Leib und Gut.

Im beutschen Reiche hatten nun damals die großen Bischöfe auch weltliche Herrschaften; sie standen hierin den andern Reichsfürsten gleich. Und dawider wollen auch die Protestanten keineswegs streiten. Wohl aber sollen dann Jene ihre beiden Aemter ordentlich aus-

einander halten; sie dürfen nicht etwa vermöge ihres fürstlichen Amtes und mit dem Arm weltlicher Gewalt ihren Untergebenen in Sachen des Evangeliums, des Glaubens

und Gemiffens etwas auflegen und aufzwingen.

Es fragte fich weiter, ob nicht bie Bischofe eben als Bifchofe ober vermoge ihres geiftlichen Umtes firchliche Uebungen und Brauche, Faften, Feiertage und Anderes zu gebieten befugt feien, - womit wir also wieder beim 15. Glaubensartifel fteben. Das war für die Broteftanten Die Sauptfrage: berartigen Geboten wollten fie fich nicht mehr fügen, waren beshalb verbammt, waren aber eben hiermit vollends gang von der bischöflichen Gewalt losgefommen. Sieruber alfo erflart jest ihr Befenntnis: wider bas Evangelium Etwas zu feben, bagu haben Jene feine Bollmacht von Gott; und Gefete, wonach die Chriften felbst für ihre Gunben genug thun und Gnabe bei Gott berbienen follten, und überhaupt außerliche Satungen, welche gur Geligfeit nötig fein und fo bie Bewiffen binben wollen, find offenbar wider bas Evangelium ober Gottes Bort. Eben um berlei Satungen aber handle fiche, wo Die Protestanten jener Gewalt ben Gehorsam verweigern. Unders fründe es, wenn die Bischöfe und Pfarrer nur Ordnungen machten, damit (wie wir schon beim 15. Art. hörten) es orbentlich in ber Rirche zugehe. Solche Ordnungen allerdings follte eine driftliche Berfammlung um ber Liebe und bes Friedens willen im Gehorfam gegen die Bifchofe und Pfarrer halten, bamit Giner bem Undern nicht Aergernis gebe und in ber Rirche fein wuftes Befen entstehe: fo 3. B. die Sonntags= und Festtags= ordnung. Go erklart benn ber Artifel gum Schluß: jest geht man nicht bamit um, wie man ben Bischöfen ihre Gewalt nehme, sondern man bittet und begehrt, fie wollten die Gewiffen nicht zur Gunde zwingen; wenn fie aber Die Bitte verachten, fo mogen fie gebenten, wie fie beshalb Gott Antwort geben muffen, dieweil fie mit folcher Bartigfeit Urfach geben gur Spaltung, Die fie boch billig follten berhüten helfen.

Das gange Befenntnis endlich schließt mit den Borten: "Die obgenannten Artikel haben wir, bem Ausschreiben nach, übergeben wollen zu einer Anzeige unseres Betenntnisses und der Unsern Lehre; und ob Jemand befunden würde, der daran Mangel hätte, dem ist man ferner Bericht mit Grund göttlicher heiliger Schrift zu thun erbötia".

Die Confession hatte ben Raiser und die andern tatholischen Reichsstände bavon überzeugen wollen, wie man auch protestantischerseits im selbständigen Glauben an Gottes evangelisches Wort boch noch auf bem Boben firchlichen Glaubens ftebe, ben Rene behaupten wollten. Sie hoffte von da aus auf weitere Schritte beider Teile zu einer friedlichen Ginigung ber gespaltenen Rirche und beutschen Ration, wie sie benn auch zu weiteren Aeußerungen über ihre Lehre fich jum Schluffe bereit erklart. Infofern hat fie ihre Absicht verfehlt. Die Berhandlungen, welche über die in ihr ausgehobenen Fragen allerbings in Augsburg noch geführt murben, icheiterten zumeist an jenen Saten ber römisch-katholischen Rirche von ihrer eigenen Bewalt. ihrem Brieftertum und Mekopfer, gegen welche die Confession auf Grund bes Evangeliums gezeugt hatte und fort und fort zeugen mußte.

Aber für unsere Kirche selbst, die hier den Gegnern gegenüber vor Kaiser und Reich zum ersten Mal ihrem Glauben einen förmlichen und gemeinsamen öffentlichen Ausdruck gegeben hatte, ist sie mit ihrem gedrängten, reichen Inhalt und festen, schlichten, friedlichen Ton ein bleibendes teueres Kleinod geworden. Es mahnt uns fort und fort, für was und gegen wen wir auch heute noch zu kämpfen haben. Es ruft jedem von uns zu:

"Balte, was bu haft (Offenb. 3, 11)!"

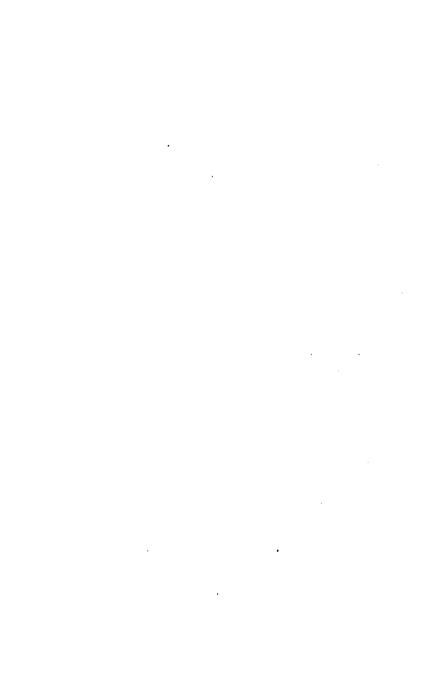

## Die Stadt Magdeburg

## im Kampfe für den Protestantismus

während der Jahre 1547 - 1551.

Von

Friedrich Hülfe,

weiland Oberlehrer am Klofter U. L. Fr. ju Magbeburg.

Halle a. S. 1892. Berein für Reformationsgeschichte.

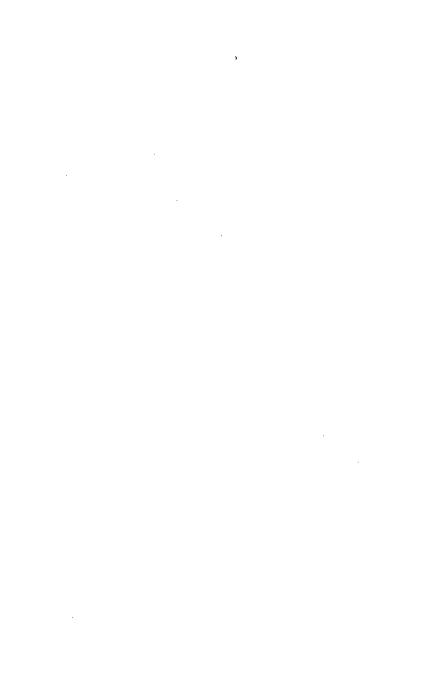

Oh, Meideborch, holt di veste, Du wohl gebuwede hus, Dar kamen vel fremder geste, De willen di driwen ut.

De geste, de dar kamen,
De kennt man wit und breit,
Se verfolgen Christ vonn himmel,
Is manigen Christen leid.

So rief man im Jahre 1550 in einem Landstnechts= liebe ber alten Stadt Magbeburg zu, als biefe es gewagt hatte, der kaiserlichen Acht zu tropen und Karl V., dem Begner ber Broteftanten, ben Gehorfam zu verweigern, obwohl er eben damals über die anderen Evangelischen triumphierte. Aber mahrend bie Magbeburger von ihren Feinden als Rebellen ausgerufen wurden, erscholl ber Ruhm ber mutigen Stadt als bes festesten Bollwerks ber gereinigten Lehre burch alle beutschen Lande. Richt als Rebellen wollten bie Burger gelten; fie erflärten es nur für ihre beilige Pflicht, ben Geboten Gottes mehr zu ge= borchen als benen bes Raifers. Es war ihr felfenfestes Bertrauen auf Gott und fein heiliges Evangelium, bas fie in feiner Beife in die Annahme ber Forberungen bes Raifers willigen ließ. "Und wollen neben allen anderen lieben Chriften - fo lauteten ihre Worte in einer von ihnen veröffentlichten Schrift - ju unserem lieben Gott fcreien, rufen und bitten, bag er uns burch feinen beiligen Beift bei ber reinen Lehre, ber göttlichen erkannten Bahrheit und bem flaren, hellen Licht feines h. Evangelii beftanbiglichen wolle erhalten, und uns por bes Bapfts

Greuel, Abgöttereien, falscher Lehre, Lügen und Jertümern, auch vor Menschengutbünden und allen Satzungen, die wider sein heiliges Wort sind, gnädiglichen bewahren." Mit den letten Worten meinten sie das Interim, dessen Inhalt wir in der Folge angeben werden, jenes Wittel des Ausgleichs, das dazu bestimmt war die Protestanten wieder zum Papsttum zurüczusühren. Während anderwärts viele der Ansicht waren, daß man in manchen Dingen dem Kaiser entgegenkommen müsse, um nicht Ales auf das Spiel zusehen, stand bei den Bürgern und Geistlichen Magdeburgs der Entschluß sest, auch nicht in einem Wörtschen von Luthers Lehre abzuweichen und lieber das Schlimmste zu erdulden. In dieser Gesinnung nahm die Stadt den Kamps gegen den mächtigsten Monarchen der Welt auf.

Indessen ist die Lage der Berhältnisse nicht wohl zu übersehen, ohne daß wir in der Geschichte der Stadt um

25 Jahre gurudgreifen.

Magbeburg war seit früher Zeit eine Lutherstadt, in welcher außer Wittenberg wie in keiner anderen das Evangelium sesten Fuß gesaßt hatte und das Ansehen Luthers hoch stand. Obwohl sich hier die Hauptstirche des Erzstisches besand, obwohl hier der Sitz des erzbischöslichen Domkapitels war, so schloß sich die Stadt doch von allen Norddeutschlands zuerst der Resormation an. Bereits im Jahre 1524 wandte sich die Bürgerschaft der gereinigten Lehre zu, die von den Ordensbrüdern Luthers, den Augustinern, verkündet wurde, und wenn auch im Rate noch Anhänger der alten Kirche mächtig waren, so sachte doch eben der Widerstand des einen regierenden Bürgermeisters die glimmende Aufregung zu hellen Flammen an.

Eines Tages sang auf bem alten Markte, vor dem altehrwürdigen Reiterdenkmale Ottos des Großen, ein fahrender Gesell der Tuchmacherzunft der lauschenden Wenge das vor kurzem erschienene Lied Luthers "Aus tieser Not schrei ich zu Dir" mit lauter Stimme vor. Bie gewaltig ergriffen die Borte die Hörer, wie tief drangen sie in die Herzen. Im Nu waren die gedruckten Blätter, die jener feil bot, vergriffen, alle stimmten in den Gesang ein. Da schritt der Bürgermeister Hans Rubin aus der nahen Johanniskirche, wo er eben die Frühmesse gehört hatte, über den Markt, und als er vernahm, was vorging, besahl er den Gesellen zu greisen, weil er gegen des Rates Gedot Schriften Luthers verkause. Für den Augenblick ließ es die erstaunte Menge geschehen, aber bald sammelten sich noch viel mehr Einwohner, und schließlich befreite man den Gesangenen mit Gewalt.

Dieser Borgang gab Unstöß und Anlaß, daß nunmehr eine Kirchengemeinde nach der anderen, und zwar
auf Beschluß der überwiegenden Mehrzahl der Gemeindeglieder die bisherigen Pfarrer ihrer Aemter entsetze und
den Gottesdienst nach lutherischer Beise einrichtete. An Nebergriffen und Gewaltsamkeiten des Pöbels sehlte es dabei leider nicht. Bald entschied sich auch der Rat dahin, die Neuerungen gutzuheißen und als zu Recht bestehend anzuerkennen. Die wenigen Katsherren, welche mit ihren Familien der alten Lehre treu blieben, mußten ihre Andacht im Dom verrichten, da in sämtlichen Stadtkirchen

feine Meffen mehr gelefen wurden.

Die Einrichtung ber neuen Ordnung erfolgte aber mit Rat und unter Beihülfe Luthers. Auf Ginladung bes zweiten Burgermeifters Nicolaus Storch, ber ihn bon ber Anabenzeit ber fannte, besuchte er bie Stadt wieber, in ber er einft bei ben Rullbrubern gur Schule gegangen war und por ben Thuren um ein Stud Brot gesungen batte. Er wies, wie ichon einmal als er in Bertretung bes Orbensprovinzials Staupit in ber Stadt verweilt hatte, ben Aufenthalt in einem Burgerhause gurud und nahm in einer einfachen Relle bes Augustinerklofters Quartier, - jenes Rlofters, beffen Baulichkeiten jest freilich niebergelegt find, in bem man jedoch noch lange, nachbem es bereits in ein Armenhaus umgewandelt war, die holgerne Bettitelle und ben einfachen Tifch zeigte, bie ber Reformator benutt hatte. Für feine Bredigt reichte Die Alofterfirche, jest die der wallonisch=reformierten Gemeinde,

nicht aus; er mußte sich bazu verstehen, noch einmal in ber Marktfirche St. Johannis zu reben, wo gleichsalls ber Raum nicht groß genug war und Hunderte vor ben geöffneten Thüren seinen Worten horchten. In bankbarer Erinnerung an jene Tage hat Magbeburgs Bürgerschaft bei ber Feier bes 100 jährigen Geburtstages ben Grundstein zu einem Denkmale bes Dr. Markin gelegt, das jeht vor bem Hauptportale ber Johanniskirche prangt.

Die Predigt Luthers machte auf seine Gegner einen entmutigenden, bei den Freunden einen erhebenden Eindruck. Es wollte etwas sagen, daß er sich unterwunden hatte, nur wenige hundert Schritte von der erzbischöflichen Hauptkirche zu sprechen, daß er in ein seindliches Land gekommen war, in dem er fürchten mußte von den Papisten Gewalt zu erleiden. Die Magdeburger ließen ihn deschalb bei der Heimfehr von einer Schaar bewaffneter

Bürgerföhne geleiten.

Damit hörten jedoch bie Beziehungen Luthers zu ber Stadt, beren Reformation für Die gange Bewegung von größter Bichtigfeit erscheinen mußte, nicht auf, fie hatte fich auch weiterhin seiner Fürsorge zu erfreuen. feinen Bunich ging fein getreuer Mitarbeiter und Freund Nitolaus v. Amsborf nach Magbeburg, um bort als Brediger und Reformator zu wirken. Er wurde Brediger an ber S. Ulrichefirche und zugleich Superintenbent ber Stadt. Ebenfo mard auf feinen und Bhil. Melanchthons Rat auch balb eine lateinische Stadtschule errichtet, an die von Wittenberg aus der gelehrte Dr. Eruciger geichidt wurde, an beffen Stelle nach furger Beit ein anderer junger Wittenberger Gelehrter, Dr. Georg Major trat, ba jener felbst als Brofessor ber Theologie nach Wittenberg zurudtehrte. Diefe magbeburgifche Schule tam balb gu großer Blüte und murbe eine ber bemährteften und befuchteften in gang Nordbeutschland, besonders unter bem auch als Dichter bekannten Dr. Sans Rollenhagen, bis fie in ben Zeiten bes breifigjährigen Krieges verfummerte. Much bie Schule gab vielfach Beranlaffung, daß man in Magbeburg in beständiger Berbindung mit ben Bittenbergern blieb. Da die Lehrer nur Theologen waren, fo

kamen diese zuerst alle von der Wittenberger Universität und brachten den echt protestantischen und lutherischen Geist von dort mit. Mancher von ihnen trat später in eine Predigerstelle der Stadt selbst ein. Aber auch sonst wendeten sich die Gemeindevorstände in Magdeburg wiederholt an Dr. Martin selbst, daß er ihnen einen tüchtigen

Brediger ichide.

Auf folche Beife blieb ber Geift Luthers hier am Orte lebendig. Der Reformator fam zwar felbft nicht wieder nach Magbeburg, aber er hatte bafür geforgt, bag feine perfonliche Unwesenheit nicht nötig murbe. Rifolaus von Umsborf mar einer ber ftreitbarften Mittampfer Buthers, und in gleicher Entschiedenheit wie biefer begann er nicht nur ben Ramf gegen bie fatholifchen Geiftlichen ber erzbischöflichen Domtirche und ihre papiftischen Lehren, fonbern auch gegen Settierer und Frriehrer auf proteftantischer Seite. Ihm ift es vor allem zu verbanten, daß die Anhänger des Bapftes in Magdeburg fo gut wie gang verstummten und anderseits die Lehre Buthers rein und unverfälscht willigen Eingang fand in die Bergen der Männer und Frauen. Unermublich war er bereit, die Bahrheit ber neuen Lehre in öffentlichen Disputationen gegen bie Domgeiftlichkeit zu beweisen und zu verteidigen. Nur in Einem folgte er feinem Freunde Luther nicht: er fonnte nicht bagu bewogen werben, feinem ehelofen Stande zu entfagen und eine Frau Bfarrerin in bas Bfarrhaus von St. Ulrich bineinzuführen, wenn ihm Luther auch mit gutem Beispiele voranging. Einmal nur war das Gerücht nach Bittenberg gekommen, bag Amsborf fich mit einer Jungfrau aus bem vornehmen und reichen magbeburgifden Saufe ber Alemanns verheiratet habe, mit jener Jungfrau, die man turz borber Luther felbst als verlobt gesagt hatte. Bahrend Nifolaus Sageftolz blieb, hatten die meiften anderen Magbeburger Geiftlichen Töchter aus Burgerfamilien heimgeführt. Bur Sochzeit feines früheren Alofterbruders Melichor Mirifch, bes Bredigers an ber S. Johannistirche, war auch Luther eingelaben worden. Bis jum Tage vor ber Sochzeit erhielt fich in Magbeburg bas freudige Gerücht von feinem Rommen.

Die Katholifen aber sahen seine Unwesenheit in der Stadt für so gesährlich an, daß der erzbischöfliche Möllenvogt schleunigen Bericht hierüber an die erzbischöfliche Regierung nach Halle sendete. Der gefürchtete Mann kam nicht, hatte er doch auch Wichtigeres zu thun, als um einer Hochzeitseier wegen eine so weite Reise zu unternehmen.

Bar die Stadt Magdeburg eine feste Burg der Reformation geworden, so mußte sie auch schon damals der Feindschaft, ja dem offenen Angriff des katholischen Erzbischofs von Magdeburg antworten, dem man dei seiner Bandelbarkeit alles zutraute. Als dieser sah, wie die Bürgerschaft fast einhellig der neuen Lehre zusiel, versuchte er auf alle Beise, den städtischen Kat bei dem alten Zustande sestzuhalten. Da er es nun auf gütlichem Bege nicht verwochte, verklagte er die Stadt bei dem Kaiser und dessen Keichschei dem Bankelsen Keichschen Bespericht. Selbst an den Papst wandte er sich und erlangte eine Bannbulle gegen die Stadt, die er jedoch kluger Beise nicht veröffentlichte. Bas Bunder daher, daß auch die Stadt sich nach Hüsse und Beistand umsah.

Es ichien bamals, nach ber Nieberwerfung bes Bauernaufftandes, eine gefährliche Zeit für die Unbanger Dr. Dt. Buthers fommen zu follen. Die tatholifden Fürften Mittelbeutschlands, nämlich die Bergoge Georg von Sachien und Beinrich von Braunschweig und eben Albrecht, ber Ergbifchof von Mainz und Magdeburg, schloffen einen Bund gegen bie Unhanger Luthers und machten ben Berfuch, ben Raifer Rarl V. zu entschiebenen Schritten zu beftimmen Da traten auch die bedrohten Fürften, der Rurfürft von Sachsen und ber Landgraf Philipp von Seffen, im Dai 1526 zu einer Einigung jusammen. Ihnen ichloffen fich noch manche fleinere Berren an. In Magbeburg famen mehrere Bergoge von Braunschweig, ber Bergog Beinrich von Medlenburg, ber Fürst Bolfgang von Unhalt und zwei Grafen von Mansfeld, Gebhard und Albrecht, que fammen. Die Berhandlungen wurden auf bem Rathaufe geführt, und ber Rat felbft trat icon am 14. Juni 1526 namens ber Stadt bem erften Bunbe evangelifcher Fürften bei. So war Magbeburg bie erfte Stadt, die fich zum Schut und gur Berteidigung ihrer Religion als felbitständiges Mitglied einem Fürstenbunde anschloß und Gut und Blut dafür zu opfern bereit war. Ein schönes Zeugnis für die Gesinnung des Rates und der Bürgerschaft ist ein Trostbrief, den man an den Kurfürsten von Sachsen nach Augsburg richtete, als man gehört hatte, daß dieser auf dem bekannten Reichstage 1530 bei dem Kaiser in große Ungnade gefallen sei und Ernstliches von ihm zu befürchten habe. Der Brief lautet wörtlich:

Dem Durchlauchtigften Sochgebornen Fürften und

Berrn, Berrn Johann, Bergogen zu Sachien uim.

Durchleuchtigfter Sochgeborner Rurfürft, Gurer Rurf. Gnaben feien unfre willige Dienst allegeit gubor bereit. Gnädigster Rurfürft und Berr, Diemeil G. Rurf. Gnaben in merklicher Angelegenheit ber gangen Chriftenheit in fremden Landen fich groß bemühet und ungezweifelt nicht im geringen Biberftanbe, unter bem Beerbann unfers Beilands Jefu Chrifti ju ichwerem Rampfe fteben, fo wünschen und bitten wir auch ins gemein täglich von Gott bem herrn Starte, Gebuld, Onabe und im teuren Worte Chrifti frohliche Siegfechtung (Siegestampf), die wir mit großem Berlangen, boch alles nach bes herrn Billen, erwarten, und wiewol wir nicht zweifeln, fintemal es bie Sache bes herrn ift, auch alles, mas die göttliche Ehre betrifft, in feiner fraftigen Gewalt, ohne Jemands Berhinderung ihm vorbehalten, und auch also gewißlich er= gehen wird, bazu vorlängft, es fomme und gehe, wie es bem Berrn gefällig, bei feinem ewigen und unbetrüglichen wahren Worte zu bleiben, in bem nichts abscheuen, schenken noch bringen zu laffen, mit wolbebergtem und gutem Mute. In dieselbige feine gewaltige Sand, boch in diesem allenthalben mit ber Bitte auf gottliche Gnabe, wir uns begeben, hatten bennoch wie es fich jest bes heiligen Evangeliums halben zutragen mag, ober zu welchem Enbe es laufen möchte, gerne Biffenheit, bamit wir uns etlicher= maßen Em. Rurf. Gnaben und andern zu Dienftlichkeit, auch in unfer eignen Notburft, etwas geschickt machen, und alsbann nicht übereilt möchten werben, fonbern mit Sulfe bes herrn feinen und unfern Feinden zu wiberfteben. Demnach gnäbigfter Rurfürft und Berr, Dieweil unfer geitlicher Troft vernemlich auf Ew. Kurf. Gnaden ruhet, so bitten wir berwegen mit aller Dienstlichkeit ganz fleißig, Ew. Kurf. Gnaden so viel als sich leiden will, uns der Sachen Gelegenheit, ob Friede zu hoffen, oder Weiterung auch Unheil zu besorgen sei, mit Gnaden verständigen. Solches um Ew. Kurf. Gnaden, deren wir auch zu göttlichem Lobe und Ehre, auch vieler Landen und Leute gnädigem Troste, glückeliger Heimkunft erwarten; Wollen wir zu verdienen unserer schuldigen Pflicht nach alzeit mit ungespartem Fleiße willig und dienstlich sein. Datum unter unsern Stadt Sekret Sonntags nach Jakobi Apostoli Anno 1530.

Ratmannen und Innungsmeifter der Alten Stadt Magdeburgt.

So bachte auch icon bamals die Burgerichaft Magbeburgs baran, einem etwaigen Amange Gewalt entgegenaufeten. Ille aber furge Reit nach Schluß bes Mugeburger Reichstages die protestantischen Stände am 27. Februar 1531 ben Schmalfalbifden Bund ichloffen, um fich auf alle Falle auch gegen einen bewaffneten Ungriff feitens bes Raifers zu fichern, ba war auch Magbeburg wieber eine ber erften Stäbte, die fich mit allem Gifer und mit aller Singebung jenem Bunde anschloffen. Muf ben Bunbestagen war es nicht zum letten ber Abgesandte Dagbeburgs, ber Suberintenbent Ritolaus von Umsborf, ber bie übrigen Gefandten burch feine Unerschrodenheit nicht minder, als burch fein felfenfestes Gottvertrauen zu festem Stanbhalten und zu entschiedenen Beichluffen beftimmte; er war ein unversöhnlicher Begner ber Ratholiten, ja oft unversöhnlicher als Luther felbit, fodaß man wol fagte, er fei lutherischer als Luther. Er mar aber auch in Magbeburg felbit von bem größten Ginfluß, und er gerabe pflangte ben mutigen Glaubenseifer in die Bergen aller Einwohner, ber Manner fowol, als auch ber Frauen. Bis zum Sahre 1541 blieb Rifolaus von Umsborf als Superintenbent in Magbeburg, immer bemüht, bas fatholische Domtapitel ju befampfen und die letten Ueberbleibiel bes alten Rirchendienftes und Monchsmefens zu tilgen. Much auswarts vertrat er bie Sache bes Evangeliums in nicht minder entichiebener Beife, als er 1540 gu Borms und 1541 gu Regensburg fich an ben Religionsgesprächen beteiligte. Richt einen Guß breit wich er in feiner Ueber= zeugung und gab feiner Meinung unverholen Ausbrud, bak Gott und ber Teufel, Chriftus und die Belt, b. b. ber Bapft, nie vereinigt werben fonnten. Bas Bunder, bag Die magbeburgifche Burgerschaft von berfelben Meinung. von bemfelben Glauben erfüllt wurde. Und wenn auch Amsborf im Anfang bes Jahres 1541 Magbeburg verließ, um am 20. Januar biefes Jahres von Dr. Martin Luther felbft als evangelischer Bischof von Reit-Raumburg in ber Stadt Naumburg geweiht und eingeführt zu werben : fein Beift blieb boch bafelbit, wie er auch an bem Bfarrhern Nifolaus Gloffenius einen ebenbürtigen Nachfolger fand. Diefer murbe gleichfalls auf Luthers Em= pfehlung von dem magdeburgischen Rate als Superintenbent ber Stadt berufen.

Der eifrigen protestantischen Gefinnung bes Rats und ber Bürgerichaft buntte es ein Greuel, baf in ben Mauern ihrer Stadt noch immer ein tatholisches Domtavitel seinen Sit batte. Roch immer wurde in der Dom= firche und in ben Rlöftern, Die auf bem erzbischöflichen Stadtgebiete lagen, fatholifcher Gottesbienft gehalten. Und wenn auch einige ber Magbeburger Domberren bem Evan= gelium nicht abgeneigt waren, fo war boch nicht baran ju benten, bag bas Domtapitel freiwillig feinen Blat räumen wurde. Seinerseits war ber Rat ber Stadt ent= ichloffen, bem tatholifchen Wefen innerhalb ber Stadt ganglich ein Ende zu machen, zumal bie magbeburgischen Abgeordneten auf den Bundestagen bes ichmalfalbischen Bundes mancherlei Borwurfe horen mußten, daß fie die Musübung bes tatholifden Befens in ihrer Stadt bulbeten. Man versuchte es zuerst auf gutlichem Bege. Am 14. Februar 1543 begaben fich städtische Abgeordnete in die Rapitelftube ber Domherren und verlangten von ihnen in allem Ernft die Abstellung ber Seelmeffen, Bigilien und überhaupt bes gottlofen Wefens, wie fie es nannten. Gie erhielten jedoch eine abweisende Antwort, und auch ein zweiter Berfuch hatte feinen Erfola. Ebensowenia vermochte ber protestantisch gesinnte Domprobst, Georg Fürst von Unhalt, ber sich jedoch nicht in Magdeburg aushielt, bas Domfapitel zur Annahme ber Reformation zu be-

wegen.

Da starb am 24. September 1545 ber Kardinal Albrecht, Erzbischof von Magdeburg und Mainz. Aus Groll über den Fortgang der Resormation in seinem Erzbistum hatte er sich ganz aus diesem zurückgezogen, zusgleich aber auch alle die Kostbarkeiten, die er gesammelt und mit denen er besonders seine Residenz in Halle gesschmückt hatte, mit sich genommen. Nun starb er, unzusfrieden mit aller Welt, er, der es gleichfalls Niemand

hatte recht machen fonnen.

Für die Stadt Magbeburg war ber Tob Albrechts von größter Bedeutung. Er hatte als Erzbischof von Magbeburg immer noch als ber Lanbesherr gegolten, bem man gehulbigt und Treue und Gehorfam gelobt hatte. Bei allem Biberftreit mußte bie Burgerichaft bies boch immer anerkennen. Sett war er geftorben, und Magbeburg feiner Sulbigungspflichten lebig. Man war nicht gesonnen, einem neuen fatholischen Erzbischof zu bulbigen. am wenigsten einem, ber wie eben ber neugewählte, 30bann Albrecht, Martaraf von Brandenburg-Unsbach, als ein eifriger Unbanger ber alten Rirche befannt mar. 2018 biefer baber bie Sulbigung von ber Stadt verlangte, fo weigerte man fich beren und erffarte nur unter ber Bebingung fich zu fugen, wenn er auf alle Abgaben, Rolle und andere Leiftungen, zu benen bie Stadt bisher verpflichtet war, Bergicht leiftete. Da ber Ergbischof nicht barauf einging, fo unterblieb bie Sulbigung. Go mar Magbeburg thatfächlich eine freie, felbitftanbige Stadt und ber Rat verfuhr nunmehr in allen Dingen fo, als wenn feine andere Obrigfeit innerhalb ber Stadtmauern porhanden fei. Sierbei ftutte man fich besonbers auf ben ichmalfalbischen Bund, ber gerabe bamals mächtig mar und Diese seine Macht in bem Borgeben gegen ben Bergog Seinrich von Braunichweig-Bolfenbuttel gezeigt batte.

Die protestantischen Stadtgemeinden mochten damals nicht minder fuhnen Mut haben, als bie Fürsten. Bas

sollte, so bachten die Bürger von Magdeburg, das Domkapitel noch weiter bestehen und in üppiger Trägheit die Einkünfte seiner großen Güter verprassen? Dazu hatte man hinreichend Gelegenheit, das liederliche Leben einiger Domherren kennen zu lernen. Besonderen Anstoß erregte der Domdechant, ein Graf von Mansseld, sodaß selbst die übrigen Domherren bei dem Kardinal-Erzbischof Beschwerde über sein unlauteres und sittenloses Leben erhoben hatten.

Nunmehr fuchten aber auch die Burger ihre Stadt fo viel als moglich zu fichern, neue Befestigungen angulegen und bie alten zu verftarten. Sollte man um ber Religion willen in einen Rampf gezwungen werden, fo wollte man auch möglichst bewehrt sein. Schon früher hatte man mit ber Errichtung von ftarten Bollwerten begonnen, aber bas Domtavitel mar vielfach binbernd bazwischen getreten. Und gerabe an der Seite, die unter ber erzbischöflichen bez. bomfapitularischen Sobeit stand, maren die Stadtbefestigungen wenig genugend. Dur eine verhältnikmäßig schwache Mauer trennte bier ben Reuenmartt, wie die erzbischöfliche Stadt benannt wurde, von ber Subenburg, beren Saufer gang bicht an ber Stabt= mauer lagen. Jest ging ber Rat ber Altstadt Magbeburg ohne Bedenken und ohne Rudficht auf die Rechte bes Domfavitels vor. Um bier Mauern und andere Befestigungswerke zu verstärken, rif man bas bicht an bie Stadtmauer angebaute Rlofter ber Rarmelitermonche nieber. Die Monche mußten es obne weiteres raumen. Selbit bie Sudenburger Pfarrfirche S. Ambrofii, die gang nabe ber Stadtmauer ftand, wurde abgebrochen, und ebenfo mehrere Domberrnfurien. Der Stadtgraben murbe berbreitert und ein neues, bas Subenburger Thor erbaut, wozu man neben bem Material ber abgeriffenen Gebäube auch Leichensteine sowohl aus bem Dome als auch aus ber Sudenburger Rirche verwendete. Un bem neuen Thore brachte man als ein Zeichen ber eigenen Sobeit bas ftabtifche Wappen an.

Bon bem Domkapitel forberte ber Rat ber Altenftabt nun ernstlich bie Abstellung ber alten "Abgötterei" und Einführung bes evangelischen Gottesbienstes in die ihm unterstellten Kirchen. Man drohte den Domherren, ihnen den städtischen Schutz zu entziehen. Das Domfapitel weigerte sich jedoch auch jeht noch, den Forderungen des städtischen Kates nachzugeben, überschickte vielmehr eine Beschwerdeschrift an den Kaiser, mit der Bitte, den Bestand des Domfapitels und die alte Religion gegen die auffrührerische Bürgerschaft zu schüßen. Der Kaiser erließ darauf am 1. Juni 1546 auch ein Mandat, worin er den Käten der drei Städte, Magdeburg, Neustadt und Sudenburg bei harter Strasandrohung befahl, von ihrem ungesetzlichen Vorhaben abzustehen. Zugleich erhielt der Kat der Altenstadt Magdeburg in einem besonderen Schreiben (vom 16. Juni 1546) den Besehl, dem Erzbischof Johann Allbrecht nicht länger die schuldige Huldigung zu weigern.

Die faiferlichen Schreiben batten bie entgegengefeste Wirfung. Rwar murbe ber fatholische Gottesbienft in ber Domfirche und in ben Rlöftern und Rollegigtftiftsfirchen bes Neuenmartts auch weiterhin abgehalten, aber iest faßte man feitens bes ftabtischen Rats auch ben festen Entichluß, bem ein Ende zu machen. Alls biefe Abficht ruchbar wurde, entfernte fich ein Teil ber Domberren aus ber Stadt, um fich nicht vergewaltigen zu laffen. Um 26. Juli aber ließ ber Rat alle Thore und Stadtpforten ichließen, bamit niemand weiter flieben tonne, und fobann bem Senior bes Ravitels. Sebaftian Eblen von Blotho, ben Auftrag zukommen, bas Rapitel zu versammeln, ba man wichtiges mit ihm zu verhandeln habe. Als fich Senior und noch zwei von ben Domherren, - zwei waren frant, die übrigen borber aus ber Stadt gefloben - auf bem Rapitelshause eingefunden batten, ericbien eine gablreiche Deputation bes ftäbtischen Rates und verlangte nochmals alles Ernftes bie Abftellung "ber großen Gottesläfterung." Die brei Domberren weigerten fich ohne Buftimmung ber übrigen eine bestimmte Antwort zu geben, fodaß man ihnen eine achttägige Frift bagu gab. Dagegen ließ ber Rat ben Dom wie auch bie übrigen Rirchen icon jest ichließen, und verbot unter ichwerer Strafandrohung, Gottesbienft barin zu halten. Much die Rleinobien und

Roftbarkeiten nahm man aus ben Rirchen und schaffte fie nach bem Rathause. Den wertvollen Domichat hatten bie

entwichenen Domherren mit fich genommen.

Damit war vorläufig dem tatholischen Gottesdienste in der Stadt ein Ende gemacht. Der städtische Kat aber und die Bürgerschaft waren hiermit noch nicht zufrieden. Bor den Thoren der Stadt, wenig süblich von der Sudenburg, lag das reiche Benediktinerkloster des H. Johannes, gewöhnlich Kloster Berge genannt. Auch hier, in so unmittelbarer Nähe der Stadt, wollte man die "Gotteslästerung" nicht mehr dulden. Man hätte es selbst für eine Gotteslästerung gehalten, wenn man jezt, wo man die Macht in den Händen zu haben glaubte, die Ausübung des katholischen Gottesdienstes nicht gehindert hätte.

Am ersten Juli 1546 ließ der Kat noch spät Abends, es war bereits 9 Uhr, das Aloster von 200 Bürgern besehen. Einige Wochen später wurden die Mönche gezwungen, das Kloster zu verlassen und in einem Hause in der Stadt Wohnung zu nehmen. Das Vermögen des Alosters wurde nun von der Stadt in Verwaltung genommen, und besonders waren es die schönen Sichenwaldungen, die der Stadt bei ihren Besetzigungsarbeiten sehr zu statten kamen. Aehnlich versuhr man auch mit dem innerhalb der Stadtmauern belegenen Aloster U. L. Frauen. Später berechneten die Alöster ihren Schaden auf viele Tausend Gulden und verlangten Schadenersat von der Stadt.

Bur Besignahme des Alosters Berge hatten den Rat aber auch noch andere Erwägungen veranlaßt. Schon damals war es den beteiligten Ständen nicht zweiselhaft, daß es zu einem ernstlichen Wassengange zwischen dem Kaiser Karl V. und dem schmalkaldischen Bunde kommen würde. Eben deshald hatten die Bürger Magdeburgs sich sichen seit längerer Zeit in guten Verteidigungsstand gesetzt. Nunmehr als der Krieg wirklich ausgebrochen war, durfte man das Aloster Berge, das so nahe an der Stadt auf einer kleinen Unhöhe gelegen war, nicht in den Händen der seindlichen Partei belassen. Schon deshald mußten die Magdeburger das Kloster selbst besetzen, und

bereits im Herbst richteten sie die Klostergebäube zur Berteibigung ein. Leiber rissen sie zu diesem Zwede auch die schöne Kirche nieder. Diese wurde erst später mit den andern Gebäulichkeiten wieder aufgebaut, bis endlich im Jahre 1810 das ganze Kloster auf Befehl Napoleons L vollständig niedergerissen und beseitigt ward, um ebenso, wie damals 1546, Besestigungen auf dem gewonnenen Raume anzusegen.

Da bekanntlich nach Ausbruch bes schmalkalbischen Krieges zuerst in Süddeutschland gekämpst wurde, so nahm die Stadt Magdeburg nicht sogleich unmittelbaren Anteil an diesem Kampse. Im Gegentheil suchte man mit dem katholischen Erzbischof Johann Albrecht und dem Domkapitel zu verhandeln, dis man völlig gerüstet zu sein und nichts durch einen etwaigen Sandstreich fürchten zu müssen

glaubte.

Much als Bergog Morit von Sachien, ber Berbunbete bes Raifers, die Stadt Salle einnahm und bas ihm vom Raifer verliehene Schubrecht über bas magbeburgifche Erzftift auszuüben suchte, blieb die Stadt Magbeburg unberührt. Dafür bot fie ben Brofessoren ber Universität Bittenberg eine erfte Rufluchtsftatte, als Bergog Moris biefe Stadt belagerte und jene infolgebeffen Bittenberg verließen. Im Februar bes Jahres maren bie Burger von Magbeburg bei ber Nachricht von bem Tobe Dr. Martin Luthers von Behmut und aufrichtiger Trauer erfüllt worden, - gab es boch fo manchen Magbeburger, ber ben verehrten Dann Gottes perfonlich fannte. Sa ber ehrwürdige Bfarrer von S. Johannis, Lutas Rofenthal, ber por Sahren auf Luthers besondere Empfehlung nach Magbeburg gefommen war, brach bei bem Empfang ber Tobesnachricht weinend und flagend in bie Borte aus: "Nun verbrießt meine Seele, auch länger zu leben". In allen Rirchen ber Stadt wurden Trauerpredigten gehalten, zu benen Burger und Bürgerinnen in Menge berbeiftromten. Bald fab man bie Mitftreiter bes verftorbenen Reformators in Magbeburgs Mauern, aber als Flüchtlinge vor einem Fürsten, ber, wie man fagte, feine Religionsgenoffen ichnobe verraten batte. Dr. Bhilipp Melandthon, ber auch ben Magbeburgern fein Frember war, ba er ihrer Lateinschule wegen mehrmals in ber Stadt verweilt hatte, wohnte eine Zeit lang mit Frau und Rindern in Magdeburg. Ebenso ber frühere Rettor ber magbeburgifchen Lateinschule, Georg Major, und noch mancher andere ber Bittenberger Gottesgelehrten. Gie hatten fo= gar bie Abficht, ihre unterbrochenen Borlefungen hinter ben fichern Mauern Magbeburgs wieder aufzunehmen und fortaufeten, aber die Studenten gerftreuten fich boch bei ber Unruhe ber Beiten und ben brobenber Rriegsgefahren fehr bald nach allen Richtungen bin. Bubem war felbit ber magbeburgifche Rat nicht allzugeneigt, feine Erlaubnis bazu zu geben, ba er fürchtete, baß fich eine allzugroße Menge junger Leute zum Schaben ber Stadt bier fammeln tonnte. Go gogen bie meiften Brofefforen balb wieber von Magbeburg fort, unter ihnen Melanchthon, andere blieben fo lange, bis fie nach Bieberherftellung geordneter Buftanbe nach Wittenberg gurudfehren fonnten.

Selbst der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen hatte damals Magdeburg als eine Zusluchtsstätte auserssehen, wenn er gezwungen sein würde, sein Land aufzusgeben. Er hatte darüber schon mit den beiden Bürgersmeistern Alemann und Ulrich von Emden unterhandeln lassen, auch war bereits ein Haus bestimmt worden, das ihn und seine Familie ausnehmen sollte. Die Ereignisse

nahmen freilich einen anbern Bang.

Im Anfang bes Jahres 1547 entschloß sich die Stadt nun auch dem Domkapitel gegenüber zu einem entscheibenden Schritte. Um 2. Januar überschickten der Rat und die Innungsmeister einen Fehdes und Absagebrief an die in Egeln weisenden Domherren. Damit waren seitens der Stadt die Feindseligkeiten eröffnet. Am 1. Januar war der sächsische Kurfürst in Halle, der Residenz des Erzbischofs, eingezogen und hatte sich von Rat und Bürgersichaft huldigen lassen. Den Erzbischof Johann Albrecht selbst nötigte er, ihm gegen eine Absindungssumme die Stifter Magdeburg und Halberstadt abzutreten. Am 13. Januar ließ er sich von den Ständen der Stifter

bulbigen. Die einzige Stadt aber, die fich ber Sulbigung entzog und fich beren auch weiterhin ftanbhaft weigerte, war gerade Magdeburg. Bürgerichaft und Rat wollten ihre eben errungene Freiheit und Gelbständigfeit auch biefem Fürften gegenüber nicht aufgeben. Wie fie bem Rurfürsten im schmaltalbischen Bunde als Mitglied felbftanbig gegenüberftand, fo wollten fie es auch weiterbin bleiben. Den protestantischen Bürgern war ber Sinn für bürgerliche Freiheit nicht geringer geworben. Nicht umfonft liebten es die Magbeburger, gerade feit ber Unnahme ber Reformation, ihre Stadt eine reichsfreie und faiferliche zu nennen. Der Rurfürst aber wollte fich bie mächtige Stadt nicht abwendig machen und ließ fie gemähren. qu= mal fie nunmehr auch an den Feindseligkeiten gegen Bergog Morit teilnahm und beffen Befatung in ben benachbarten Orten Gommern überfiel.

Je naber die Rriegsgefahr rudte, besto entschloffener zeigte fich die Bürgerschaft Magdeburgs. In ihren Mauern bielten bie bem ichmalfalbischen Bunbe angehörenben Stäbte Nieder-Deutschlands im Anfang Februars eine Tagfatung. Alle, und in erfter Linie Magbeburg, versprachen fest bei Gottes Bort und ben Freiheiten beutscher Ration bleiben gu wollen, benn man war überzeugt, bag ber Raifer und feine Berbundeten allein barauf ausgingen, die mahre driftliche Religion, das Evangelium, auszurotten und beren Befenner um Leib, Leben und Ehre zu bringen. Gegen einen folden Angriff auf bas Evangelium fuchte man aber auch burch Gebet bie Sulfe Gottes zu gewinnen. Roch im Sahre 1546 veröffentlichten bie Beiftlichen Magbeburgs gebrudte Borichriften, in welcher Beise man bies thun follte, und ließen fie an ben Thuren ber Rirchen anschlagen. Die Aufschrift lautete: "Gemeine Ordnung, wie man's in ber alten Stadt Magdeburg, auch Newenstadt und Subenburg, halten wolle, mit bem Chriftlichen gemeinen Gebete und etlichen anderen Ceremonien, wieder die greuliche Unfechtung und Berfolgung bes Teufels, bes Antichrifts, und ber großen Tyrannen, damit fie nicht allein die lobliche Teutiche Nation in Blut zu ersauffen, sondern auch die gante Rirche Chrifti, fampt ihrer mahren Religion, und

rechten Gottesbienften, gebenten aufzulöschen und gar gu perdempfen 1546." Nach diesen Anordnungen wurde in ben brei Städten Magbeburg, Reuftabt und Subenburg, täglich um 12 Uhr Mittags in allen Bfarren mit ben großen Gloden geläutet. Sobald fie ertonten, fnieten bie Sauspater mit Beib. Rindern und Sausgefinde nieber und beteten zu Gott um Frieden, um die Erhaltung bes reinen göttlichen Bortes, bes beutichen Baterlandes und ber driftlichen Rucht und Ehrbarkeit. Auch die im Freien und auf ben Strafen beschäftigten Arbeiter follten ibre Arbeit ruben laffen und ein Gebet fprechen. "Der Teufel, fo fagten bie magbeburgischen Brediger, hat burch ben Untichrift und andere große Tyrannen und Büteriche die greuliche und blutige Berfolgung wiber Gott und fein beiliges Bort, feine liebe Rirche und ben rechten Gottesbienft zuwege gebracht und ins Bert geftellt, und bas Rind bes Berberbens, ber Menich ber Gunbe. (b. h. ber Bapit) hat feine Freude baran, bag die Deutschen gegen einander in ben Baffen feien und ihr eignes Blut vergöffen." In allen Rirchen murbe mehrmals bes Tages Gottesbienft gehalten und ftets war eine große Menge versammelt, um für die Erhaltung ber mahren Religion zu beten.

Einen großen Triumph feierte die protestantische Sache, als am 6. Februar 1547 in der Dom= und Kathedralkirche des Erzstifts der erste protestantische Gottessdienst abgehalten wurde. Und als nun die Wagdeburger Bürger die dem Domkapitel gehörigen und unterthänigen Uemter und Ortschaften Stadt und Schloß Egeln, Wolmirsstedt, Wanzleben, Oreileben und andere einnahmen und besetzten, da wurden überall der alte Gottesdienst und die katholischen Ceremonien abgethan und nunmehr evangelische Prediger eingesetzt. Zeht konnten es auch manche andere Dorfschaften endlich wagen, ohne daß das Domkapitel sie davon gehindert hätte, die schon lange ersehnte Resormation

bei fich einzuführen und neue Brediger berufen.

Es sollte aber ben Magbeburgern nicht vergönnt sein, sich ber Siegesfreube lange hinzugeben. Während bieser Borgänge hatte sich das Schickal der schmalkalbischen Bundesfürsten schon erfüllt. Kurfürst Johann Friedrich wurde am 24. April 1547 bei Mühlberg an ber Elbe geschlagen und geriet felbit in taiferliche Gefangenichaft. Landgraf Bhilipp von Beffen mar zu ichwach, um ben Rampf gegen ben Raifer fortzuseten und entschloß fich nach Salle zu geben, ben bort verweilenden Raifer um Gnabe su bitten, nachbem ibm fein eigener Schwiegerfohn, ber neue Rurfürst Morit von Sachsen, folde Namens bes Raifers zugefichert hatte. Befanntlich hielt ber Raifer fein Bort nicht und behielt ben Landgrafen gleichfalls in Gefangenichaft. Damit war ber ichmalfalbifche Bund geiprengt und bie Bunbesglieber unterwarfen fich jest, eines nach bem anbern, bem Raifer, ber nach biefem glangenben Siegeszuge mächtiger als je zuvor baftand. Mur in Nieberbeutschland magten es bie Städte Magbeburg und Bremen, ihm die Unterwerfung zu weigern. Bahrlich, ein fuhnes Unterfangen, bag zwei einzelne Stabte, eine jebe für fich, bem Born bes fiegreichen und mächtigen Raifers zu trogen unternahmen. Nichts andres aber gab ben Bürgern Magbeburgs folch' fühnen Mut ein, als ihre feste Gotteszuversicht, ihr Bertrauen auf das mabre Evangelium und auf Gottes Sulfe. Gie maren entichloffen, Die mahre Religion, wie fie fagten, bis auf ben letten Blutetropfen zu verteidigen und lieber unterzugeben, als fich unter ichimpflichen Bedingungen zu unterwerfen. Es war fein Bunber, bag Magbeburg balb bie Mugen aller Broteftanten auf fich jog und als lettes Bollmert bes Luthertums galt.

Diese Gesinnung der magdeburgischen Bürgerschaft zeigte sich schon in der Antwort, die die Ratmannen und Innungsmeister der alten Stadt Magdeburg dem Herzog Morits von Sachsen gaben, als dieser kurz nach der Schlacht bei Mühlberg als Schutherr des Erzstists Magdeburg die Stadt zur unbedingten Erhaltung aufforderte. Die Antwort hierauf lautete dahin, daß sie nicht leugneten mit dem Kursürsten von Sachsen, dem Landgrafen von Hessen, und andern Fürsten, Herren und Städten ein christliches Bündnis geschlossen zu haben, daß sie aber bei dem zu bleiben gedächten mit Gottes Hüse. Sie zweiselten nicht, daß Gott sie zu seinem Lobe gnädiglich dabei be-

ichuten werbe. Nicht größeren Gindrud machte eine faifer= liche Botichaft, Die ein faiferlicher Trompeter am 22. Mai 1547 bem Rat überbrachte. Letterer erflärte, man muffe erft die gesamte Bürgerichaft befragen, ohne beren Ginwilligung an feine Uebergabe ber Stadt zu benten fei. Man fragte aber weber bie Burgerichaft noch ichidte man eine Gesandschaft an ben Raifer, fo lange biefer in bem fächfischen Landen und in Salle verweilte. Auch bie Drohungen ber fpanischen Solbatesta, bie in bem naben Berbft lagerten, vermochten die Magdeburger nicht von ihrer Beigerung abzuichreden. Ebenjo wenig batte ber Rurfürst Joachim II. von Brandenburg Erfolg, als er am 8. Juni por bie Stadt fam, um ben Magbeburgern eine zweite taiferliche Botichaft zu übergeben. Darin wurde ihnen geboten, die Stadt binnen feche Tagen gu übergeben, wo nicht, wurden fie es mit bem Berluft all ihrer Freiheiten und ihres Stapelrechts zu bugen haben. Aber auch biefer brobende Berluft, ber ben Bohlftand ber Stadt untergraben mußte, fonnte ben Rat ber Stadt nicht bewegen, eine andere Antwort zu geben. Sollte ber Raifer, fo fagte man, feine Drohung mahr machen, fo muffe man dies Gott und ber Beit anbefehlen. Mis ber Rurfürst am 17. Juni Die Stadt abermals gur Uebergabe auffordern ließ, blieb bie Entgegnung biefelbe als zubor. Schließlich wurde nach bes Raifers Abzug aus Salle ber Stadt nochmals bas faiferliche Gebot zur lebergabe ge= ididt, am 6. Juli, worauf man am 15. Juli ein Schreiben an ben Raifer nach Mugeburg fanbte, um fich zu recht= fertigen und den Raifer zu versöhnen. Doch bie Un= erbietungen, welche bie Stadt machte, erschienen ihm viel ju gering, als bag er barauf hatte eingehen mogen. Bielmehr bestand feine Antwort barin, bag am 26. Juli 1547 im Namen bes Raifers bie Ucht über Magbeburg ausgesprochen murbe.

Es war dies ein harter Schlag für die Stadt, die nunmehr manche bittere Stunde erleben sollte. Bugleich mit der Achtserklärung machte der Kaiser seine früher ausgesprochene Drohung wahr. Er verlieh dem Kurfürsten von Brandenburg bas magbeburgifche Stavelrecht mit allen bazugehörigen Gerechtigkeiten zu Baffer und zu Lande. Der Rurfürft verlieh es bann feinerfeits feiner Stadt Tangermunde, obwohl biefe wegen ihrer Durftigfeit bie Gabe taum annehmen tonnte. Bu gleicher Reit belieb ber Raifer feinen Truchfeß Nitolaus von Konnerit und feinen Sefretgir Robann Obernburger mit ben Lebn und Gutern ber magbeburgifden Burger Baltin Denhardt und bes Synditus Lewin von Emben, fpater, am 1. Juni 1548, einige Schreiber feiner Soffanglei mit ben Gutern ber Burger Joachim und Thomas Reller und ber Familien Müller und Rhobe, welche biefe bom Eraftift gu Behn hatten. Gin Sahr fpater, am 26. Juni 1549, wurde ber berühmte Schöffenftuhl Magbeburgs ber Universität Frankfurt a. b. Ober überwiesen, und noch im Ottober 1550 murben die Grafen Johann und Georg von Dansfelb und feine Bruber mit bem ber Stadt gehörigen Gute Reugattersleben belehnt. Letteres mußte bie Stadt fpater für eine bebeutenbe Summe gurudtaufen, vertaufte es aber felbit balb wieber, als fie in große Gelbverlegenheit gefommen war. Much bie Burger mußten fpater ihre Lehngüter mit einer bebeutenben Abfindungefumme wieber erwerben.

Die Magbeburger wendeten fich nun, als ihnen bie Achtserklärung mitgeteilt worben war, an bie Rurfürften von Sachsen und Brandenburg und ersuchten biefe um Bermittlung beim Raifer, bamit bie Ucht wieber aufgehoben würde. Sie betonten, baf fie nichts gegen Raifer und Reich verbrochen hatten, sondern nur gesonnen feien ihre Religion zu verteidigen. Der Rurfürft von Brandenburg gab ihnen bie wenig tröftliche Antwort, bag er ihnen nur empfehlen tonne, fich bem Raifer auf Gnabe und Ungnabe zu unterwerfen. Dagegen versuchten fie burch einen besondern Abgesandten bem Rurfürsten Bebingungen mitzuteilen, unter benen fie fich bem Raifer unterwerfen wollten. Bor allem verlangten fie, bag fie bei bem reinen Borte Gottes und ber augsburgifden Ronfession belaffen murben, ben Bebingungen aber, bie man ben oberbeutichen Städten auferlegt habe, wurden

sie sich nie unterwerfen. Aber auch jetzt erhielten sie keine andere Antwort, als den erneuten Rat, jene Bedingungen anzunehmen, wenn ihnen nicht noch schwerere auserlegt werden sollten. So zogen sich die Verhandlungen erfolgstos in die Länge, zumal der brandenburgische Aurfürst es nicht mit dem Kaiser verderben wollte, da er dessen Sinswilligung bei der Bahl seines Sohnes zum Erzbischof von Magdeburg haben mußte. Der Kaiser verlangte aber nach wie vor eine Uebergabe auf Gnade und Ungnade, und dazu wollten sich wiederum die Magdeburger nicht verstehen.

Dazu tam aber jest ein neuer Unlag, ber fie noch mehr in ihrem Biberftanbe bestärfte. Alls nämlich Raifer Rarl V. bamals fich wieber einmal mit bem Bavite wegen bes Rongils, bas in Trient tagte, entzweit hatte, fuchte er auf eigne Sand eine Bereinigung zwischen ben beiben Religionsparteien berbeizuführen. Bu biefem Zwed mar eine Reihe von Artiteln zwischen ben brei Theologen, bem Brotestanten Johann Marifola, Sofprediger bes Rurfürften Joachim II. von Brandenburg, und dem Ratholiten Dichael Belbing, Beibbifchof von Mainz, und Julius Bflugt, Bifchof von Beit-Raumburg, vereinbart worden. Diefe Urtifel follten von ben Brotestanten als Glaubensfage angenommen und beobachtet werben, bis bas Trientiner Rongil entgültig barüber entschieben haben murbe. 15. Mai 1548 murben fie bem Reichstag zu Mugsburg porgelefen, und ber Raifer betrachtete fie als Reichsgefet. Bon bem lateinischen Unfangsworte bes Tertes Interim (b. h. ingwischen) wurden fie allgemein bas Interim genannt. Go hoffte ber Raifer ohne Buthun bes Papftes Die Brotestanten gur alten Rirche gurudführen gu fonnen, aber er follte boch gleich von Unfang an auf größeren Biberftand ftogen, als er es bei feiner bamaligen Macht ftellung im Reiche erwartet hatte. Abgesehen bavon, daß ben Brotestanten nur geringe Bugeftanbniffe gemacht waren, nahm man besonders baran Unftog, bag bas Interim wider des Raifers anfängliche Abficht nur für die Broteftanten gelten follte. Rur wenige ber protestantischen Fürsten, unter ihnen als ber angesebenfte Joachim II,

von Brandenburg, nahmen es ohne weiteres an, selbst Kurfürst Morit von Sachsen trug Bedenken, dasselbe so wie es war, in seinen Landen verkünden zu lassen. Der gefangene Johann Friedrich von Sachsen wies die Annahme bagegen mit Entrüstung zurück, der Landgraf Phillipp von Hessen aber glaubte sich durch seine Annahme seines Gefängnisses entledigen zu können. Seine Hossung wurde getäuscht, denn trobdem hielt ihn der Kaiser noch weiter-

hin gefangen.

Gerade burch die Abneigung ber Brotestanten gereist. brang ber Raifer mit Entschiedenheit barauf, fein Interim gur Unerfennung zu bringen. In ben Stäbten Gubbeutschlands, welche fich weigerten es anzunehmen, wurde es mit Gewalt eingeführt. Besonders maren es Die Geiftlichen, Die ibm ben beftigften Biberftand leifteten. Da wurden alle, die fich ber Berfundigung bes Interims in ihren Rirchen widersetten, in die Frembe getrieben, viele fogar ins Befängnis geworfen. Uberall tonnte man vertriebene Brediger finden. Bon Drt gu Drt manberten fie, ba fie, soweit bes Raifers Macht reichte, nirgends Sicherheit fanben, benn aus Furcht por ben Drohungen bes Raifers zeigten fich bie Stadtobrigfeiten gefügiger und boten ben armen Bertriebenen feinen Schut noch Dbbach. Rur im nörblichen Deutschland war man ftanbhafter. Biele Städte erklärten fich gegen bas Interim, und an ihrer Spise wiederum Bremen und Magbeburg.

Auch im Erzstifte Magbeburg verlangte der Kaiser die Anerkennung des Interims. Gerade damals, im Juli 1548, war Erzdischof Johann Albrecht wieder in sein Erzdischum eingeset worden und hatte dessen Regierung übernommen. Zu seinem Nachfolger, war von dem Domkapitel Friedrich, der Sohn des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg, bestimmt worden. Beiden, sowohl dem Erzdischos Johann Albrecht, als auch dem Kurfürsten von Brandenburg lag es daran, dem Kaiser zu Willen zu sein, ohne dessen Einwilligung des Kurfürsten Sohn nicht daran denken konnte, die Rachfolge im Erzstist Magdeburg zu erhalten. Aber obwohl der Erzdischof die Annahme des kaiserlichen Interims und Unterwerfung unter den

Willen bes Kaisers von seinen versammelten Ständen verlangte, so zögerten letztere bennoch dies zu thun. Auch erneute Schreiben und Drohungen des Kaisers machten teinen Eindruck auf die gut protestantischgesinnten Stände des Erzstifts, und schließlich vereinigte man sich auf einer Anfang 1549 zu Eisleben abgehaltenen Synode, auf der man die Sähe des Interims einzeln durchnahm, zu dem Beschlusse, nicht in dasselbe zu willigen und einen Protest

an ben Raifer zu ichiden.

Noch weit entschiedener aber wibersette fich die Stadt felbit, und fie hat ben Ruhm bavongetragen, trop aller Drohungen und Bedrangniffe unüberwunden gu bleiben. Man wollte in Magbeburg nicht allein nichts von bem Interim wiffen, fonbern man hielt auch ftreng an ben Glaubensfäten Luthers und mochte nicht einen Finger breit von biefen abgeben. Un ber Spite ber fo gesonnenen Bürgerschaft ftanben bie Beiftlichen ber Stadt, ber Superintendent Nifolaus Gloffenius, nach beffen Tobe Lufas Rosenthal, Stephan Tucher, aus einer vornehmen magbeburger Bürgerfamilie stammend, und alle bie andern. Bu biefen ftreng lutherisch gefinnten Predigern famen nun noch manche andere hingu, die aus ihrer Beimat und von ihren Stellen vertrieben, in Magbeburg eine fichere Rufluchtsftätte fanben. Sier fanben fie Bleichgefinnte, bier tonnten fie nicht nur ausruhen von Flucht und Unficherbeit, sondern auch einen neuen Rampf gegen bas berhaßte Interim eröffnen. 2118 einer ber erften tam ber bei allen Magbeburgern noch in hohem Unfebn ftebenbe Nifolaus von Amsborf, ber burch bie Raiferlichen aus feinem Naumburger Bistum vertrieben worben mar und nun in Magbeburg mit Freuden aufgenommen murbe. Ein zweiter mar Nitolaus Gallus - fo hatte er feinen Namen Sahn ins Lateinische übertragen. Diefer, aus bem benachbarten Röthen gebürtig, war bamals ichon feit mehreren Sahren als Bfarrer in Regensburg thatig und hatte fich als gang besonderer Begner bes Interims bervorgethan, beshalb aber auch aus Regensburg flieben muffen. Bunachft wendete er fich nach Wittenberg, fam aber pon ba nach Maadeburg und fand hier Ruflucht und auch eine Unftellung, ba er bas Pfarramt an ber bortigen St. Ulrichfirche übernahm. Alls britter ericbien ber Wittenberger Magifter Matthias Flacius Muritus, fo genannt nach feinem Beimatslande Murien, mo er 1520 gu Albong geboren mar. Matthias Rlacius (Rlach) hatte auf Unregung eines Bermanbten, ber felbit Brior in einem Alofter feiner Beimat mar, fich als junger Menfc aufgemacht, um nach Deutschland ju geben und bier an Ort und Stelle felbft bas reine Evangelium tennen gu fernen. Ueber Bafel und Tübingen war er endlich nach Bittenberg gefommen und batte bier balb bie Bunft Luthers und Melonchthons erworben. Er murbe einer ber treuesten Unbangen Luthers, und es wird ergablt, daß biefer in einer gewiffen Borabnung ber tommenben Ereigniffe gefagt habe, baß Flacius in ben Sturmen, bie nach seinem Tobe über die evangelische Kirche bereinbrechen wurben, eine ftarte Saule fein werbe. 2118 einem Musländer blieb ibm aber ber Gebrauch ber beutichen Sprache ichwierig, fobaß er mehr lateinisch als beutich idrieb. Deshalb hatte er auch immer junge Leute, Stubenten an ber Sand, die ihm besonders feine beutschen Schriften nachfaben und verbefferten. 2118 nun die Debrgabl ber Wittenberger Brofefforen nach Wieberherstellung ber Universität, Melanchthon an ber Spite, von bem neuen Rurfürsten Morit gewonnen waren, anstatt bes Mugeburger Interims, bem fich feine Unterthanen gleichfalls wiberfetten, andere vermittelnbe Gate aufzustellen, bie man in ben fächfifden Lanben annehmen follte, ba war Flacius von Bittenberg weggezogen, um unbehindert gegen biefe Sabe, bas fleine ober Leipziger Interim genannt, fampfen zu fonnen. Er ging nach Magbeburg gu feinem Schwager, bem Pfarrer Stephan Tucher, wo er, abgesehen von einem furgen Aufenthalte, ben er in Samburg nahm, mehrere Sahre blieb. Bu ben genannten Männern gesellten fich aber noch manche andere, die bier gleichfalls Rube von ihren gezwungenen Frrfahrten fanben.

Wer will fich wundern, daß burch die Antunft diefer, ihrem evangelischen Glauben treusergebenen Manner ber

Wiberstand und die Wiberstandskraft, der Madeburger nur immer noch mehr wuchs? Bald wurde von ihnen ein Federkrieg gegen das Interim, das Augsburger sowohl als Leipziger eröffnet. Der Kaiser hatte es streng verboten, irgend welche Schriften gegen sein Interim zu versassen und drucken zu lasien. Hier kehrte man sich nicht im geringsten an das kaiserliche Berbot, und während anderwärts schließlich die Buchdrucker sich fürchteten, dergleichen Schriften zu drucken, schickte man sie auch von auswärts nach Magdeburg zum Drucken. Es waren besonders drei Buchdrucker, deren Namen immer mit jenen Kämpsen wieder genannt werden "Michael Lother, Christian Rödinger und Hans Walther," in deren Druckereien unendlich

viele Streitschriften gebruckt murben.

Schon Difolaus von Umsborf batte nach feiner Untunft die ichriftliche Rebbe gegen die Begner eröffnet, aber viel heftiger und umfangreicher wurde diefe, als die beiden oben genannten Manner, Nifolaus Gallus und Matthias Flacius Murifus, nach Magbeburg tamen. Diefe fann man mit Recht die beftigften und unerbittlichften Reinbe bes Interims nennen. Satte Flacius icon von Bittenberg aus, wenn auch unter angenommenen Namen (z. B. Lauterwahr, Bahrmund), Schriften gegen feine Bittenberger Rollegen in Magdburg bruden laffen, fo ließ er jest im Berein mit Nif. Gallus in unermublicher Arbeit eine mabre Rlut von Streitschriften ausgehen. Ihre Rahl überfteigt in einem Beitraume von zwei Sahren weitaus die von hundert. Babrend die Ranonen von ben Ballen bonnerten und bie feinblichen Rugeln in bie Saufer ber Stadt flogen, grbeiteten und ichrieben biefe Danner unermublich und ichleuberten bie Beichoffe ihres Geiftes in die Reihen ber Begner. Deshalb erhielt die Stadt aber auch icon bamals ben Namen "Gottes Ranglei" ober "Schreibstube", und ber erfte, ber fie fo nannte, war wohl ber Superintendent von Saalfeld, Rafpar Aquila (in einem Briefe an ben Bergog von Breugen 1459). Diefen Chrennahmen bat bie Stadt behalten bis auf ten beutigen Tag.

Und nicht bloß mit ben Worten ber Schrift und mit

wiffenschaftlichen Beweisen fuchte man bie Begner gu wiberlegen und niederzuwerfen, auch Spott und Wig murben als Baffen in biefem Rampfe angewendet. Bierin geigte fich ber gange Unmut und bag gegen bas Interimswert, burch bas nach ihrer Meinung die lutherische Rirche bem Bapfttum wieber ausgeliefert werben follte. Gine Menge pon Reimen und Berfen murben verbreitet, beren Berfaffer jum großen Teil auch einer ber Flüchtlinge, ber Magifter Erasmus Alberus war, und zu ben berabiebenben Borten wurden alle möglichen Spottbilber bingugefügt und manche berfelben gierten auch bie Titelblätter jener Streitschriften. Bragte man boch auch fogenannte Interimsthaler mit bem Bilbe eines breifopfigen Ungeheuers, und felbit Raten und Sunde belegte man mit bem Ramen Interim, um bamit bie gange Berachtung gegen basfelbe zu zeigen.

Alle biese Schriften wurden nun von Magdeburg aus nach allen Gegenden weiter getragen, selbst als die Stadt von einem feindlichen Heer eingeschlossen wurde. Es fanden sich beherzte und glaubenseifrige Leute genug, die es auf sich nahmen, durch die feindlichen Linien zu gehen und die Schriften an anderen Orten zu verkausen. Wie in den ersten Zeiten der Resormation waren es wieder Handwerksgesellen. Einmal ward ein solcher in Leipzig gesangen gesetzt, weil er Interimsschriften vor den Thüren der Universität an die Studenten verkauft hatte. So suchte man von Magdeburg aus die Protestanten auf alle Weise gegen das Interim aufzubringen

und beffen Unerfennung gu vereiteln.

Unterbeffen hatten die Stände des Erzstifts neue Berhandlungen mit der Stadt begonnen, um sie zur Nachsgiebigkeit gegen den Kaiser zu bewegen. Sie hätten es gern gesehen, wenn die Stadt aus der Acht des Reiches gekommen wäre. Aber alle diese Berhandlungen hatten gleich den früheren keinen Ersolg. Wie der Kat der Stadt Magdeburg in seiner Gesinnung und seinem sesten Borsat beharrte, geht aus den Antworten hervor, die er jenen gab. Da heißt es, daß er gern zum Frieden geneigt sei und bereitwillig nachgebe in dem, was nicht

gegen die Religion und ihre Freiheit sei, ba man kein Blutvergießen wolle, aber wurde die Stadt um des Glaubens willen angegriffen, bann vertraue fie auf Gottes Schuk

und Bülfe.

Dem gegenüber brangte ber Raifer auf die endliche Bollftredung ber Ucht gegen bie rebellische Stadt. Er ichidte einen besondern Rommiffar in der Berfon bes Lazarus pon Schwendi in das Erzstift, um bies zu betreiben, aber bennoch fuchten die Stiftsftanbe immer noch Aufschub. Endlich ließ ber Raifer am 30. Juni 1548 einen Befehl an die Rurfürften von Brandenburg und Sachfen, Die Bergoge von Braunichweig, und bie Grafen und Stabte bes Ergftifts ergeben, bag nunmehr bie Bollftredung ber Acht gegen Magbeburg ins Bert gefet werben follte. Aber felbit jest blieb biefer Befehl megen ber geringen Reigung ber Beteiligten unausgeführt. Dagegen machten fich icon einige Ablige aus ber Mart und auch aus bem Erzstifte bavon, die Lage ber Stadt zu benuten und bie Befitungen ber geächteten Bürger anzugreifen ober ihre Warenguge zu berauben.

Da veröffentlichte ber magbeburgische Rat am 1. Mug. 1548 eine Schrift, unter dem Titel "Der von Magde-burgt Ausschreiben", um fich gegen die ben Magdeburgern gemachten Beschulbigungen zu verteibigen. Er wies barin ben Borwurf gurud, als ob fie bie taiferliche Majeftat geichmabt und ben Frieden aus Mutwillen nicht hatten baben wollen. Nur die völlig ungnnehmbaren Bedingungen hatten fie von einer Berfohnung mit bem Raifer abgehalten. Aber von Gotteswort konne man ohne Berluft ber Celiafeit nicht weichen, und mas die Ehre bes Sochften belange, fo muffe man Gott mehr gehorchen, als ben Menichen. Und weil ihnen fogar ber Borwurf gemacht worben war, bag in ber Stadt feine driftliche Rucht und Ordnung fei, fo veröffentlichten fie eine Urt Glaubensbetenntnis, beffen Schluß wir oben S. 2 angegeben haben. Sie wenden fich an alle Chriften mit ber Bitte, fich an bem Rriege gegen bie Stadt nicht zu beteiligen, ba es fich nicht um weltliche Dinge, fonbern um bie Ghre Gottes und bas Geelenheil und die Seligteit eines jeben banble.

Bei folder Gefinnung ber Stadt fonnten fich ihre Geaner nicht wundern, daß auch alle weiteren Berhandlungen zu feinem Ende führten. Go viel fich auch die Stanbe bes Erzftifts bemühten, fie gur Unnahme bes Interims, gur Unterwerfung unter ben Billen bes Raifers und gur Bulbigung gegen ben fatholifden Ergbifchof gu bewegen, immer erflärten bie Burger, in Sachen ber Religion feinen Finger breit von bem Wege bes rechten Befenntniffes und bes mabren Evangeliums weichen zu wollen. Rum Glud für bie Stadt maren aber auch bie protestantischen Berbunbeten bes Raifers nicht allzu bereitwillig, Die Acht gegen fie zu vollftreden, obwohl ber Raifer wiederholte Befehle und Dahnungen an fie ergeben ließ. Befonders war es ber Rurfürst Morits von Sachsen, ber zwar bie Achtsvollftredung allein in feine Sand zu befommen fuchte, weil er ber Schutherr bes magbeburgifchen Erzftifts mar, aber bennoch nicht fofort mit ber Bollftredung vorgeben wollte. Denn icon bamals bemühte er fich Berbindungen mit ben protestantischen Fürsten augufnüpfen und begann feine befannte faiferlich feindliche Bolitif im Gebeimen gu betreiben. Rurfürst Morit mußte fich bem Drangen bes Erzbischofs Sobann Albrecht und ber faiferlichen Rommiffionen immer zu entziehen. Bahrenbbem machten auch bie verbundeten und befreundeten Sanfaftabte, Samburg, Lübed und Luneburg ben Berfuch, Die Stadt Magbeburg mit bem Raiser zu vertragen. Sie ordneten in den ersten Tagen bes November 1549 eine Gefandtichaft an ben Raifer nach Bruffel ab, um für Magdeburg und zugleich auch für Bremen Fürbitte einzulegen. Der Raifer blieb unerbittlich. Er verlangte unbedingte Unterwerfung beiber Städte. Und icon am 9. November 1549 fandte er eine erneute Aufforderung an die beteiligten Fürsten und Berren, endlich Ernft gegen Magbeburg zu machen.

Dagegen ließen die Magdeburger ihrem Ausschreiben vom 1. August 1548 jeht ein zweites folgen, in dem sie nochmals sich besonders gegen den ihnen wiederholt gemachten Borwurf verteidigten, als ob der Kaiser in ihren Mauern unbehindert geschmäht würde. Es sei dies im Gegenteil streng verboten, das Berbot des Kates sogge

an ben Stadtthoren angeschlagen worben. Nicht beshalb aber murben fie angegriffen, fonbern weil fie fich weigerten wieder unter bas Bapfttum gurudgutebren und weil fie ihre von Raifer Otto erhaltenen Rechte und Freiheiten verteidigten. Und als fie von ihren neibischen Rachbarn, besonders ben Märkern, ernftlich angefallen und beschädigt wurden, ba folgte im Mary 1550 ein weiteres Musichreiben, bas, wie es auf bem Titelblatt lautet, an alle Chriften gerichtet mar. Darin suchten fie nachzuweisen. bak fie weber nach menichlichen noch nach göttlichen Rechten ber Rebellion bezichtet werden fonnten. Ber baber bie Baffen gegen fie erhobe, ber friege gegen Chriftentum und bas beilige Evangelium. Das Interim fei ein bem göttlichen Borte zumiderlaufendes Gebot, weshalb fie benen nicht gehorchen könnten, die ihnen folches aufdringen, bamit die Bavifterei wieder aufrichten und Die Seelen ins Berberben fturgen wollten. Deshalb möchten bie mahren Chriften fich nicht verleiten laffen, die Baffen gegen fie zu erheben, sondern vielmehr ihnen belfen und beifteben. Drei Bochen fpater liegen Die Beiftlichen Magbeburgs eine Schrift in einer beutschen und lateinischen Musgabe ericheinen, betitelt: "Befentnis Bnterricht und vermanung ber Pfarrherr und Prediger, ber Chriftlichen Rirchen gu Magdeburgk. Anno 1550 den 13. Aprilis." Unterzeichnet war fie von Nikolaus v. Amsborf, Nik. Sahn (Gallus) Pfarrherrn zu S. Ulrich, Lufas Rosenthal zu S. Johannes, Joh. Stengel zu S. Jatobi, Benning Fonde ju S. Ratharinen, Ambrofius Sitfelb zu S. Beter, Joh. Baumgarten (Bomarius) zu beil. Geift, Joachim Bolter= ftorff in ber Subenburg und Beinrich Gerden in ber Neuftabt. Sie wollten barin von ihrem Glauben Reugnis ablegen, ber auf bem Grunde des mabren Evangeliums ttanbe und ihm gemäß sei, und nachweisen, bas bie Magdeburger bas Recht hatten, biefen ihren mahren Glauben mit ben Waffen zu verteibigen. Und zulett beweisen auch fie, baf bie Chriften ihren Gegnern feine Sulfe leiften könnten, vielmehr ihnen, die boch bas mahre Evangelium hätten, helfen mußten.

Bobl hatten bie Magbeburger Bergnlaffung, fo gu

ichreiben, benn, wie oben icon erwähnt, machten fich bie auf ihren Sanbel und Reichtum neibischen Nachbarn, Städter fowohl als auch Ablige, mehr und mehr bie Acht ber Stadt ju Rus, um bie Guter ber Magbeburger ju überfallen und ju plunbern. Die magbeburgifchen Raufleute tonnten es taum noch magen, ohne große Bebedung Waren nach anberen Orten führen zu laffen. Biele Gemaltthätigfeiten murben feit Mitte bes Sahres 1548 auf beiden Geiten verübt, benn auch die Dagbeburger trugen fein Bebenfen Rache für bie Angriffe und ben erlittenen Schaben zu nehmen. Selbst zum Blutvergießen tam es. Gin bartes Geschick traf einen Dagbeburger Tuchmacher. Diefem mar in ber Mart eine Labung Tuch, fein ganges Sab und Gut, weggenommen worben. Der magbeburgifche Rat gab ibm beshalb bie Erlaubnis. fich an ben Martern feines Schabens zu erholen. Sierzu verband er fich mit zwei andern Magbeburger Bürgern und zwei Ebelleuten. Diefe unternahmen nun einen Streifaug in bas brandenburgische Gebiet, und es glüdte ihnen, einen reichen Juben aus Frankfurt a. D. zu fangen und ihn auch bis in ein Dorf in ber Nabe bon Torgau gu führen, um ihn von ba zu Schiffe weiter nach Magbeburg gu bringen. In bem Dorfe aber entwischte ber Gube und veranlagte die Bauern, die Magbeburger als Stragenräuber festzunehmen. Run murben bie Gefangenen ihrerfeits nach Torgan gebracht und hier am 24. Mai 1549 als Landfriedensbrecher und Strafenrauber hingerichtet.

Gegen die Städte Tangermünde und Genthin zogen die Magdeburger mit förmlicher Heeresmacht aus, weil Bürger aus ersterer Stadt den Magdeburgern ein Floß weggenommen hatten, letztere Stadt aber die Feinde Magdeburgs gehegt hatte. Genthin wurde geplündert, den Bewohnern von Tangermünde aber ihre Biehherden weggetrieben. Auch manche der Ebelleute im Jerichowschen Lande, die die Magdeburger besehdet hatten, wurden in ihren Schlöffern ausgehoben und gesangen nach Magdeburg geführt. Es war Notwehr, welche jetzt die Magdeburger nach allen Seiten hin übten, nachdem sie lange Beit die serhandlungen Ungriffe ruhig ertragen hatten, um die Verhandlungen

wegen der Aufhebung der Acht nicht zu stören. Gleichswohl wurde die Lage der Magdeburger immer peinlicher, und wenn sie nicht die erzbischöflichen Schlösser in der Umgend, Banzleben, Egeln, Dreileben und Bolmirstedt, und auf der andern Seite der Elbe die Städte Burg und Möckern in ihren Händen gehabt hätten, so würden der Stadt schon damals alle Zugänge abgeschnitten geswesen sein.

Da schien es, als ob für die Stadt eine Soffnung auffteige, bon ber nun icon fo lange andauernben Be= brangnis befreit zu werben, als ber Erzbischof Sohann Albrecht am 17. Mai 1550 auf ber Morisburg in Salle ftarb. Denn ber Rurfürst Joachim von Brandenburg, beffen Sohn Friedrich jum Nachfolger bes verftorbenen Erzbischofs bestimmt war, suchte bor allem bie Stadt gur Unerfennung feines Sohnes zu beftimmen. Diefe freilich wollte es nicht eber thun, als bis ihre Sache mit Raifer und Reich ausgeglichen fei. Da bies nicht geschah, fo hatten auch die, zwischen ber Stadt und bem Rurfürften angefnübften Berhandlungen feinen Erfolg. Im Gegenteil zogen finftere Bolfen über bem Sorizont ber Stadt auf, als ber Raifer auf bem am 26. Ruli 1550 in Augsburg eröffneten Reichstage als eine ber wichtigften Borlagen die endliche Bestrafung ber Stadt Magbeburg, Die noch immer im offenem Aufruhr ftebe, einbrachte. Die Reichsftande batten ihrerfeits feine große Gile, Die Sache in ernftliche Beratung zu ziehen und Belb bazu zu bewilligen, ahnlich wie die Fürften und herren, benen nun icon feit langer Beit bie Ausführung ber Reichsacht übertragen worden mar.

Ein Ereignis, früher und ichneller eintretend, als man allseitig gedacht hatte, führte ben Beginn bes Rrieges

gegen bie Stadt herbei.

Im Sommer 1550 belagerte Herzog Heinrich der jüngere seine Stadt Braunschweig. Auch diese Stadt hatte zu dem schmalkalbischen Bunde gehört, dessen Häupter ihn, den Herzog, als einen eifrigen Anhänger der katholischen Lehre und heftigen Feind der Protestanten, aus feinem Lande vertrieben hatten. Dann aber mar er bei einem Berfuche, fein Land wieber zu gewinnen, in bie Gewalt bes Landgrafen Philipp von Seffen geraten, aus beffen Gefangenichafft er erft befreit murbe, als biefer felbst in die des Raifers geraten war. Nun wollte Bergog Beinrich die Stadt Braunschweig, gegen bie er voll Sag war, guchtigen und belagerte fie mit Beeresmacht. Stadt verteidigte fich jedoch fo tapfer, daß er fich entichließen mußte am 8. September Die Belagerung aufzubeben und seine angeworbenen Truppen zu entlassen. Mit ihm hatte auch fein Better mutterlicher Seite, ber Bergog Georg von Medlenburg, "ein junges, bibiges Blut", an der Belagerung teilgenommen. Rach Aufbebung berfelben nahm diefer einen großen Teil ber entlaffenen Landstnechte, wohl 3000 Mann zu Fuß und 200 zu Roß. in feine Dienfte, um mit ihrer Gulfe Unfpruche burchgufeten, Die er an feine Bruber gu haben meinte. Sein

Marich ging nach Medlenburg.

So gog er burch bie Bebiete von Salberftabt unb Magdeburg, und ba er nicht eben Ueberfluß an Gelbmitteln und Proviant hatte, fo griff er zu, wo er folde bekommen tonnte. Geplünderte und verwüftete Orticaften bezeichneten feinen Beg, fobaß fich ein allgemeiner Schreden über bas Land bin verbreitete. In ihrer Ungft riefen Die Bauern ber ergftiftifden Ortichaften, Die bamals von ben Magbeburgern als Eigentum angesehen murben, biefe um schleunige Sulfe an. In Magbeburg war man emport über bie Gewaltthat bes medlenburgifden Bergogs, und da ein großer Teil ber Burgerschaft ungeftum vom Rate verlangte, Die ftabtifche Baffenmacht aufzubieten und ben Friedensftorer und Räuber aus bem Lande ju jagen, fo mußte ber Rat ichließlich barauf eingehen. Er ließ am 18. September feinen Beereshaufen von acht Fahnlein Bürger und Landsfnechte mit Bagenburg und Gefdus ausruden. Da erft zwei Tage vorher ber magbeburgifche Befehlshaber bes festen Schloffes Bangleben, ber Bürger Barthold Edelbom (Gichbaum), mit 300 Magbeburger Söldnern ben Angriff bes Bergogs Georg mit Erfolg abgeschlagen hatte, so zogen bie Magbeburger besto fühner

gegen den Feind. Allein der Herzog hatte bei dem Dorfe Druxberge eine feste Stellung eingenommen, so daß der Anführer der magdeburgischen Schar den Angriff nicht

wagte und alsbald in die Stadt gurudfehrte.

Schon wenige Tage nachher kam es bennoch zu einem Rampse zwischen Herzog Georg und ben Magbeburgern. Durch die Bitten der Einwohner Neuhalbenslebens, die einen Angriff befürchteten, bewogen, rückte am 21. September Nachmittags ein stattliches Heer aus den Thoren Magdeburgs. Es bestand aus zwölf Fähnlein Bürger und Landsknechte, drei Geschwadern Reiter und wol 3000 Bauern, die von dem magdeburgischen Rate aufgeboten worden waren. Dazu kamen noch elf Geschütze und die Wagenburg. Die Hauptleute dieses Heeres waren zwei magdeburgische Bürger, Hans Allemann und Heinrich Müller, als dritter aber der Führer der im städtischen Solde stehenden Landsknechte, Hans Springer. Der Feldoberst und Oberbesehlshaber war der Bürgermeister Georg Gericke.

Frohes Mutes zogen die Magdeburger gegen die Friedebrecher und Landbeschädiger. Sie hatten sich auch von den angesehenen Kriegshauptleuten, die sich damals in ihrer Stadt als Flüchtlinge besanden, nicht warnen lassen. Es waren dies die Grasen Albrecht von Mansseld und Christoph von Oldenburg, sodann der Freiherr Hans von Heiden kriege die süddentschen Truppen angesührt hatten, und noch mancher andere, der vom Kaiser keine Begnadigung und Schonung zu erhalten hoffen konnte. Das Schreien der Bürger nach Kache und Büchtigung des Friedensbrechers übertönte den Kat der Ersahrenen, die nur allzusehr recht behalten sollten.

Am 22. September, am Tage bes heiligen Mauritius, kam es bei Hillersleben an bem Ohreflusse, in ber Nähe von Neuhaldensleben zu einer kurzen aber blutigen Schlacht, in der die Magdeburger eine völlige Niederlage erlitten. Eine Kriegslist des Herzogs brachte die schnelle Entscheibung. Anstatt das starte Bordertreffen, das die Bürger und Landsknechte bildeten, anzugreisen, stürmte er auf die im Hintertreffen ausgestellten Bauernscharen ein und warf

sie in regellose Flucht, sodaß das Borbertressen gleichfalls zersprengt wurde. Nun erfolgte eine blutige Metgelei; 1200 Tote, darunter 165 Bürger und Landsknechte, die übrigen Bauern, bedeckten das Schlachtfeld. Alle Geschüße, Munition und Wagenburg sielen in die Hände des Siegers. Wer sich nicht durch eilige Flucht rettete, wurde gefangen genommen und mußte sich nachher durch schweres Lösegeld loskaufen. Großes Wehllagen und lautes Jammern ersfüllte die Stadt, als die Flüchtigen die Kunde von der verlorenen Schlacht brachten. So manches Haus wurde zum Trauerhause. Aber noch verhängnisvoller sollte dieser

Tag für bie Stadt felbft werben.

Der fromme, aber zugleich abergläubige Sinn bes Bolles mußte icon bald von mancherlei Dingen gu ergablen, die fich an jenem Tage zugetragen und ben fommenben Musgang hatten voraussehen laffen. ber Tag fei verhängnisvoll gemesen, benn an bemfelben 22. September hatten bor 200 Jahren ihre Borfahren an berfelben Stelle an ber Dhre auch eine ichwere Rieberlage erlitten. Und als bas ftabtische Beer auszog, fei ihm por bem Dorfe Barleben ein alter Mann mit weißem Saupt- und Barthaar, aber mit jugenbfrifchem Untlit entgegengetreten und habe bie Bürger herglichft mit aufgehobenen Sanden gebeten, an bem Mauritiustage nicht gu fampfen; man wurde es ichwer bereuen, wenn man feine Worte unbeachtet ließe. Da batte mancher bon ben älteren Bürgern umfehren mollen, ba aber bie meiften ben Alten verlachten, fo fam bas Berhangnis über fie. Der Alte aber wurde nirgend mehr gefeben, foviel man auch am nächften Tage, als bas Unglud geschehen, nach ibm forichte. Spater, als bie Stadt vom Rurfürsten Moris belagert wurde, ba, glaubte man, fei auch jener Alte wieber erschienen. Diesmal als reifiger Ritter auf einem weißen Bferde reitend, ber von ben Magbeburgern ungefeben, aber mohl ben Feinden fichtbar, an ber Spite ber maabeburgifchen Scharen fampfte und ben feindlichen Solbaten Grausen und Furcht erregte. Auch an ben Thoren und auf ben Mauern zeigte fich biefelbe Geftalt, fo oft größere Befahr bon Seiten ber Angreifer brohte. Die

Magbeburger glaubten gern ber Unnahme, baß ihnen Gott in bem Rampfe für fein mahres Wort und Evangelium

einen Engel zu Gulfe geschickt habe.

Die Nachricht von dieser Niederlage der Magdeburger verbreitete sich schnell durch das Deutsche Land. Die Evangelischen wurden von Schrecken und Trauer ergriffen. Welcher Ausgang stand zu erwarten, wenn die Kraft dieser Bürger gebrochen ward? Bei den Katholischen aber herrschte lauter Jubel, als man von der Niederlage der keherischen Stadt hörte. Schon am 28. September gelangte die Nachricht nach Augsburg, wo der Reichstag versammelt war, und Herzog Georg schicke auch bald die erbeuteten Fahnen als Siegeszeichen an den Kaiser dorthin.

Gerabe am 22. September 1550, am Tage ber Schlacht an ber Ohre, hatten bie in Ausburg verfammelten Stände auf Untrag bes Raifers ein Schreiben an bie Stadt Maabeburg abgeschickt (ebenso auch an Bremen), in bem biefe aufgeforbert murbe, am 2. Rovember Abge= fandte nach Mugsburg zu ichiden und eine Musfohnung mit bem Raifer zu versuchen. Da biefer jedoch auf Be= fragen ber Stanbe von vornberein die harteften Bebingungen für die genannten Stabte aufftellte, fo unterblieb bie Absendung ber geforberten Gefandtichaft. Die Magdeburger fühlten fich noch immer ftart genug ben Rampf für ihre ftabtifche Freiheit und für bas reine Evangelium auch weiterhin fortzuführen. Die in ber Schlacht erlittenen Berlufte fuchte man burch neue Berbungen von Lanbs= fnechten zu erfeten. In ber That rudte die Gefahr immer näher an die Stadt beran.

Raum hatte ber Kurfürst Mority von Sachsen die Nachricht von der Schlacht durch Herzog Georg vernommen, als er auch schon entschlossen war, die günstige Gelegenbeit zu benutzen und mit der Acht gegen die Stadt zu beginnen. Schnell eilte er nach Schönebeck, wohin Herzog Georg nach seinem Siege gezogen war, um sich mit diesem zu besprechen und ihn und sein Kriegsvolk in Sold und Dienst zu nehmen. Sobald dies geschehen, ließ er die Stadt Magdeburg durch einen dorthin geschickten Trompeter zur Uebergabe, d. h. zur Annahme der kaiserlichen Be-

dingungen auffordern. Er hoffte jett, die Stadt werde im Angesicht der siegreichen Truppen den Mut verloren haben.

Darin täuschte er fich. Der barte Schlag batte bie Bürgerschaft Magbeburgs mobl für ben Augenblid erichüttern, aber nicht entmutigen tonnen. Dan wies bas Unfinnen bes Rurfürften ebenfo gut gurud, wie die faiferliche Aufforderung, Die von Augsburg aus gefommen mar. Bielmehr ließen Die Burger auch jest wieber eine Schrift burch ben Drud verbreiten, in ber fie ihr altes Gottver= trauen aussprachen und erflärten, fich bem verhaßten Interim nicht beugen zu wollen, wenn fie auch augen= blidlich eine Prufung zu bestehen hatten. Um Schluß baten fie ihre evangelischen Gefinnungegenoffen, fie möchten fich nicht im Rampfe gegen fie gebrauchen laffen, benn würde Magbeburg überwältigt, so möchte ber gleiche Sammer über gang Deutschland tommen. Undererfeits verfaumte man nichts, die Stadt im letten Augenblide noch ftarfer zu befestigen und alle Unftalten zu treffen.

ben Feind mit Nachbrud empfangen zu fonnen.

Um 2. Oftober langte auch ber Rurfürst Joachim II. bon Brandenburg im Lager bei Schonebed an, um fich an ben Unternehmungen gegen Magbeburg zu beteiligen, und mit ihm ber Markgraf Albrecht von Brandenburg-Rulm= bach, bas Domfavitel und mehrere magbeburgifche Stiftsablige. Run murbe zwischen ben Fürften ber Ungriffsplan verabrebet. Sobalb bies geschehen, jog ber Bergog Georg, bem porläufig ber Oberbefehl übergeben murbe. am 4. Oftober naber an die Stadt beran und ichlug beim Dorfe Fermersleben, ungefähr eine Stunde von ber Stadt entfernt, fein Lager auf. Raum batten aber bie Maabeburger Runde bavon erhalten, fo rudten auch fie mit einer ftarten Schar aus ber Stadt gegen ben Reind. Es tam zu einem beftigen Scharmubel, bas nichts ent= fchied, und folche fanben fast täglich vor ben Mauern ftatt, in benen bie Begner ihre Rrafte magen. Rurfürft Morit und feine Berbunbeten faben ein, bag man nicht fo leicht mit ber Stadt fertig werben murbe. Sie verfuchten baber nochmals ben Weg ber Unterhandlungen,

um fo gu einem friedlichen Enbe gu gelangen. Schon am 12. Ottober erbat man von der Stadt einen Baffenftill= ftand, und nach beffen Bewilligung tam ber Fürft Bolfgang bon Unhalt mit bem medlenburgifchen Rangler Dr. Johann Schepring und bem lüneburgifchen Rangler Dr. Johann Solftein - beibe maren geborene Maabeburger und ersterer fogar Burgermeifter gewesen - um im Namen ber Rurfürsten Morits und Spachim mit ber Stadt zu verhandeln. Man ftellte biefer mehrere Bebingungen, nach beren Unnahme fich bie Rurfürften bemuben wollten, beim Raifer Bergeibung für bie Stadt zu erbitten. Go follte fich bie Stadt ben beiben Rur= fürften und bem Ergbifchof ergeben und eine Befatung einnehmen, eine bebeutenbe Rriegsentichabigung gablen. bem Domtapitel bie entriffenen Guter gurudgeben und bem Raifer fußfällig Abbitte leiften. Dagegen follte ibr Die Religion gewährleiftet werben, und wurde ber Raifer ben Bergleich nicht genehmigen, fo verpflichteten fich bie Fürsten, Die Stadt bem Rate gang fo gurudgugeben, wie man fie übergeben murbe.

Diese Artikel erschienen jedoch dem Rate und der Bürgerschaft nicht annehmbar. Den meisten Anstoß erregte die Forderung der fußfälligen Abbitte, da man sich des wußt war, kein Berdrechen gegen den Kaiser begangen zu haben, das eine solche erniedrigende Buße verlangt hätte. Deshalb gab der Rat den Unterhändlern eine abschlägige Antwort und dabei blieb er auch stehen, obwohl die Fürsten an den folgenden Tagen wiederholt den Dr. Schepring

in die Stadt schickten.

Als die Fürsten daher einsahen, daß ihre Bemühungen vergeblich sein würden, schlossen sie, nämlich die beiden Kursürsten und der Erzdischof, bez. das Domkapitel von Magdeburg, am 16. Oktober einen Bertrag, daß sie die Güter der Stadt unter sich teilen und die Stadt selbst gemeinschaftlich regieren wollten. Gerade an demselben Tage veröffentlichten auch die magdeburgischen Geistlichen eine Schrift, in der sie mit aller Entschiedenheit gegen das durch die Verhandlungen hervorgerusene Gerücht Einspruch erhoben, als ob sie sich dem Interim des Kaisers unter-

worfen hätten. Sie erklärten laut und öffentlich, lieber das Außerste über sich ergehen lassen zu wollen, als auf kaiserlichen Besehl von der Wahrheit des Evangeliums zur papistischen Abgötterei zurückzusallen. Der Titel der Schrift lautete: "Der Pfarrherrn und Prediger zu Magseburg christliche kurhe Erinnerung an ihre christliche Gemeine, und alle Schriften außerhalb gegenwärtiger Bersolgung betreffend, so wir über und in dem Bekenntnis des Evangelii Christi allhie zu Magdeburg ist leiden. Anno 1550 d. 16. Oktobris."

Endlich wurden nach Aufhebung bes Baffenftillftands am 20. Oftober bie Feindseligfeiten wieder eröffnet, nachbem noch am felben Tage ein letter Berfuch gemacht worden war, ben Rat ber Stadt gur Unnahme ber Bedingungen zu bestimmen. Nunmehr war Kurfürst Moris auch vom Raifer, ber fich noch immer in Augsburg aufhielt und ber magbeburgischen Ungelegenheit auf Untrieb bes Domfapitels fich mit allem Gifer angenommen hatte, jum Oberbefehlshaber bes Belagerungsheeres ernannt worben. Moris nahm ben Auftrag um fo bereitwilliger an, als er es vermeiben wollte mit bem Raifer gufammen= gutommen und fo ben beften Grund batte, vom Reichstage zu Augsburg fern zu bleiben. Andererseits aber lag es ihm fehr baran, bie wichtigfte Stadt bes Erzftifts, beffen Schutherr er war, in feine Sand zu befommen, benn er ging icon bamals mit großen Blanen um. Die Brotestanten aber saben in ihm noch immer ben Abtrunnigen und ben Berrater ber evangelischen Sache. Gine gange Angahl von Spott- und Scheltverfen wurde von ber Stadt aus gegen ihn verbreitet.

Bon jest an aber schlossen die Belagerer die Stadt immer mehr ein. Man machte offenbar Ernst mit der Belagerung. Bon der Südseite, dei Bucau, beginnend warsen die Feinde große Schanzen auf, um von ihnen die Stadt zu beschießen und den Belagerten den Ein- und Ausgang abzuschneiden. Die Magdeburger hatten dies trot vieler glücklicher Ausfälle, dei denen sie besonders durch die auf den Türmen des Domes und der anderen Kirchen ausgestellten Geschütze erfolgreich unterstützt wurden,

nicht hindern fonnen und muften feben, wie auf ber ber Elbe abgewendeten Seite ber Stadt ber Ring ber Belagerungswerte fich immer enger um bie Stabt fcblog. Aber auch die Elbseite, wo die Mageburger noch gang ungehindert aus= und eingeben fonnten, fuchten die Feinde zu verschließen. Es geschah bies am 24. November, als Rurfürft Moris angekommen war und nun die Führung bes Belagerungsheeres felbft übernahm. Der Rurfürft feste mit einer ftarten Abteilung feines Beeres bei Schonebed über bie Elbe und rudte bis jum Dorfe Rradau vor. Dann griff er fofort bas am rechten Ufer ber alten Gibe belegene Bollhaus an, bas bie Magbeburger befeftigt hatten und befett bielten. Sie mußten ber Ubergabl ihrer Gegner weichen und ben Boften aufgeben. Damit mar ihnen aber die Elbbrude, die hier gur Stadt führte, ber= ichloffen. Morit legte fofort eine ftarte Schange an, von ber aus er bie gange Elbseite beherrichen und mit feinen Geschüten bas Innere ber Stadt erreichen fonnte.

Benige Tage barauf wurde auch die Neuftadt, die im Norden unmittelbar an ber Altstadt belegen mar, von ben Feinden überrumpelt und eingenommen. Die Ginwohner ber Reuftadt hatten geglaubt bor einem Ueberfall ficher zu fein, ba ber Rrieg ja nur gegen bie Altstadt geführt murbe, und beshalb feinerlei Borfichtsmagregeln getroffen. Allein icon bie Lage ber Reuftabt machte es ben Belagerern gur Rotwendigfeit, fich ihrer zu bemächtigen, um auch von diefer Seite die Altstadt angreifen zu konnen. Um 28. November hatte man in ber Neuftadt Ratsmahl gehabt, und nach Sertommen und Gebrauch feierte man bie neuen Ratsherrn mit Trinten und Schmaufen bis gum späten Abend. Wer bachte ba an einen feindlichen leberfall! Da, gegen 11 Uhr bes Nachts, überstiegen bie Feinde bie unbewachten Mauern. Nun erft murbe Larm geschlagen und bie Burger aus ihrem fußen Schlummer gewedt. Es eilten wohl viele mit ben Baffen in ber Sand auf die Strafe, um fich ben Feinden entgegen gu werfen, aber nun mar es viel zu fbat. Die Schlaftruntenen wurden mit leichter Dube teils niebergeschoffen teils gefangen genommen und bann mit Beib und Rind aus ber

Stadt getrieben. Beile von ihnen fanden in der Allfstadt eine Zufluchtsstätte, vermehrten aber nur die Zahl der Effenden, an denen in der belagerten Stadt schon kein Mangel war. Obwohl indessen der Proviant schon ansfing knapper zu werden, so wollten die Magdeburger doch die üble Nachrede nicht aus sich laden, daß sie die armen Leute, die um ihretwillen ins Elend geraten waren, absgewiesen hätten.

Sobald die Neuftadt in die Hände der Belagerer gefallen war, gingen diese auch sofort daran, sich dort festzusetzen und den Plat in eine Festung umzuwandeln, von der aus sie nun die Altstadt von der Nordseite her aus nächster Nähe angreisen könnten. Der Herzog Georg von Mecklenburg verlegte alsbald sein Hauptquartier hierher, und auch Kurfürst Morit hatte das seinige dort, so oft er sich beim Belagerungsheere besand.

Für die Magdeburger war es ein harter Schlag, die Feinde in so unmittelbarer Nähe ihrer Mauern sehen zu müssen. Damit ihnen aber nicht dasselbe mit der im Süden der Stadt ganz ebenso gelegenen Sudenburg gesichehe, so entschlossen sie sich wohl oder übel, diese vorher zu zerstören. Die Einwohner der Sudenburg mußten mit Hab und Gut in die Altstadt ziehen, und nachdem dies geschehen, wurde die ganze Sudenburg niedergebrannt

und alles bem Erbboben gleich gemacht.

Die Belagerten verkannten keineswegs die bevorstehenden Gesahren. Sie waren aber sest entschlossen, sie ruhig zu erwarten. Es war ein erhebendes Schauspiel, als am Morgen des 2. Dezembers 1550 die wassenstellt und bie im Solde der Stadt stehenden Landsknechte sich auf dem Marktplatz versammelten, und in Gegenwart des gesammten Kates und des Grasen Albrecht von Mansfeld und seines Sohnes die Rechte zum Schwur erhoben und seierlich gelobten im Leben und im Tode für einen Mann zu stehen, bei einander sestzuhalten auf der Mauer und auf dem Ball, auf dem Lande und auf dem Wasser, und wider den Feind zu kämpsen dis zum letzten Blutstropsen.

So bachte man nicht baran fich zu ergeben. Um gefährlichften für die Belagerten war ber Berluft ber Neuftabt. Dan machte baber ben Berfuch, fie wiebergugewinnen, allein die Feinde waren auch auf ihrer Sut und der Angriff miglang. Run verftärfte man wenigstens bie Befestigungen auf ber Neuftabter Seite und brachte auch einige Geschütze auf ben nördlichen Turm ber Satobifirche, um pon bier aus die Feinde in der Reuftadt beichießen zu können. Und in ber That fügte man von bier aus ben Feinden Schaben zu wie von feinem andern Bunkte aus. Bunderbares ergablt man von bem Buchfen= meifter Unbreas Rripmann, ber bas eine ber Beichüte bediente. Bis zum 9. Marg 1551, an bem ein herabfallender Stein ihn erichlug, foll er bem Feinde nicht weniger als 400 Menichen und 70 Bferbe erichoffen haben. Mit ber ficherften Genauigfeit mußte er fein Befdus zu richten. 21s eines Tages vier feinbliche Solbner an einer Mauer hintereinander ftanben, feuerte er und gerschmetterte mit einem Schuffe ben vier Feinden fieben Beine. Der eine von ihnen, dem nur ein Bein zerschoffen war, tam mit bem Leben bavon und wurde fpater felbft Bürger in Magbeburg. Gin anber Mal faß ein Gunter Ratob von ber Schulenburg in feiner Stube gang gemachlig hinter einer wohlgefüllten, bolgernen Biertanne. Eben griff er nach bem Sumpen und wollte ihn gum Munbe führen, als es auf bem Satobturme aufblitte und gleich barauf eine wolgezielte Rugel ben humben zerschmetterte. ohne ben Junter felbft zu treffen. Er murbe nur betäubt und zu Boben geschleubert. Solcher Stude werben noch mehr berichtet.

Dagegen bot man aber auch auf feindlicher Seite alles auf, um den Turm unschädlich zu machen. Eine ganze Batterie Geschüße richtete ihr Feuer gegen ihn, so daß an einem Tage nicht weniger als 447 Rugeln auf ihn geschleubert wurden. Einem solchen Feuer konnte er nicht lange Widerstand leisten. Die hohe Spize des Turmes wurde vollständig zerschoffen und mußte abgetragen werden, um weiterem Unheil vorzubeugen. Man brachte das Geschüßt in ein unteres Stockwerk, aber als

auch ber obere Teil bes Turmes auf bas Rirchenbach

berabfturgte, mußte man es noch tiefer aufftellen.

Much auf ben anderen Seiten ber Stadt bauerten bie Rämpfe ununterbrochen fort, mahrend andererfeits bie Bürger sowenig Furcht zeigten, baß fie bie nach bem freien Felbe führenden Thore am Tage offen fteben ließen, und als es Frühighr murbe, auch ihre por ben Mauern belegenen Barten beftellten und ihr Bieh auf bie Beibe trieben, mobei freilich manches Stud verloren ging. Um aber ben Burgern einen Teil ihrer Streitfrafte gu entgieben, batte ber Raifer in Mugsburg am 16. Dezember nochmals die Ucht gegen die Stadt Magdeburg erneuert und zugleich eine Aufforderung an bie im Solbe ber Stadt ftebenden Landstnechte erlaffen, in ber er ihnen Barbon gufagte, wenn fie binnen 14 Tagen Die Stadt verließen, andernfalls aber fie mit ben harteften Strafen bedrobte. Um 6. Februar murbe biefe Aufforderung von einem faiferlichen Berold an dem Thore ber Stadt bem Rriegsoberften Cheling Alemann übergeben. Es ließ fich aber feiner ber Landsfnechte baburch bestimmen ben Dienst ber Stadt zu verlaffen und bem am 2. Dezember 1550 geschworenen Gibe untreu zu werben.

Roch ehe bas Sahr 1550 zu Enbe ging, glüdte es ben Magbeburgern einige fühne und mit Erfolg gefronte Ausfälle zu unternehmen. Auf die Nachricht, bag in dem etwa eine Stunde entfernten Dorfe Großottereleben eine aus etwa 400 Mann bestebenbe Reiterabteilung liege und fich einer großen Sorglofigfeit bingebe, beichloß man in ber Stadt, biefe in einer ber folgenden Rachte gu überfallen, befonders ba fie meift aus bem Stiftsabel und beffen Dienftleuten beftand. In ber Racht bes 19. Degember rudten gegen 1400 Mann, gum Teil aus Reitern bestebend, mit weißen Semben über bem Barnifch, bei ftarfem Schneegeftöber aus bem Subenburger Thore beraue, mabrend man burch eine Ranonabe gegen ben im Norben ber Stadt ftebenben Feind jene zu taufden fuchte. Der Bürgermeifter Sans Memann aber und viele Burger flehten knieend zu Gott, bas fühne Unternehmen zu begunftigen. Gludlich tam auch bie fubne Schar, ungefeben

von den feindlichen Wachtposten, vor Großottersleben an, wo man alles im tiefsten Schlafe fand. Sofort drang man in das Dorf ein, und es gelang, fast die ganze feindliche Besatung gefangen zu nehmen, oder was Widersstand leistete, niederzuhauen. Neich mit Beute beladen (auch eine Menge Kostdarkeiten hatte man gefunden) kehrte die siegesfrohe Schar um 5 Uhr Worgens in die Stadt zurück. Als beste Beute aber führten sie 32 Ungehörige des höchsten Stiftsadels als Gesangene mit sich. So war die Freude in der Stadt groß und lauter Siegesjubel erscholl am Worgen als der helle Tag angebrochen war. Und der kommende Tag sollte noch größere Freude bringen.

Gleich mit anbrechendem Morgen, am 20. Dezember, rudte icon wieber eine Schar von etwa 400 Mann, gu Bferd und zu Fuß, aus bem Thore, um ben Feind angu= greifen. Der Erfolg ber vergangenen Nacht hatte ben Mut aller erhöht. Nicht fern von ber Stadt trafen fie mit bem Feinde gusammen und warfen ihn bald in die Flucht, ba fie auch von bem Geschüt auf bem Balle fraftig unterftütt murben. Da fprengte ber Bergog Georg von Medlenburg an ber Spite einer Reiterschar beran, um ben Geworfenen zu helfen und zugleich für ben nächtlichen Überfall Rache zu nehmen. Ruhn wagte er fich mitten unter bie magdeburgischen Satenschützen und ftredte auch einen berfelben mit eigener Sand nieder. Da aber erhielt er zwei Schuffe in ben linken Urm und bas rechte Bein und einen Stich in ben Schenkel, fobag er vom Berbe ffürzte und von magdeburgischen Knechten umringt murbe. Er hatte manchen berben Schlag erhalten, auch als man ibn icon erfannt batte. Die Landstnechte ichlugen mit bem Rufe: Schlagt tot, ichlagt tot, heftig auf ibn ein. Run murbe er auf einen Schimmel gesetzt und von ben Landetnechten in die Stadt geführt. Tropbem er von ben empfangenen Bunben und Diffhandlungen gang ermattet war, foll boch fein Mund vor Born und But über fein Mikgeschick geschäumt haben. Um Thore mußte er bom Bferbe fteigen und fich verbinden laffen, und erft nachbem er fich durch einen Trunk Gewürzweins geftartt hatte, tonnte er weiter geführt werben. Innerhalb bes Thores

wurde er von bem Burgermeifter Beride, einem Rammerer und bem Rriegsoberften Cheling Memann, Die von feiner Gefangennahme benachrichtigt worben waren, empfangen und mit ben Borten begrüßt: "Ungnädiger Berr milltommen, Guer Ungnaben foll uns ein lieber Gaft fein, wir batten fie bergeftalt gern langft bei uns gefeben". Die genannten Manner geleiteten ibn ben breiten Beg berunter und über ben Marktplat auf bas Rathaus, mo er in ber Rammereiftube fein Befangnis erhielt. Mis er Die vielen Menichen, Die fich auf bem breiten Bege beranbrangten, fab, außerte er gang verwundert : "Ich meinet, fie wehren in ber Schlacht alle vmbtommen; wo tompt benn alles Bold ber?" Aus Freude über bie Gefangennehmung bes Bergogs ließ ber Rat bas Beidus auf ben Bällen und den Türmen abfeuern und mit allen Gloden läuten. Bon nun an ließ man auch bie Turmuhren wieber ichlagen, mas man feit mehreren Bochen abgestellt hatte. Die Gloden follten nur jum Sturme läuten. Sonft aber wurde ber Bergog, obwohl er ber Stadt fo manches Ueble zugefügt hatte, ehrenvoll behandelt. Er erhielt etliche Rateberren und angesebene Burger gu Bächtern, bie auch für ihn forgten, folange er an feinen Bunben frant barnieberlag. Als er genesen mar, erhielt er im Saufe bes Rämmerers Moris Alemann, bas am breiten Bege lag und zum Lindwurm genannt wurde jo auch heute noch - ein ehrenvolles Gefängnis bis gum Ende ber Belagerung. Borber gingen bie Magbeburger auf feine Auslösung ein.

Auch ber Kurfürst Morit selbst kam wiederholt in Lebensgefahr. Es war mehrere Tage vor Herzog Georgs Gesangennahme, als er von der Neustadt an der Stadt entlang in das Lager bei Bucau sahren wollte. Kaum bemerkten dies die Magdeburger, als sie auch ihr Feuer auf den Bagen richteten. Eine Angel tötete den Kutscher, aber ehe die Magdeburger herankommen konnten, hatte einer der begleitenden Anechte den Sitz auf dem Bagen eingenommen und jagte schnell nach der Neustadt zurück. Noch größer war die Gefahr, in die er am 29. Januar 1551 geriet, als er persönlich an einem Treffen gegen

die Magdeburger teilnahm. Sein Stallmeister und ein Reiter wurden neben ihm erschoffen und er selbst nur das durch vor der Gefangenschaft gerettet, daß das Pferd des ihn verfolgenden Magdeburgers, Georg Wyhe war sein

Name, ftrauchelte.

Durch folde glüdliche Erfolge murbe ber Mut ber Bürgerschaft immer wieber geftärft und gehoben, obwohl fie, auf fich felbit angewiesen, taum einen glüdlichen Musgang bes Rrieges erhoffen tonnten. Sie mantten nicht und festen ihre gange Soffnung auf Gottes Sulfe und auf die Gerechtigkeit ihrer Sache, auch als alle Ausficht auf auswärtigen Beiftand ichwand. Balb nach ber Schlacht bei Sillersleben batte ber Freiherr von Seibed nämlich Magbeburg verlaffen, um besonders bei ben Sanfestädten um Gulfe für bie Stadt merben. Dit bem Gelbe, bas er von diesen und auch von der Königin von England durch Bermittelung bes Bolen Johann Lasto, erhalten hatte, nahmen er und bie Grafen Bolrad und Johann von Mansfelb 4000 Mann zu Fuß und 300 Reiter in Solb, welche ber Herzog Johann Albrecht von Medlenburg gegen feinen Bruber Georg angeworben hatte. Sett hatte er beren nicht mehr nötig; nun follten fie boch wenigstens bor Magbeburg gegen George Berbundete fampfen. Schon befanden fie fich auf bem Mariche borthin, als ber Rurfürst Moris Kunde davon erhielt und auch sofort mit einem ftarten Seerhaufen aufbrach, um zu verhindern, daß iene Magbeburg erreichten. Seibed und bie Grafen von Mansfeld mußten ber Uebermacht weichen, aber wenn fie auch jedes größere Gefecht vermieben, fo murben fie boch bei Berben an der Aller eingeschloffen und mußten fich bemRurfürften mit ihrer gangen Mannschaft am 7. Januar 1551 ergeben. Ginen Teil ber Landefnechte nahm Morit in Sold, der Freiherr von Beibed aber trat auch felbft in beffen Dienst und murbe balb einer feiner vertrautesten Ratgeber. Die Nachricht von biefem glücklichen Erfolge tam noch rechtzeitig zu bem Seere vor Magbeburg, um beffen Mut und Bertrauen wieder aufzurichten. Denn die Landsknechte bes Kurfürsten waren burch die beständigen fleinen Nieberlagen, Die fie erlitten, fo entmutigt, baf fie schon anfingen an Meutereien zu denken. Sollen sie boch unwillig darüber, daß ihnen schon seit drei Monaten kein Sold gezahlt worden war, und daß es auch mit den Lebensmitteln knapp bestellt war, dem magdeburgischen Rate das Anerbieten gemacht haben, ihm sämtliches Geschütz, Munition und sonstige Dinge im Lager um den Preis eines einmonatlichen Soldes zu verkaufen. Die Rückfehr des Kurfürsten von seinem siegreichen Zuge sesselt das Volk der Landsknechte von neuem an seine Berson.

Schon ber Umftand, bag Rurfürst Moris ben Freiberrn von Seibed, ber immer noch nicht von ber Reichsacht freigesprochen mar, in feine Dienste nahm, ließ erfennen, bag er jest zu einer Benbung in feiner Politif gegen ben Raifer entichloffen mar. Er fuchte fich ben protestantischen Fürften wieber mehr zu nabern, mabrend er andererseits noch immer mit bem Raifer verhandelte und ihm nichts bon feinen gebeimen Blanen merten ließ. Durch vertrauliche Mitteilungen an einige protestantische Fürsten verstand er es, bas Miktrauen, welches biefe noch während ber Belagerung von Magbeburg und eben beswegen gegen ihn gehegt hatten, zu beseitigen. Man fing an feinen Mitteilungen Glauben gu ichenten, gumal er wiederholt erklärt hatte, bag er Magbeburg nicht um ber Religion willen befampfe. Es traf fich nur eben übel, baß er gerade bie Stadt, bie nur um ber Religion willen bom Raiser in die Acht gethan war, die nur für ihren Glauben fampfte, aus politischen Grunden in feine Sand bringen wollte. Und als er icon entichloffen war, einen gutlichen Bergleich mit Magbeburg zu ichließen, fette er bennoch bie Belagerung aus benfelben politischen Grunden noch fort, felbit mit Ginwilligung bes protestantischen Fürstenbundes. Im Februar 1551 hatte er endlich mit bem brandenburgifchen Martgrafen Johann von Ruftrin in Dregben eine Busammentunft gehabt, bei ber fich Johann vollständig mit Morit ausföhnte und beibe über die meiteren Schritte übereinkamen. Insbesondere wollte man an ber Augsburger Ronfession festhalten und jebes tatholifierende Religionsedift bes Raifers, also auch bas Interim,

verwerfen. Auch bie magbeburgifche Sache fam gur Sprache. Man einigte fich babin, bag wenn Magbeburg einen vom Markgrafen Johann vorzuschlagenden Bertrag annahme, man zu ber Stadt fteben wolle, falls ber Raifer ben Bertrag nicht anerkennen würbe. Dennoch beeilte man fich mit ber Untnupfung von Berhandlungen nicht. Die Belagerung nahm ihren ruhigen Fortgang und bie fleinen Rampfe zwischen Belagerern und Belagerten borten nicht auf. Ja als gerabe im Februar heftige Ralte eintrat, fodaß die große Elbe gufror und felbft ichweren Bagen Die Ueberfahrt guließ, hatte bies ber Stadt leicht gum Berberben gereichen konnen, wenn auch bie an ber Stadt porbeifließende Stromelbe eine feste Gisbede erhalten batte. Die an ber Elbseite befindlichen Mauern hatten bem Feinde feinen nennenswerten Biberftand geleiftet. Bum Glud trat gerade nach einem febr talten Tage, an bem auch bie Stromelbe fich mit einer Gisbede bezogen hatte, ftartes Tauwetter ein, bas nun jebe Befahr beseitigte. Jest ließ ber Rat zwei größere Schiffe friegegemäß ausruften, um mit biefen die Berbindung nach außen bin aufrecht gu erhalten und Proviant berbeiguschaffen, ber bei ber großen Angahl von Menichen in ber Stadt allmalich auszugeben begann. Die Landetnechte gaben ben Schiffen munberliche Namen; fie nannten fie "bunte Ruh" und "wilbe Sau". Schon mehrmals maren die fühnen Rahrten von Erfolg begleitet gewesen, man batte große Borrate von Lebensmitteln in die Stadt gebracht und noch am 14. April bei ber Rudfehr von einem foldem Streifzuge in ber Nähe der Neuftadt ein fiegreiches Gefecht gegen eine Ungahl bewaffneter, feindlicher Schiffe bestanden, bem Rurfürst Morit felbft vom Ufer aus jufah. Er hatte gehofft, Die Seinigen würden bie Magbeburger leicht besiegen, mußte nun ihre Riederlage felbit mit ansehen, ohne Bulfe bringen zu können. Runmehr ließ er unterhalb und oberhalb ber Stadt ben Aluf burch große Baumftamme absperren und Bachtschiffe babinter legen, sobaß jest ben Magbeburgern auch biefer Weg abgeschnitten wurde.

Bahrend die Stadt so immer heftiger angegriffen wurde, benn auf der Landseite wurden zu gleicher Beit

noch mehr Schangen angelegt, begann ber Rurfürft gleichwohl die Berbandlungen mit bem ftabtischen Rate. In einem Schreiben vom 27. Marg 1551 hatte Markgraf Johann nochmals an Morit ben Bunich ausgesprochen, es möchte boch ber Rrieg gegen Magbeburg aufhören. Rurfürst Moris fam biesem Buniche insoweit nach, als er ben magbeburgifchen Stadtfefretar Beinrich Mertel, ber icon furz por Beginn ber Belagerung mit biplomatifchen Senbungen an ben Medlenburger und Ruftriner Sof betraut gewesen mar, nach Dresben fommen ließ und ibm bort vertrauliche Mitteilungen megen eines abzuschließenden Bergleichs machte. Seinrich Mertel fehrte in Begleitung bes fachfifden Rates Joachim von Gersborf am 27. April nach Magbeburg gurud, und auch Rurfürft Morit felbst folgte gleich barauf, um fein Sauptquartier in ber Reuftabt zu beziehen. Um 6. Mai fand eine Busammentunft auf einer ber Infeln in ber Rabe bom Dorfe Krafau ftatt. Der Kurfürst erschien in eigener Berfon, begleitet von Chriftoph von Rarlowit und bem Dr. Morbeifen, mahrend von Seiten ber Stadt ber Burgermeister Jacob Berice, ber Syndifus Dr. Levin von Emben, ber Ratman Urnold Soppe und ber Stadtfefretar Beinrich Mertel erschienen. Obwohl nun Morit einerseits verfichern ließ, baß es keineswegs feine Absicht fei, die Stadt ju verberben, fie vielmehr bei ber Augsburgischen Confession zu ichuten, fo maren andererseits bie Bedingungen, an welche die Bergeihung bes Raifers gefnüpft fein follte, ebenfo hart wie jene früheren. Der Syndifus Dr. Levin von Emben flagte bann auch über die Sarte ber Artifel, auf die man so nicht eingeben tonne; ja mit Thranen in ben Augen und mit bewegter Stimme erflarte er bem Rurfürsten, daß mit biesem Rriege boch schließlich nichts anderes beabsichtigt werbe, als die Unterbrückung bes göttlichen Bortes und Bieberaufrichtung bes antidriftlichen Bapfttums. Man traute in Magbeburg bem Rurfürsten immer noch nicht. Unverrichteter Sache fehrten bie Abgesandten in die Stadt gurud, aber tropbem brach man die angefangenen Unterhandlungen noch nicht ab. Wenn auch besonders die Geiftlichen jede weitere Berhandlung mit bem Rurfürsten wiberrebeten, in bem fie nur den Abtrünnigen faben, ber bas Evangelium verraten habe, fo machte fich boch allmälich bie Rot in ber Stadt immer fühlbarer, fodaß ber Rat beichloß, die Berhandlungen weiterzuführen. Go murbe ber Stadtfefretar wiederholt jum Rurfürften geschickt, und am 19. Juni gingen bie vier oben genannten Magbeburger, bie ichon bas erfte Mal mit ihm verhandelt hatten, nach Birna an ben furfürftlichen Sof, bon wo fie erft am 3. Juli gurudfehrten. Ginen Abichluß erreichten bie Unterhandlungen auch jest nicht, da Kurfürst Moris nicht die Absicht hatte so schnell mit Maabeburg abzuschließen, weil es ihm barauf antam einen Bormand für bas Busammenhalten feines Seeres zu baben. Andrerseits konnten sich aber auch die Maade= burger nicht entschließen, bie Bertragsbedingungen angunehmen, und besonders ftiegen fie fich an die Forderung, baß fie bem Raifer fußfällig Abbitte leiften follten. Daber baten fie noch turg vorher, ehe ber Bertrag wirklich feit= geschlossen wurde, man möchte ihnen entweber gunftigere Bedingungen ftellen ober erlauben, ihre Stadt mit Beib und Rind gu verlaffen und fich anderwarts eine Seimat zu fuchen.

So zogen fich bie Berhandlungen ben gangen Sommer bindurch. Während bem borten aber auch die Rampfe nicht auf. Morit gewährte feinen Baffenftillftanb, fonbern ließ bie Stadt nach wie por ernftlich bestürmen, ba er die Soffnung nicht aufgab, fie auf diese Beife eber in feine Bewalt zu bekommen. Deshalb murbe fie auch mehr als vorher beichoffen, und wiederholt murden Brandfugeln geschleubert, um bamit bie Bürgerschaft zu williger Rach= giebigfeit zu bringen. Aber barin täuschte man fich auch jest. Durch nichts fonnten Die Burger bewogen werben, von ihrer Standhaftigfeit abzulaffen. Die entstandenen Brande wurden ichnell gelofcht, und um die Belagerer von ber Wiederholung folder Ranonaden abzuhalten, ließ man ihnen hinausfagen, bag man anbernfalls bie gefangenen Ebelleute und ben Bergog Georg von Medlenburg in bas erfte, burch eine Brandkugel entstandene Feuer werfen würde. Diefe Drohung bewirfte, bag bie Belagerer bie Stadt nicht weiter mit Brandgeschoffen bewarfen. Für bie Beichiegung ber Stadt rachten fich bie Burger burch wieberholte Ausfälle, bei benen fie ben Gegnern oft großen Schaben zufügten, freilich ohne im stande zu fein, die feindlichen Berichanzungen zu erobern. Sa am 15. August, fury bevor ber Rurfürft Morit Die Bergleichsverhandlungen wieber aufnahm, erlebte bie Stadt noch bas Schauspiel einer Meuterei ihrer Landstnechte. Man beabsichtigte gerabe an biefem Tage einen Ausfall nach ber Stromseite zu machen, um zugleich alle Urmen, die fich aus eignen Mitteln nicht mehr erhalten tonnten, an bas jenseitige Ufer ber Elbe zu bringen. Da brach ber Aufstand aus. Es waren Briefe unter ben Landsfnechten verbreitet worben, in benen ber regierenbe Bürgermeister Seine Memann und einige andere Ratsherrn ber Berraterei beidulbigt murben. Die Landefnechte rotteten fich auf bem Martte gusammen und forberten ben beiculbigten Beine Alemann in ihren Ring. Diefer ericbien auch im Bewuftfein feiner Unichuld bor ber tobenben Menge und erbot fich die gesetliche Strafe zu erleiben, wenn man ibn in irgend einem Buntte ber Berraterei überführen murbe. Schon biefe unerschrodene Sprache bes fühnen Mannes, beffen Frommigfeit allenthalben befannt war, machte einen tiefen Ginbrud, und ba fich auch ber gesamte Rat für seine Unschuld verbürgte, so murde ber Tumult glüdlich gestillt und bie aufgeregten Gemüter beruhigt. Doch wurde bestimmt, daß fünftighin etliche Ratsherrn und Landstnechtsführer die Schluffel zu ben Thoren bewahren, und diese felbit ichließen und öffnen, auch alle ein und ausgehenden Briefe einer ftrengen Durchficht unterwerfen follten.

Benige Tage nach diesen Ereignissen sollte die besträngte Stadt von der äußersten Not befreit werden. Am 30. August kam Kurfürst Moritz wieder zum Besagerungsheere und ließ alsbald eine allgemeine Bassenruhe verkünden. Er hatte eben die Rachricht erhalten, daß er von England und Frankreich auf sichere Hülfe hoffen könne. So konnte dem unnühen Kampse vor Magdeburg ein Ende gemacht werden. Um 4. September

ichidte Morit ben Freiherrn von Beibed in bie Stabt, um bem Rate etwas milbere Bedingungen borgulegen. Hier mar man aber immer noch nicht allgemein ber Unficht, bak es Rot thue, mit bem Rurfürsten fich in weitere Unterhandlungen einzulaffen. Befonbers waren es immer wieber bie Beiftlichen, und an ihrer Spige Nitolaus von Umsborf, die die Burger por bem Rurfürsten warnten. Dennoch brangen bie besonneren Elemente burch, und nachbem auch ber sogenannte alte Rat und bie Sundertmannen. welche bem regierenden Rate als bergtenbe Behorbe gur Seite ftanben, nach langeren Bochen bem Rate bie all= einige Führung ber Berhandlungen übertragen batten, beichloß man auf Grund ber überbrachten Artifel bie Berhandlungen zu erneuen. Um 9. September begab fich eine Abordnung bes Rates, ber Bürgerschaft und ber Landefnechte jum Rurfürften Morit binaus, ber fie in einer ber Schangen erwartete. Er empfing fie febr freund= lich und unterhielt fich leutselig mit ihnen über bie ge= ftellten Bedingungen, über beren icheinbare Sarte er fie zu beruhigen fuchte. Beim Abschiebe reichte er einem jeben der Abgeordneten bie Sand. Gelbft ber faiferliche Rommiffar, Lazarus von Schwendi, ber fich noch immer im Lager bes Rurfürften befand, fuchte bie ftabtifden Abgeordneten zu beruhigen und verfprach ihnen fich bei bem Raifer für die Stadt zu verwenden. Er mußte nichts von ben eigentlichen Blanen bes Rurfürsten. Der Raifer wünschte ja jest felbit, bag man endlich bie Sache mit Magdeburg zu einem Ende bringen möchte, fo gut es gehe, auch burch einen Bergleich, wenn man nur bamit feiner taiferlichen Ehre nichts vergebe. Diefer Bunich bes Raifers, bem er gegen Morit in einem Schreiben vom 1. Oft. Ausbrud gab, tonnte letterem nur willtommen fein, ba er fo nur umfo unauffälliger bem Rampfe ein Enbe machen und fich mit ber Stadt vertragen konnte.

Dennoch bauerte es noch volle vier Wochen, ehe bie Stadt von den Fesseln der Belagerung befreit wurde. Denn dem Nate wurden in der Stadt selbst Schwierigsteiten gemacht, da es der den Geistlichen anhängenden Bürgersichaft gar zu schwer wurde, dem Kurfürsten Moris Lextrauen entgegen zu bringen. Am 11. Oktober wurde zwar ein vorläufiger Bergleich abgeschlossen und der Stadt der freie Berkehr mit dem Lande gestattet, aber schon zwei Tage darauf lestere Erlaubnis wieder zurückgenommen, weil man seitens der Stadt zögerte den Bergleich desinitiv anzunehmen, obwohl der Kurfürst schon vorher erklärt hatte, daß die einzelnen Punkte des Bergleichs zwar dem Bortlaute nach dart seien, aber in Birklichkeit viel milber aus-

gelegt und ausgeführt werben murben.

Endlich erichien am 3. November ber Freiherr von Beibed wieber in ber Stadt, und biesmal tam es gum enblichen Abichluß. Um folgenden Tage tamen ftädtische Abgeordnete in die bei ben fogenannten Steinkuhlen belegene Schange und am 5. November murbe ber Bertrag. nach bem fich bie Stadt mit bem Rurfürften ausföhnte, unterschrieben und befiegelt. Der Bertrag bestand aus 13 Artifeln, bon benen bie wichtigften folgenbe maren. Die Stadt ergiebt fich auf Gnabe und Ungnade, leiftet bem Raifer fußfällig Abbitte. Gie befolgt ferner Die letten Reichstagsabichiebe und bie fonftigen Unordnungen bes Raifers für bes Reiches Befte. Gine harte Bebingung war bas Berlangen, die Festungswerke zu schleifen, von bem aber ber Raifer burchaus nicht hatte abgeben wollen. Endlich follte die Stadt eine Straffumme von 50000 Gulben gablen, - foweit hatte ber Raifer felbft bie uriprünglichen 200 000 Gulben nachgelaffen. - und bem Rurfürsten von Brandenburg 12 Geschüte ausliefern. lette Artifel gestattete ben Magbeburgern fich nach eigenem Ermeffen mit benjenigen abzufinden, benen ber Raifer die eingezogenen Güter ber Stadt und ber einzelnen Bürger geschenkt hatte. Denn ursprünglich war auch bier die Gültigfeit ber Ronfistation ausgesprochen gemefen.

Diese Bedingungen waren an und für sich sehr hart, und sicherlich hätten Bürgerschaft und Geistlichkeit solche nun und nimmermehr gutgeheißen, wenn nicht Kurfürst Moris ihnen insgeheim besondere Erklärungenre über einzelne Bunkte abgegeben hätte. Die Artikel sollten wohl dem Wortlaut nach dem Kaiser vorgelegt, aber nach der mündelichen Erläuterung des Kursürsten ausgeführt werden. Es

war dies ein politischer Schachzug des sächsischen Kurfürsten. So wurde der Ausdruck "auf Gnade und Ungnade ergeben" dahin erläutert, daß mit Annahme des Vertrags alle Ungnade fallen und die Stadt bei allen ihren Freiheiten und Gerechtsamen belassen werden, ebenso auch eine volle Strassosigkeit für alle Bürger, Geistliche und Landsknechte darin enthalten sein sollte. Nur wegen der sußfälligen Abditte konnte der Kurfürst nichts versprechen. Die Magdeburger haben sie aber trozdem niemals gethan, erst im Jahre 1562 wurde die Stadt vom Kaiser Ferdinand davon befreit.

Der Artikel wegen der Befolgung der Reichstagsabschiede und kaiserlichen Berordnungen wurde dahin erklärt, daß sich dies nur auf weltliche Angelegenheiten beziehen sollte. Damit wor also von einer Annahme des Interims keine Rede, und selbst die fremden Geistlichen wurden ihrer Zusluchtsstätte in Magdeburg nicht beraubt. Sogar dies sagte Aurfürst Moritz den Magdeburgern zu, daß sie ihre Festungswerke underührt behalten könnten, obwohl gerade auf die Schleifung derselben der Kaiser hartnäckig bestanden hatte. Dagegen mußten sie den Herzog Georg von Mecklenburg und alle anderen Gesangenen ohne Lösegeld freilassen.

Auf diese Erklärungen des Kurfürsten hin hatte sich schließlich auch die Bürgerschaft entschlossen, von ihrem Widerstande abzulassen und in den Vertrag zu willigen. Jeht konnten sie ja das als gesichert ansehen, um dessentwillen sie zu den Wassen gegriffen und alle Not und alle Leiden einer langjährigen Belagerung ertragen hatten. Nur einer drückenden Bedingung hatten sie nicht entgehen können. Sie mußten nicht nur eine sächsische Besahung in ihre Mauern ausnehmen, sondern auch neben dem Erzebischof die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg als

Schutherren ber Stadt anerkennen.

Um 7. November verließen die Landsknechtsscharen die Stadt, nachdem sie von dem Stadtobersten Ebeling Alemann ihres Eides gegen die Stadt entbunden waren. Sie erlitten aber nicht die ihnen vom Kaiser angedrohte Strafe, sondern wurden insgeheim vom Kursürsten Morins

in Solb und Dienft genommen. Sobalb fie aus ber Stadt ausgerudt waren, zogen fachfifche Truppen ein und befetten bie Stadthore. Um 9. November, Mittags ein Uhr, hielt ber Rurfürst Morit, gefolgt vom faiferlichen Rommiffar Lagarus von Schwendi, feinen Gingug in Die Stadt. Er ritt ben breiten Beg entlang auf ben Marttplat, wo fich die Bürgerschaft versammelt hatte, um die Suldigung zu leiften. 2013 ber Rurfürst auf bem Martte antam, gingen ihm ber Rat, bie Schöffen und Sunbert= mannen vom Rathause aus bis zu bem Dentmale Ottos bes Großen entgegen und überreichten ihm bie Schluffel ber Stadt. 2118 fobann ber fächfische Rangler Dr. Morbeisen eine furze Unsprache an Die Burgerschaft hielt und babei fich ber Borte bediente "nachbem bie Stadt fich nun ergeben," fiel ihm ber Stadtfundifus Dr. Levin von Emben ichnell ins Wort und fprach mit erhobener Stimme "Bertragen und nicht ergeben." Der Rurfürft ftuste wohl einen Augenblick bei biefen Worten, bann aber fagte er freundlich: "Ja, vertragen, foll auch vertragen fein und bleiben." Darauf versprach er bie Stadt bei ihren Freiheiten zu erhalten und mit ihr für Gottes Bort alles ju magen, Land und Leute, Gut und Blut, Sierauf leistete bie Bürgerschaft bem Raifer und zugleich bem Rurfürften, als bem Schirmvogt und Burggrafen bes Eraftifts. die Sulbigung. Rurfürst Morits nahm endlich felbit mit entblößtem Saubte ben Sanbichlag bes gefammten Rates und ber Schöffen an.

Nach beendigter Feierlichkeit wurde der Kurfürst und sein Gesolge vom Rate zur Tasel geladen. Nach der Tasel aber ritt er in Begleitung des Fürsten Wolfgang von Anhalt und des Freiherrn von Heidest um die Stadt herum, um sie damit gleichsam in Besitz zu nehmen. Als er auf diesem Umritte an die Jasobistirche kam und deren zerschossenen Turm betrachtete, soll er den Kopf geschüttelt und gesagt haben: "Du hast uns viel Dampt angethan." Der Kurfürst blieb noch einige Tage in der Stadt, erst am 18. November begab er sich nach Wittenberg. Während seiner Unwesenheit in der Stadt mußten die Geistlichen in dem auf dem Markte belegenen Sause Georg Storms,

eines Sohnes bes bei Ginführung ber Reformation fo thätigen Burgermeifters Storm, bor ben Raten bes Rurfürsten ericbeinen. Lettere machten ihnen namens bes Rurfürsten Bormurfe megen ben Schmäbungen, Die fie in ihren Schriften und Ausschreiben gegen ben Rurfürften gethan hatten, wie auch wegen ber leberhebung, baß nur fie allein bas Bort Gottes rein und unverfälicht prediaten und ohne fie bas Evangelium untergegangen mare. Um Schluß forberten bie Rate fie jum Gehorfam gegen ihre Obrigfeit und gur Fürbitte für ben Raifer und ben Rurfürsten und beffen Regierung auf. Much follten fie nicht langer gegen bas tribentische Rongil eifern, vielmehr Gott bitten, bag eine driftliche Bereinigung burch basfelbe er= gielt murbe. Die magbeburgischen Geiftlichen nahmen bies jedoch nicht fo ruhig hin. Nachdem ber alte Lutas Rofenthal, ber Brediger an ber S. Johannistirche, feinen Dank für bas Berfprechen, fie bei ber augsburgifchen Ronfession zu erhalten, ausgesprochen hatte, ergriff ber Magifter Ritolaus Gallus, ber befannte Gegner bes Interims, bas Bort, um fich und feine Umtsgenoffen gegen bie eben gehörten Borwurfe zu verteibigen. Seine Entgegnungen waren nicht eben sanftmütiger Art, und er schloß mit ber Erflärung, baß fie, bie Dagbeburger Beiftlichen, nicht anders bitten würden für bas Rongil als bag Gott beffen Beidluffe zu nichte maden möchte: benn Chriftus und Belial fonnten nun und nimmermehr eine Gemeinschaft mit einander baben.

Die sächsischen Käte waren durch solche Antwort so entsetz, daß sie erklärten, ihnen nichts darauf erwidern zu können, als dis sie dem Kursürsten selbst Bericht erstattet hätten. Der Kursürst ließ aber die Sache auf sich beruhen, wie er schon vorher den Geistlichen Berzeihung für alles, was sie ihm angethan, zugesagt hatte. Kur Eines verlangte er jetzt, nämlich die Berweisung des Dr. Erasmus Alberus aus der Stadt, "der, wie er sich ausdrückte, es zu grob gemacht, daß es billig kein Bauer leiden sollte." Alberus galt nämlich für den hauptsächlichen Bersasser der Spottverse und Spottbilder, in denen der Kursürst so hart verhöhnt worden war. Sonst blieden

alle jene geistigen Kämpfer gegen bas Interim unbehelligt, und selbst Flacius Illyrikus konnte sich in Magbeburg unbehindert weiter ausbalten und noch manche Streitschrift

gegen feine Gegner bort verfaffen.

So war benn bie Belagerung Magbeburgs nach einer Dauer von breigehn Monaten beenbet. Go lange hatte bie Stadt ohne Berbundete, nur im Bertrauen auf Gott und auf die Gerechtigkeit ihrer Sache es mit fuhnem Mute gewagt, fich mit bem mächtigften Raifer in einen Rampf einzulaffen, ber nach menichlichem Ermeffen mit bem Untergange ber Stadt endigen mußte. Und nun war es nach Gottes Fügung boch fo gang anders ge= tommen. Berade bag bie Magbeburger mit folder Tapfer= feit und mit foldem Tobesmute ihre Stadt fo lange gegen die Angriffe ihrer Feinde verteidigten, gab Beranlaffung bagu, baß fich bie getrennten protestantischen Fürsten wieber aufammenfanden und fich vereinigten gur Berteibigung ihrer Religion, die fich grundete auf die augsburgische Ronfeifion. Rurfürft Morit belagerte bann Magbeburg nicht mehr um ber Religion willen, nicht mehr um fie unter bas faiferliche Interim zu zwingen, fonbern ber weltlichen Bolitit wegen. Er wollte die Stadt in feine Sand bringen. weil fie die wichtiafte Stadt bes Ergftifts mar, beffen Schirmvogtei er erhalten hatte, und wohl noch mehr, weil Magbeburg ein Stuppuntt werben follte, wenn ber in Aussicht ftebende Rampf mit bem Raifer fich bis in biefe Begenben gieben wurbe. Unter bem Dedmantel ber Belagerung tonnte er, ohne großen Argwohn zu erregen, mit ben protestantischen Fürsten unterhandeln. Rurfürst Morit war in ber Beit, als er ben Bertrag mit Magbeburg ichloß, icon fo weit vom Raifer entfernt, daß er ihm nicht einmal ben Wortlaut biefes Bertrags vorlegen ließ. Der Raifer hat ihn nie zu feben befommen.

Die Belagerung Magbeburgs bezeichnet einen Wenbepunkt in dem Kampfe des Protestantismus gegen den Katholicismus. Die Stadt Magbeburg war der Fels, an dem die Politik des Kaisers Karl V. zerschellte, die darauf

ausging bas Befen bes Brotestantismus zu vernichten. Denn hatte Rarl feine Abficht, bas Interim überall gur Unerkennung zu bringen, erreicht, fo hatte es nicht lange gebauert, und überall batte ber alte Ratholicismus feinen Einzug wieder in die Rirchen gehalten. Es ware eine Gegenreformation in gang Deutschland burchgeführt worben, wie fie in ber That in einzelnen Begenben eintrat. Babrend Die protestantischen Fürsten zum Teil burch bie faiferlichen Baffen barniebergeworfen waren, zum teil fich mehr ober weniger gezwungen bem faiferlichen Gebote gefügt hatten, magte es die Stadt Magbeburg, fich biefem zu wiberfeben und die Freiheit ihres evangelischen Glaubens, Die Lehre Dr. Martin Luthers mit ben Baffen in ber Sand gu verteibigen. Diefer helbenmutige Rampf Magbeburgs fette ben ichon fo erfolgreich begonnenen Beftrebungen bes Raifers ein Biel. Bis hierher und nicht weiter, follte es heißen.

Mit ber größten Spannung hatte aber auch bas protestantische Deutschland ben Rampf Magbeburgs verfolgt, an vielen Orten batte man für beffen Baffen ge= betet und jest, nach Beendigung ber Belagerung, ging ein freudiger Ruf burch bie Länder ber Brotestanten. Dan rühmte und pries die belbenmutige Tapferfeit und ben unerschrodenen Mut ber magbeburgifchen Bürgerichaft, die Luthers Lehre fo fiegreich verteidigt. Der Rame Magdeburgs murbe weit über bie Grengen Deutschlands hinaus rühmlich genannt. Dichter und Beidichtidreiber verherrlichten fie, und einer ber letteren, ber befannte David Chytraeus, fchrieb: "Alfo endete ber magdeburgische Rrieg, in welchem fich bie Stadt burch ihre Tapferfeit und Standhaftigfeit unfterbliches Lob und hoben Ruhm bei fremden Nationen erwarb, weil fie allein in Deutschland gegen bie Baffen bes mächtigften, auf fo viele Siege stolzen Raisers Rarl und bes ganzen Reichs ihre Religion und Freiheit fraftig mit ben Baffen in ber Sand zu berteidigen, eine mehr als einjährige Belagerung fühnen und unerichrodenen Mutes auszuhalten und zu bestehen magte, und endlich ba Gott fich ber unbefiegten guten Sache annahm, unter billigen Bedingungen einen ihre Religion und alte Freiheit sichernden Frieden erhielt." Und unter ben Landefnechten und im Bolle wurde balb ber Spruch allgemein:

Die Met (Stadt Met) und die Magd, Die haben bem Raifer ben Tang verfagt.

Leiber sollte 80 Jahre später, in dem Religionstriege des siedzehnten Jahrhunderts, über die alte Stadt Magdeburg doch noch das furchtbarste Berhängnis kommen, das je eine Stadt hat erleiden müssen. Damals wurden die Drohworte verwirklicht, die die Landsknechte schon 1550 gegen die Stadt ausgestoßen hatten, daß sie nicht das Kind im Mutterleibe schonen würden, wenn die Stadt in ihre Hände siele. Die Scharen der Kroaten und Walsonen haben ausgesührt, was jene Landsknechte von 1550 nur gedroht hatten.

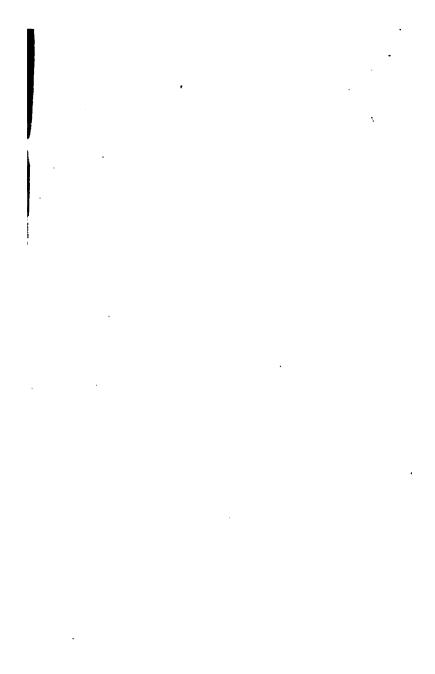





## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

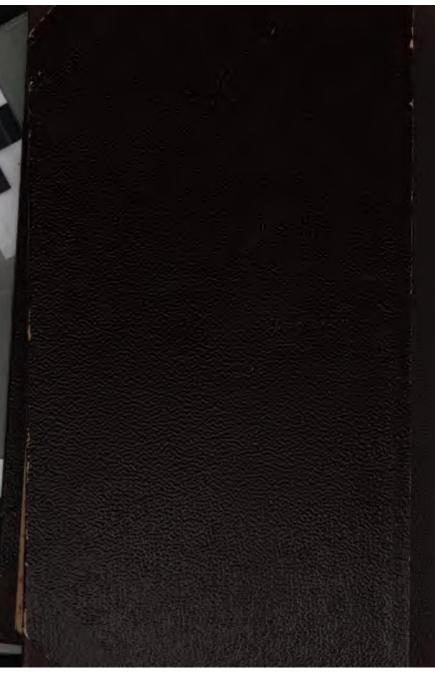